

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

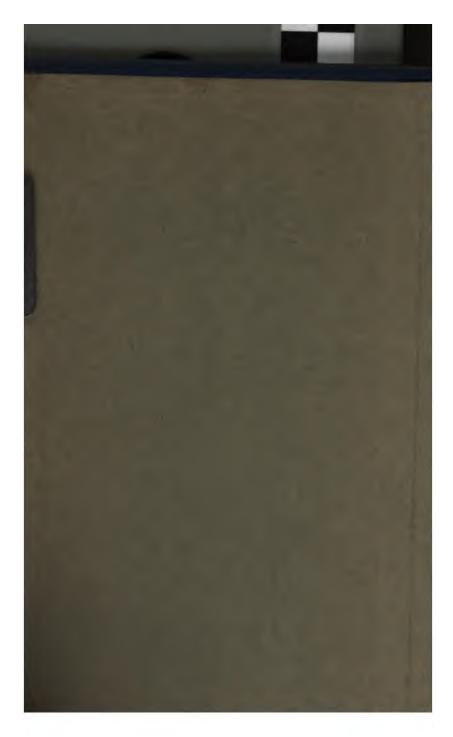

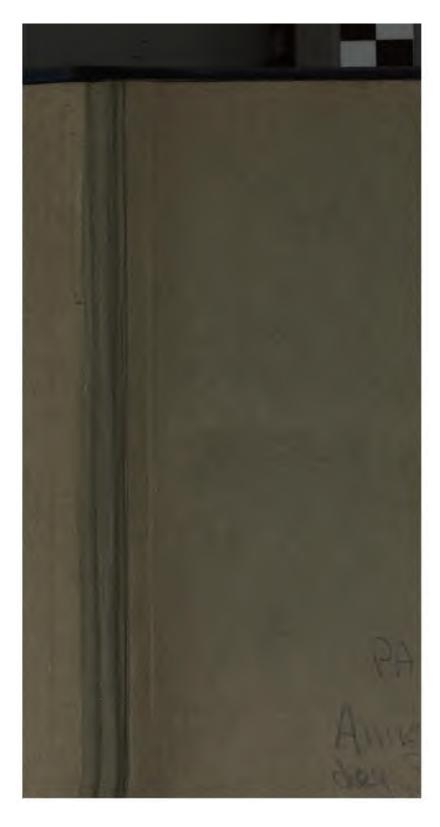

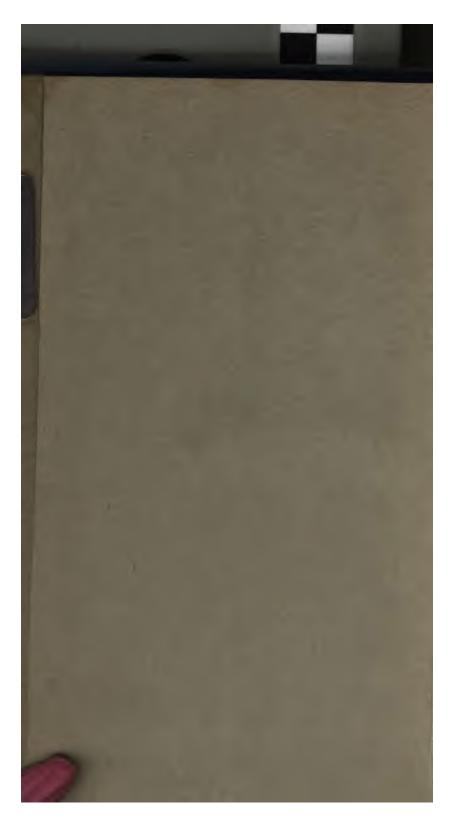

. 1

.



# A N N A L E N

DER

## PHYSIK.

NACH LAND CLAPFIETS AND LORTEFS C.

State of the Committee of the Committee

The second section of the second second

21711 2

### ANNALEN

DER

## P H Y S I K

WACH L. W. GILBERTS TODE FORTGESETZT

TED

HERAUSGEGEBEN

S 0

BERLIN

AON

J. C. POGGENDORFF.

SIEBEN UND ACHTZIGSTER BAND.

NEBST EINER KUPFERTAFEL.

LEIPZIG
VERLAG VON JOH. AMBROSIUS BARTH
1827

### ANNALEN

DER

## PHYSIK

UND

### CHEMLE.



z tr

### BERLIN

Ý O N

### J. C. POGGENDORFF.

ELFTER BAND.

NEBST EINER KUPPERTAFEL.

LEIPZIG
WERLAG VON JOH. AMBROSIUS BARTH
1'827.



| 1     | a. | 100  | 200 | 2 |
|-------|----|------|-----|---|
| 7     |    | 3    |     |   |
| 10 ST |    | 17/8 | 41- |   |

In alt

des elften Bandes der

...n der . ....

Color dispellent

Chemi

### Erstes Stück.

- Ueber die Hauptursachen der Temperatur Verschiedenheit auf dem Erdkörper; von Alexander von Humboldt
- II. Ueber die Harze; von Otto Unverdorben 27
  A. Elektronegative Harze S. 28. Colophon S. 34. Pininsäure S. 47. Colopholsäure S. 49.
- III. Ueber die Eigenschaften des Odorin's, Animin's, Olanin's und Ammolin's, und die Darstellung dieser Basen aus dem thierischen Oele; von Otto Unverdorben
- IV. Ueber einige neue Salze des Eisenoxyds und der Thonerde; von Arnold Maus 75
- V. Eine neue Bereitungsart der Chromsäure; von Arnold Maus

59

| VL Ueber die Verbindung des Chlors mit dem Cyan,               |
|----------------------------------------------------------------|
| oder das Chlorcyan; von Hrn. Serullas Seite 8                  |
| VII. Ueber die doppelten Jodverbindungen; von                  |
| Hrn, P. Boullay                                                |
| Zusatz                                                         |
| VIII. Ueber die Capillarität der Blase; von N. W.              |
| Fischer                                                        |
| IX. Ueber die Wirkungen, die durch Capillarität und            |
| Affinität von heterogenen Substanzen hervorge-                 |
| bracht werden können; von Hrn. Poisson 13                      |
| X. Neue Beobachtungen über die Endosmose und                   |
| Exosmose, und über die Ursache dieser Doppel-                  |
| erscheinung; von Hrn. Dutrochet                                |
| XI. Ueber das Aluminium; von F. Wöhler                         |
| XII. Ueber eine neue Oxydationsstufe des Jods, und             |
| die Verbindung des Jods mit der Kohle; von E.                  |
| Mitscherlich 16                                                |
| r trater the Physical about the Challes Arisable               |
| XIII. Ueber ein sehr flüchtiges Chlormangan; von<br>Hrn. Dumas |
| XIV. Historische Notiz über den Breunnerit                     |
| XV. Ueber die Verbindung des Bor's mit dem Eisen 17            |
| XVI. Bromverkauf zu herabgesetzten Preisen 17                  |



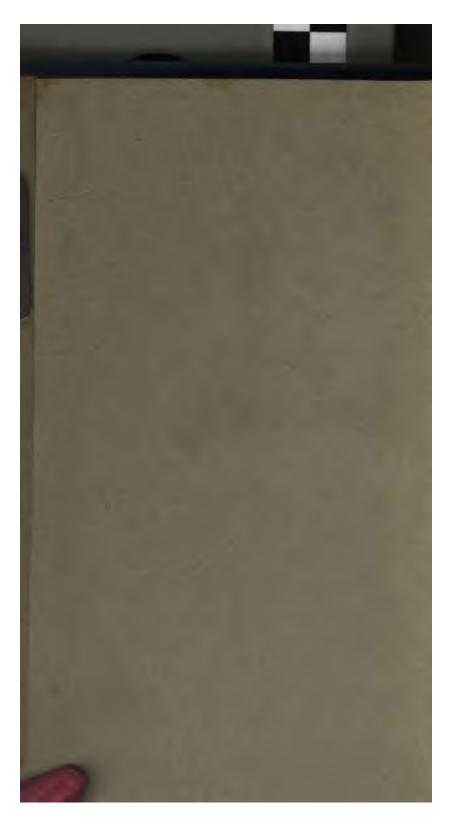

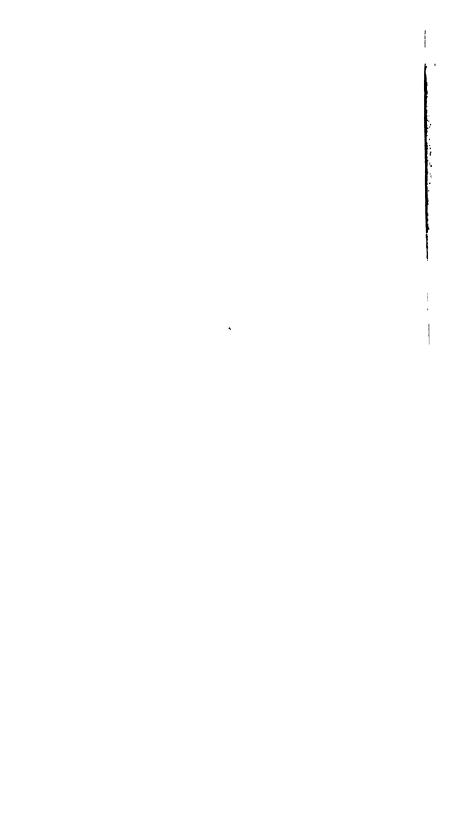



# ANNACLEN

DER.

# PHYSIK,

SACH CAR CALPERTY LINE FORTGES! .

 $\sigma_{\rm eff} \approx 0.00$  , which is the second constant at  $T_{\rm eff} \approx 0.00$ 

arres of



#### Berichtigungen

zu der im vorhergehenden Hefte mitgetheilten Preisfrage d. K. Akad. d. Wiss. zu St. Petersburg.

- 8. 499 Z, 5. statt; mehr orangefarben, lies: mehr röthlich
- 507 Z. 6 Plüssigkeiten tropfbare Plüssigkeiten
- 508 Z. 15 Ich verstärke Er verstärkt
- 510 Z. 25 u. 27 lies: welcher das eine oder das andere dieser drei Systeme über die anderen vollständig triumphiren laasen wird.

### ANNALEN DER PHYSIK.

AHRGANG 1827, NEUNTES STÜCK

Ueber die Hauptursachen der Temperatur-Verschiedenheit auf dem Erdkörper; von Alexander von Humboldt.

Luszug aus einer in der öffentlichen Versammlung der K. Akademie hierselbst am 3. Jul. 1827 gehaltenen Vorlesung.

Tertheilung der Wärme auf dem Erdkörper ist seit ielen Jahren ein Haupt-Gegenstand meiner Unterschungen gewesen: sie steht mit der räumlichen Verzhiedenartigkeit der Producte, mit dem Ackerbau nd dem Handelsverkehr der Völker, ja mit mehrem Seiten ihres ganzen moralischen und politischen ustandes in der innigsten Verbindung. Die Zeiten nd vorüber, wo man sich mit unbestimmten Ansichen über die Differenz geographischer und physischer limate begnügte, und alle Modisicationen der Temperatur bald schützenden Bergzügen, bald der Erhöung der Erdobersläche zuschrieb. Man hat nach und ach eingesehen, dass die merkwürdigen Abweichunten der Klimate, welche man in großen Länderstrekten, zwischen denselben Breite-Graden und in der-

<sup>&</sup>quot;) Zunächst für Hörende geschrieben, hat diese Abhandlung nur den Zweck eine kurze und leicht zu solgende Uebersicht zu geben. Deshalb find auch von dem Hrn. Versasser, und noch mehr in diesem Auszuge, alle für einen solchen Zweck nicht passende Einzelheiten gestiessentlich übergangen.

Annal, d. Phylik, B. 87. St. 1, 1827, St. 9.

selben Höhe über dem Meeresspiegel wahrnimm nicht von dem kleinlichen Einflusse individuelle Oertlichkeiten herrühren, fondern allgemeinen Gesetzen unterworfen find, welche durch die Gestalt de Continental - Massen, durch ihre Umrisse, den Zustane ihrer Oberfläche, besonders aber durch ihr Stellungs und Größen - Verhältnis zu den benachbarten Meeren bestimmt wird. Die relative Lage durchsichtige und undurchlichtiger, tropfbar flüssiger oder feste Theile der Erdoberfläche modificirt die Abforbtion der, unter gleichen Winkeln einfallenden, Sonner strahlen, und mit ihr die Erzengung der Warm-Diese Umstände, die winterliche Bedeckung mit Es und Schnee, welche den Continenten, und nur ei nem fehr kleinen Theile der Meere eigen ift, di Langfamkeit, mit welcher große Wassermassen sich erwärmen und erkälten; das Strahlen glatter oder raus her Oberflächen gegen einen wolkenfreien Himmel die regelmäßigen Strömungen des Oceans und der A ! mosphäre, welche Wasser und Luft aus verschiede nen Breiten und aus verschiedenen Tiefen und Höhe mit einander mischen, find die Hauptmomente, vol denen die Eigenthümlichkeiten klimatischer Verhält niffe abhängen. Demnach hat jeder Ort gleichfar ein zwiefaches Klima: eines, das von allgemeinen und fernen Urlachen, von der Stellung der Continental-Massen und ihrer Gestaltung abhängt; ein anderes welches specielle, nahe liegende Verhaltnisse der Localitat bestimmen.

Seitdem man angefangen hat, das Problem der geographischen VVärme-Vertheilung in seiner ganzen Allgemeinheit zu sassen, sind meteorologische Beob-

schangen minder geiftlos und zweckwidrig angestellt worden. Eine kleinere Zahl derselben führt jetzt zu bestimmten Resultaten; und Entdeckungen, welche in den letzten Jahrzehenden in den fernsten Theilen der Erde gemacht worden find, haben den Gefichtspunkt allmalig erweitert. Physik und Geognosie find nach und nach gleich wichtige Gegenstände aller großen Land - und See - Reisen geworden. Um mit dem an-Gersten Norden zu beginnen, erwähne ich hier zuerst eines Mannes, den die gefahrvollen und lästigen Beschaftigungen seines Berufs, des Wallfischfanges, nicht abgehalten haben, die feinsten meteorologischen und toologischen Beobachtungen anzustellen. Herr Scoresby hat zwischen der vulkanischen Insel Jan-Mayen und dem von ihm entdeckten Theile von Off-Grönland zuerst die mittlere Lufttemperatur der Pobr - Meere bestimmt. Eine nordwestliche Durchfahrt inchend, ift es der englischen Regierung gelungen. der Erdkunde, der Klimatologie und der Kenntnifs magnetischer Erscheinungen Dienste leisten zu lassen, welche ursprünglich dem Handelsverkehr der Völker verheißen waren. Parry, Sabine und Franklin haben aus mehrjährigen Erfahrungen die Temperatur - Verhältnisse der Luft und des Meeres bis Port-Bowen und Mellville's Infel, alfo fast bis zum 75 ften Breiten - Grade, mit einer Ausdaner erforscht, von der die Geschichte menschlicher Anstrengungen und muthigen Ankämpfens gegen die Elemente kaum ein Amliches Beispiel aufweisen kann. Ein altes Vorurtheil, dem Cook's großer Name zum Schutze diente, die Meinung, als sey der Südpol, einer allgemein verbreiteten Eisdecke wegen, unzugänglicher, als der

Nordpol, ist neuerlichst durch den Seesahrer VV oddell zerstört worden. Die Entdeckung eines neuen
Archipelagus, Süd-süd-östlich vom Feuerlande, hat
zu einer Expedition Anlass gegeben, auf welcher
(weit jenseit zweier von dem russischen Kapitain Billing hausen ausgefundenen Sporaden) unter dem
74 sien Grade der Breite VV ed dell ein völlig eisfreies
Meer vor sich sah.

Wenden wir uns zu der gemassigten Zone, fo finden wir eine große Zahl von Punkten, wo die bisher für unveränderlich gehaltene mittlere Temperatur gemellen worden ift. Astronomen in Nen-Holland und am Fuse des indischen Himalaya, katholische und evangelische Missionarien in Macao, Van-Diemens-Land und der Gruppe der Sandwich-Infeln haben neue Thatfachen geliefert, um die nördliche und füdliche, die öftliche und westliche Hemisphäre (alfo die waffer- und länderreichsten Theile der Erde) in der heißen und gemäßigten Zone mit einander zu vergleichen. Eben so ist das Verhältnis der VVarme unter dem Aequator und den beiden Wendekreifen bestimmt worden. Diele numerischen Elemente find als Fixpunkte befonders wichtig, weil fie wie die Zone des wärmsten Meer - Wassers (zwischen 230 und 24°,5 R.) in der Folge der Jahrhunderte dazu dienen können, die viel bestrittene Temperatur-Veränderlichkeit unsers Planeten zu prüfen.

Ich muss hier erinnern, dass klimatologische Bestimmungen in dem sädlichsten Theile der gemässigten Zone, zwischen den Parallel-Kreisen von 28° und 30°, lange vermisst worden sind. Diese Weltgegend bildet gleichsam ein Mittelglied zwischen dem eigentlichen Palmen - Klima und der Zone, in welcher, nach westlichen Sagen, die Menschheit zuerst (längs dem Mittelmeere, in Vorder - Afien und Iran) zu geiftiger Bildung, zu Anmuth der Sitten und schaffendem Kunftgefühle erwacht ift. Niebnhr's, Nouet's und Coutel's Beobachtungen in Aegypten, meines unglücklichen Freundes Ritchie's Beobachtungen in der Oase von Murzuk, waren ihrer örtlichen Verhaltniffe wegen nur dazu geeignet, missleitende Refultale zu geben. Das große und klassische Werk über die Ganarischen Inseln, welches wir Hrn. Leopold v. Buch verdanken, hat auch diese Lücke ausgefüllt, fo wie feine Reife nach Lappland und nach dem nördlichsten Vorgebirge unsers Erdtheils znerst die Urfachen klar entwickelt hat, welche in der Scandinavi-Schen Halbinsel, jenseit des Polarkreises, die Strenge der Winterkälte mildern, den Quellen die Temperatur erhalten, welche ihnen tiefere Erdschichten gegeben haben, und die Gränzen des ewigen Schnees und der verschiedenen Baumarten, unter Einfluss des Continental - und Küften - Klimas, ungleich erheben.

Folgen wir dem Meeresstrome, welcher das große Thal des Atlantischen Oceans von Osten gegen VVesten durchschneidet, so sinden wir in der neuen VVelt, von dem russischen Amerika und den Ansiedelungen lanadischer Jäger bis an den Plata-Strom und das städlichste Chili, in einer Länge von mehr als 1500 geographischen Moilen, reiche Quellen der Belehrung sast unerwartet eröffnet. Es sind nicht mehr fremde Natursorscher, die uns mittheilen, was sie bei dem kurzen Ausenthalte in wald- oder grasreichen Ebenen, wie auf dem beeiseten Rücken der Cordilleren

flüchtig erforscht haben; von der mittleren Temperatur einzelner Wochen und Monate braucht man nicht mehr auf die mittlere Temperatur des Jahres zu schliefsen; überall geht von den Einwohnern selbst gründliche und vollständige Belehrung aus.

Die executive Gewalt der Vereinigten Staaten von Nord - Amerika lässt seit 5 Jahren, zwischen dem 28 ften und 47 ften Grade der Breite, zwischen dem Missury und den Alleghanis, zwischen dem See Michigan und der Küste von Pensacola, auf einem Flächenraume von 24000 Quadratmeilen, an fiebzelin ver-Schiedenen Punkten, wo militairische Besatzungen stehen, täglich dreimal meteorologische Beobachtungen anstellen, aus denen sich die mittlere Temperatur der Tage, der Monato und des Jahres ergiebt. Diese Beobachtungen, von dem General-Staabs-Arzte der Armee, Herrn Lovell, berechnet, find in zwei Abhandlungen auf Kosten der Nord-Amerikanischen Regierung herausgegeben, und a.i alle wissenschaftliche Institute in Europa vertheilt worden "), Wenn nach diesem schönen Beispiele, in dem öftlichen Theile unseres alten Continents, in dem weitausgedelinten. der halben Mondfläche gleichen Raume zwischen der Weichsel und der Lena, in wohl ausgewählten Punkten, ähnliche unter fich vergleichbare Thermometer-Beobachtungen, auf Befehl und Kosten eines machtigen Monarchen, gemacht würden; so müste in wenigen Jahren die ganze Klimatologie eine neue und verbesserte Gestalt gewinnen.

<sup>\*)</sup> Ein Auszug aus dieser Arbeit, deren Mittheilung ich der Güte des Hrn. v. Humboldt verdanke foll den Lesern nächftens überliesert werden.

P.

Der Eifer, welcher die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika befeelt, ift in dem jetzt erst frei gewordenen spanischen Amerika mit gleicher Lebhaftigkeit erwacht. Zeitschriften, die in Bergstadten bis zu gooo Ful's Höhe gedruckt werden, geben taglich, in der ungehenern Ausdehnung von 280 nördlicher bis 400 füdlicher Breite, den Stand des Thermonieters, Barometers und Hygrometers, nach genauen, in Paris und London angesertigten, Instrumenten an. So ist die nun vollendete politischie Revolution dieler Lander nicht blos ihrem eigenen Wohlstande und dem Erwerbsleise von Europa erspriesslich geworden; fie wird auch unbezweiselt, je nachdem die Bevölkerung zunimmt, und fich willenschaftliche Kultur über fo viele Berggehange und Hochebenen verbreitet, zu einer gründlicheren Kenntnis der höheren Schichten der Atmosphäre führen. Ganze Provinzen erlieben fich dort zu der Höhe des Aetna und Pic's von Teneriffa, inselförmig im Lustmeere. Wo im alten Continente der reisende Physiker, der ewigen Schneegranze nahe, sein Zelt ausschlägt, da liegen hier volkreiche Städte. A DESTRUMENT.

So wie Afrika, in neueren Zeiten, für einen an Palmen-Formen armen Welttheil erkannt worden ist, während es die Alten auf Münzen und Denkmählern als Palmenreich symbolisirten; so haben auch die letzten Entdeckungsreisen unsern Glauben an eine stets gleichförmige Tropenhitze in den afrikanischen Wüsten sonderbar modificirt. Von Murzuk in Fezzan aus reisend (einer Oase, in der Ritchie und Lyon, wahrscheinlich wegen des in der Lust schwebenden wärmestrahlenden Sandes, im Schatten, 5-6 Fuss über

den Boden, mehrere Sommer-Monate hindurch, das Reaumursche Thermometer um 5 Uhr Morgens zwischen 24º und 26º, Mittags zwischen 38º und 43º gesehen haben) siarb Dr. Oudney vor Kälte, mitten in Afrika, an der Granze von Bornu, unter dem 13ten Breiten - Grade, zu Ende Decemb, in einem Lande, das nach Barometer-Messungen nicht 1200 Fuls über dem Meeresspiegel erhaben ist. Man behauptet, Wasferschläuche, welche Oudney's Caravane trug, seyen in derfelben Nacht gefroren gewesen; doch hat mir Clapperton's Reilegefährte, Major Denham, den ich nach seiner Rückkehr vom See Tchad um mündliche Erläuterungen gebeten, erzählt, dass am Morgen, einige Stunden nach dem Tode des Dr. Oudney, die Luft-Temperatur nicht unter 71 Grad gewesen sey. In Sud-Amerika, dem Aequator näher, bei Bogota und Onito, habe ich, trotz der großen kälteerzeugenden Wirkung der Strahlung hoher Ebenen, Wasser noch nicht in 8500 und 9000 Fuss Höhe mit Eis bedeckt geschen. In den handschriftlichen Tagebüchern des jungen Beaufort, der vor Kurzem im oberen Senegal ein Opfer seines wissenschaftlichen Eifers geworden ift, finde ich, unter 16 Grad Breite, das Thermometer im Schatten, an demfelben Tage, auf 36 Grad in der Mittagsfinnde, und auf 12 Grad am frühen Morgen. So tief finkt nie die Luft - Temperatur in Amerika in der Ebene unter demfelben nördlichen Parallelkreise. Als ich im vorigen Jahre der Akademie einen ansführlichen Bericht über die vortrefflichen Arbeiten von Ehrenberg und Hemperich vorlegte, habe ich bereits der Kälte erwähnt, welcher diese gelehrten Reisenden in der VVüste von

Dongola, unter 19 Grad Breite, ausgesetzt waren. Nordwinde gelangten bis in diese südliche Tropen-Gegend, und im December fank das Thermometer bis 2".5 R. über dem Gefrier-Punkte herab, also volle 12 Grad tiefer, als es, nach forgfältig von mir gefammelten Erfahrungen, je unter derfelben Breite, in Westindien, beobachtet wurde. Man ist erstaunt, nicht etwa am aussersten Rande der Tropen - Zone, sondern mitten in derselben, Afrika, in seinen Wüsten, kalter als das vegetationsreiche Amerika zu finden. Die eigentlichen Urfachen dieses sonderbaren Erkältungs-Processes (vielleicht Wärmestrahlung des Bodens durch trockne Luft gegen einen wolkenfreien Himmel, plötzliches Ausdehnen beim Ergiessen feuchter Luftschichten in diese trockene Luft, Herablinken der oberen Theile der Atmosphäre) find bis jetzt nicht hinlänglich ergründet worden.

Es ist allgemein bekannt, dass mehr als zwei Dritttheile unseres Planeten von einer Wasserhülle bedeckt werden, die durch Berührung mit der Atmosphäre den wichtigsten Einsluss auf das Klima der Continental-Massen ausübt. Wasser, von den Sonnenstrahlen getroffen, erwärmt sich nach anderen Gesezzen, als die seste Erdrinde. Verschiebbarkeit der
Theilchen, aus denen man sich das Flüssige zusammengesetzt vorstellt, erregen Strömungen und ungleiche
Vertheilung der Temperatur. Durch Strahlung erkältet und verdichtet, sinken die Wassertheilchen zu
Boden. Lustreisen, Erklimmen von isolirten Bergspitzen, und in das Meer herabgelassene thermoskopische Apparate haben die Schnelligkeit der WärmeAbnahme bestimmt, welche, von unten nach oben in

der Atmosphäre, von oben nach unten in dem Oce und in Sülswaller - Seen, zu verschiedenen Jahresz ten, Statt findet. Geschöpfe, denen beide Elemer zum Aufenthalte dienen, finden daher, auf jegliche Punkte der Erde, im luftförmigen und im tropfbar Elemente, die heterogensten Klimate schichtenwe über einander gelagert. In der Tiefe des Meeres, u ter dem Aequator, wie in den Alpen-Seen der gen Tsigten Zone, herrscht fortwährend ein bestimm Kalte-Grad, der, bei welchem das Wasser sei grolste Dichtigkeit erlangt. Ellis's, Forster's m Saussure's Versuche find jetzt unter allen Zon und in allen Tiefen wiederholt worden; aber was w über die niedrigste Temperatur der Lust und d Meerwassers, wie über die größte Wirkung c Warme-Strahlung, zwischen den Wende-Kreis willen, dient zum unumftolslichsten Beweile, dass c Kalte, welche dort nahe am Meeresboden herrich von einer Strömung herrührt, die in den Tiefen d Oceans fich von den Polen zu dem Aequator richt und die unteren Wallerschichten der füdlichen Mee erkältet, wie in der Atmosphäre der obere Luftstro der fich vom Aequator gegen die Pole ergielst, d Winter-Kälte der nördlichen Länder mildert.

Sandbänke werden, wie der unsterbliche Benj min Franklin zuerst gelehrt hat, früher durch d Thermometer, als durch das Senkblei erkannt. I sind submarinische Insel-Theile des Meer-Boden welche die elastischen Kräste nicht über den Wasse spiegel erheben konnten. Auf dem Abhange der U tiesen, durch Stoss ansteigend, mischen sich die n teren kälteren Wasserschichten mit den oberen wa meren. So verräth dem Schiffer plötzliche Meereskälte die nahe Gefahr. Durch ihre Temperatur wirken die Untiesen auf die darüber stehende Lust, in der sie Nebel und weitgesehene Gruppen von Wolken erzeugen.

Als man noch wenig über die Verbreitung der Warme auf dem Erdkörper nachgedacht hatte, glaubte man das Klima zweier Orte nach den Extremen beurtheilen zu können, welche die Sommer- und Wintertemperaturen erreichen. Diese Ansicht der Dinge hat fich noch in der Volksmeinung erhalten; von den Phyfikern ist sie längst als unrichtig aufgegeben worden; denn wenn auch unbezweifelt die Extreme einzelner Tage und Nachte in gewissem Verhaltniffe zu der mittleren Temperatur des Jahres fichen, fo ift doch (und diefer Umstand hat den wichtigsten Einfluss auf das Gedeihen der Gewächse und den Gefundlieitszustand der Menschen, bei einem und demfelben Grade mittlerer jährlicher Temperatur, die Vertheilung der VVarme unter die verschiedenen Jahreszeiten auffallend verschieden. Den Typus dieser Vertheilung, nach Maassgabe der Himmelsstriche und Höhen, habe ich forgfaltig zu bestimmten gesucht. Sollen aber vergleichende Resultate in Zahlen überfichtlich gegeben werden, so muffen sie die mittlere Temperatur jedes Monats, in der Voraussetzung einer arithmetischen Reihe, aus den zwei Extremen eines jeglichen Tages hergeleitet, enthalten. Diese Methode befolgte zuerst Reaumur im Jahre 1735; er verglich den Ertrag zweier Kornernten, nicht (wie Herschel) mit Zahl und Größe der Sonnenflecke und Sonnenfackeln, fondern mit der Quantität - VVarme,

welcho die Cerealien während ihrer Vegetationszeit empfangen. Viele Arbeiten find in den letzten Jahren darauf gerichtet gewesen, die Stunde zu bestimmen, deren mittlere Temperatur zugleich die des ganzen Jahres ausdrückt. Ich erwähne hier nur der Beobachtungen, welche auf Hrn. Brewster's rübmliche Veranstaltung in Schottland auf dem Fort Leith angestellt worden find. Man hat die Nachtwachen eines Militairpostens dazu benutzt, ein Thermometer, zwei ganze Jahre lang, von Stunde zu Stunde beobachten zu lassen und aus der Masse dieser Beobachtungen, die man unter anderen Parallelkreisen wiederholen follte, ist berechnet worden, dass in der Breite von Edimburg eine einzige tägliche Beobachtung, Morgens um o Uhr 13 Minuten, Abends um 8 Uhr 27 Minuten genügen würde, die mittlere jährliche Warme zu bestimmen \*). Unter den Monaten geben dieses wichtige Resultat April und October; es fey denn (und diese von Leopold v. Buch zuerst aufgefundene Thatfache hängt mit merkwürdigen Modificationen der obern Luftströme zusammen), dass durch örtliche Urfachen, wie auf der Insel Gran Canaria, das Maximum der Warme verspätet und in den October verfetzt würde.

beiden letzten Jahrzehnden schnell vermehrten, Zahl meteorologischer Beobachtungen erwähne; so will ich

<sup>&#</sup>x27;) Ein Resultat, welches von dem wahren nicht um i Grad des Reaumurschen Thermometers abweicht, erhält man auch durch das Mittel aus zwei Stunden gleicher Benennung. Results of the therm. obs. made at Leith Fort every hour of the day and night during the years 1824 and 1825 p. 19.

keinesweges daranf hindenten, als fey die Vervollkommnung der Klimatologie vorzugsweile auf eine folche Vermehrung gegründet. Hier, wie in allen Aggregaten empirischer Kenntnisse, die zu früh Wiffenschaften genannt worden find, kommt es "auf ein denkendes Begreifen der Natur," auf eine richtige Anficht dessen an, was aus den wohlgeordneten Einzelnheiten gefolgert werden darf. Verfuchen wir nun das Problem der Temperaturvertheilung in feiner ganzen Allgemeinheit zu fassen, so können wir uns planetarische Wärme entweder (wie im gegenwärtigen Zustande der schon oxydirten, erhärteten Erdrinde) als Folge der Stellung gegen einen VVarme erregenden Centralkörper denken; oder aber (wie im ersten Zustande des Zusammenrinnens aufgelöseter dunstformiger Stoffe) als Folge von inneren Oxydationsprocessen, Niederschlägen, chemisch veränderten Capacitäten oder electro - magnetischen Strömungen. Mannichfaltige geognostische Phanomene, deren ich bereits in einer anderen Abhandlung gedacht habe. denten auf eine folche Entwickelung innerer, von dem Planeten felbst erregter VVarme hin. Dazu hat der geistreiche Astronom und Physiker, Hr. Arago. nenerlichst die Zweifel, welche man gegen die, den Bergwerken beider Welttheile eigenthümliche. Warme erhoben hat, durch neue Versuche über tief erbohrte Quellwasser (sogenannte artesische Brunnen), anf das Vollkommenste widerlegt \*). Je größer die Tiefe ift, aus welcher die Wasser aussteigen, desto wärmer find he befunden worden. Hier ift aller Verdacht von niederfinkenden, fich verdichtenden und also

<sup>\*)</sup> Diefe Ann. Bd. 76. S. 452.

wärmeentbindenden Luftschichten entsernt; hier find Menschennahe und Wirkung bergmännischen Geleuchtes nicht zu fürchten. Die Wasser bringen die Wärme mit sich, welche sie durch lange Berührung mit den Gesteinmassen, in verschiedenen Tiesen erhalten haben.

Diele denkwürdigen Beobachtungen lehren, wie. unabhängig von der Schiefe der Ekliptik im frühesten gleichsam jugendlichen Zustande der Planeten. Tropentemperatur und Tropenvegetation unter jeglicher Zone entstehen und so lange fortdauern konnten, bis durch Wärmestrahlung aus der erhärteten Erdrinde, und durch allmälige Ausfüllung der Gangklüfte mit heterogenen Gesteinmassen, sich ein Zufland bildete, in welchem (wie Fourier in einem tieffinnigen mathematischen Werke gezeigt hat) die Warme der Oberfläche und des Luftkreises nur von der Stellung des Planeten gegen einen Centralkörper. die Sonne, abhängt. Wir überlaffen es gern anderen Phyfikern zu entscheiden, wie tief unter der oxydirten und erhärteten Erdrinde die geschmolzenen, flissfigen Maffen liegen, welche fich in die Oeffnungen noch jetzt thätiger Vulkane ergielsen, die Continente und den Meeresboden periodisch erschüttern und durch Klüfte in Granit und porphyrartigem Gesteine heisse Mineralquellen emportreiben. Die Tiefe unserer Bergwerke ist zu gering, um aus der ungleichen Warmezunahme, welche man bisher darin beobachtet hat, ein Problem befriedigend in Zahlen aufzulöfen, welches die Neugier der gleichsam auf einem Felsengewölbe wohnenden Menschen beschäftigt. Hier genügt es, daran zu erinnern, wie die neueren Anfichten der Physiker und Geognossen, und zwar der beobachtenden, nicht leer-hypothesirenden Geognosien, den alten Mythus vom Pyrophlegeton und von Hephäsios allverbreiteter Werkstätte ins Leben zurückgerusen haben.

Wird ein planetarischer Weltkörper von elastischen Luftschichten umflossen, und ift die alternde oxydirte Erdrinde mit fast überall geschlossenen oder ausgefüllten Klüften, durch lange Ausstrahlung der Warme, in den Zustand des Gleichgewichts zwischen dem Empfangen und Verlieren, dergestalt gelangt, dals feine außere Temperatur und die Verschiedenheit der Klimate nur von der Stellung gegen die Sonne, gegen einen größeren in permanentem Lichtprocess begriffenen Centralkörper, herrühren; so kann man in größter Allgemeinheit des Problems die Temperatur eines jeden Ortes als allein abhängig von der Art betrachten, wie fich der Einfluss der Mittagshöhe der Sonne außert. Diese Höhe bestimmt zugleich die Größe der halben Tagbögen; die Dicke der Luftschichten, welche von den Sonnenstrahlen durchstrichen werden, ehe sie den Horizont erreichen; die Menge der absorbirten oder erwärmenden Strahlen (eine Quantität, welche mit der Größe des Einfallwinkels rasch zunimmt); endlich die Zahl der Sonnenstrahlen, welche, mathematisch betrachtet, ein gegebener Horizont empfängt. Die Wärmeerzeugung kann demnach, wo es auf ein Mehreres oder Minderes ankommt, als von der erleuchteten Erdfläche ausgehend betrachtet werden. Die Absorption, welche die Sonnenstrahlen bei ihrem Durchgange durch den Luftkreis erleiden, oder (anders zu reden) die Wärmeerzeugung durch Lichtschwächung ist überaus gering, doch bemerkbar auf dem Ocean, wo ich in großer Entsernung von den Küsten, selbst dann, wenn das Wasser kälter als die Atmosphäre war, die Temperatur der letzteren, zur Mittagszeit, mit der Sonnenhöhe habe zunehmen sehen \*).

Neuere Untersuchungen ") haben gezeigt, dass es in beiden Welttheilen unter dem Acquator, delfen mittlere Lufttemperatur fich auf 220,2 Reaumur erhebt, nicht merklich heißer ift, als in 10 Grad nördlicher und füdlicher Breite. Nach dem Commentar des Geminus zu dem aftronomischen Gedichte des Aratus \*\*\*) glaubten einige griechische Physiker, die Temperatur der Wendekreise übertresse sogar die des Aequators. Arago hat mit großem Scharffinne durch zahlreiche optische Versuche dargethan, dass von der senkrechten Incidenz an, bis zu einem Zenitabstande von 20 Graden, die Menge des zurückgeworfenen Lichtes (und von dieser Menge hangt die mindere Erwärmung des erlenchteten Körpers ab) fast dieselbe bleibt. Wenn ich die mittleren jährlichen Temperaturen mit einander vergleiche, so finde ich. dass, im westlichen Theile des alten Continents, die

<sup>\*)</sup> Hr. Arago hat mich zuerst auf diese merkwürdige Wirkung der Lichtabsorbtion im Lustkreise ausmerksam gemacht. Con. des tems pour 1828. p. 225.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. mein Essai politique sur l'Ile de Cuba 1826. T. II. p. 79—92, we ich die von Hrn. Atkinson (Mem. of the Astron. Soc. Vol. II. p. 137—138.) erregten Zweisel beseitigt zu haben glaube. (Man sehe auch diese Ann. Bd. 84. S. 165.

P.)

<sup>160)</sup> Isig. in dratum cap. 13. Strabo Geogr. lib. II. p. 97.

Temperaturen von Süden gegen Norden abnehmen: von 20 bis 30 Grad Breite um 30,2 Reaumur; von 30 bis 40 Grad Breite um 3º,6; von 40 bis 50 Grad Breite um 50,7; von 50 bis 60 Grad Breite \*) wiederum nur um 40,4. In beiden Continenten ift die Region, wo die Warmeabnahme am schnellsten ift, zwischen dem 4often und 45sten Grade der Breite zu suchen. diesem Resultate stimmt die Beobachtung auf eine merkwürdige Weise mit der Theorie zusammen; denn die Variation des Quadrats des Cofinus, welches das Gefetz der mittleren Temperatur ausdrückt, ift die größtmögliche bei 45 Grad Breite. Dieser Umfland hat, wie ich schon an einem andern Orte erinnert habe, wohlthätig auf den Kulturzustand der Völker gewirkt, welche jene milden, von dem mittleren Parallelkreise durchschnittenen Gegenden bewohnen. Dort grenzt das Gebiet des Weinbaues an das Gebiet der Oelbäume und der Orangen. Nirgend anders auf dem Erdboden fieht man (von Norden gegen Süden fortschreitend) die Wärme schneller mit der geographischen Breite zunehmen; nirgend anders folgen schneller auf einander die verschiedenartigsten vegetabilischen Producte, als Gegenstände des Gartenund Ackerbaues. Diese Heterogeneität belebt die Induftrie und den Handelsverkehr der Völker.

\*) Im öftlichen Theile des Neuen Continents find die Abnahmen der mittleren Temperatur

> 30° 40° . . . . 5° Reaumui 30° 40° . . . . 5°.7 40° 50° . . . . 7°,2 50° 60° . . . . . 5°,8

Anual, d. Phyfik, B, 87, St. 1, J. 1827, St. 9.

Es ist hier der Ort, zu erinnern, dass parti tagliche und monatliche Temperaturveränderung bei der Beweglichkeit des Luftkreises, durch Herl führung kalter oder warmer Luftschichten, durch mehr oder minder elektrische Spannung, durch Wolkenbildung oder Dunstzerstreuung, kurz du eine faß unabsehbare Menge variabler Urlachen. in der Nähe und Ferne wirken, bestimmt werd Leider hat das Studium der Meteorologie in ei Zone beginnen müffen, wo die Verwickelung der I fachen, wo Zahl und Intenfität perturbirender Kri am größten find. Wenn je die freiere Kultur menschlichen Geistes, wie man es gegenwärtig erw ten darf, einen ihrer Hauptsitze unter den VVen kreisen anfschlägt; so ist vorauszusetzen, dass m dort, bei dem einfachen Gange der Erscheinung dentlich erkennen werde, was hier, im Spiel gleic zeitig wirkender, streitender Kräfte, lange verborg geblieben ift. Von den Einfachen ift es leicht zu de Zusammengesetzten überzugehen, und eine wisse Schaftliche Meteorologie kann man sich als von d Tropen nach dem Norden zurückkehrend denke Unter dem Palmenklima führt ein schwacher Offwi immerdar gleich erwärmte Luftschichten herbei. I Barometer zeigt, wie der Gang der Magnetnadel, Stunde des Tages an. Erderschütterungen, Stürt und Donnerwetter stören die kleine, aber periodisc Ebbe und Fluth des Luftmeeres nicht. Die verä derte Abweichung der Sonne und die dadurch ihrer Stärke modificirten obern Luftströme vom A quator gegen die Pole bestimmen den Anfang d Regenzeit und der elektrischen Explosionen, welch

beide zu regelmäßigen Epochen eintreten. Nach der Richtung des VVolkenzuges kann der Reisende sich sast wie nach der Magnetnadel orientiren; und in der trockenen Jahreszeit würde in vielen Gegenden der Tropenwelt die Erscheinung eines Gewölks am dunkelblauen Himmel die Bewohner eben so in Erstannen setzen, als ums der Fall eines Aërolithen, oder des rothen Polarschnees, als den Pernaner das Krachen des Donners, oder als alle Bewohner tropischer Ebenen ein Hagelwetter. Diese Einsachheit und Regelmäßigkeit metcorologischer Erscheinungen lasst eine leichtere und glücklichere Einsicht in ihren Causselznsammenhang erwarten.

So lange Beobachtungen über magnetische Inclination, Déclination und Intenfität der Kräfte in den Reiseberichten zerstreut lagen, und man dieselben noch nicht durch magnetische Linien vereinigt hatte. konnte die Lehre von der Vertheilung des Erdmagnes lismus keine bedeutende Fortschritte machen. diele Analogie gestützt, hat man angefangen, durch forgfältige Benutzung vereinzelter Thatfachen, die verwickelte Lehre von der Verbreitung der Wärme u vereinfachen. Orte, die eine gleiche mittlere Warme des Jahres, des Sommers oder des Winters haben, find durch Curven miteinander verbunden worden. So ift das von mir im Jahre 1817 entwickels te System ifolhermer Linien \*) entstanden, welche die Parallelkreise unter anderen Winkeln als die ifinchimonen und ilothermen Linien durchkreuzen. Sie

TI

he

in

in

det

chi

<sup>\*)</sup> De la distribution de la chaleur sur le globe in Mem. de la Soc. d'Arquell T. III:

steigen gegen den Aequator herab, weil man im öftlichen Afien und im öftlichen Theile von Nordamerika, auf gleichen Höhen über dem Meeresspiegel, in einer füdlicheren Breite die Temperatur fuchen mus, welche in unserem mittleren Europa weiter gegen Norden hinauf gefunden wird. merkwürdige Umstand, dass die höchste Kultur des Völkerstammes, zu dem wir gehören, fich unter fast gleichen Breiten in der gemässigten Zone an zwei entgegengesetzten Küsten, der östlichen des neuen Continents und der westlichen des alten, angesiedelt hat, musste auf die Ungleichheit der Wärme unter denfelben Parallelkreisen früh aufmerksam machen. Man fragte, um wie viel Thermometergrade der alte Continent warmer, als der neue fey, und erkannte erst spat, dass die isothermen Linien von der Breite von Florida bis zu der von Labrador hin nicht mit einander parallel laufen, dass die öftlichen und westlichen Küsten von Nordamerika fast so verschieden, als die von Westeuropa und Ostasien find. Gestalt und Gliederung der Continentalmassen und ihr Verhältnis zu den nahen Meeren bestimmen vorzüglich die Inflexion der isothermen Linien, die Richlung der gleich warmen Zonen, in welche man fich den ganzen Erdball getheilt vorstellen kann. Das Vorherrschen der Westwinde in den gemässigten und kalten Himmelsstrichen begründet den Unterschied der Klimate an den Oft- und Westküsten ein und desselben Continents. Die westlichen Winde, welche man als Gegenwirkungen der tropischen Passatwinde betrachtet, gelangen zu einer öftlichen Küste, wenn sie im Winter den vorliegenden, mit Schnee und Eis bedeckten

Continent bereits durchstrichen haben; dagegen führen zu westlichen Küsten (in Europa, wie in Neucalifornien und Nootka) westliche Winde Luftschichten herbei, die fich im strengsten Winter in Berührung mit der großen oceanischen Wassersläche erwarmt haben. Nach diesen Ideen habe ich die genauere Kenntniss der niedrigsten Temperatur, zu welcher das atlantische Meer außerhalb den Golfstrome, zwischen dem 4often und 5often Grade der Breite, (also in den Breiten von Spanien, Frankreich und Deutschland) herablinkt, einer besonderen Untersuchung werth gehalten. Ich habe gefunden, dass im Monate Januar das Meerwasser in 400 Breite nicht unter 100,7; in 450 Breite nicht unter 90,8 herablinkt. Der allgemein verehrte Geograph von Offindien, Major Rennell, der fich feit dreisig Jahren mit der Richtung der Strömungen im atlantischen Ocean be-Schäftigt und mir bei meinem neuesten Aufenthalte in England einen Theil seiner handschriftlichen Materialien mitgetheilt hat, findet für 50 Grad Breite, also in der Zone des nördlichen Deutschlands, eine Wintertemperatur des Meerwallers, welche die Luftschichten felbst in dem glücklichen Klima von Marseille im Januar nicht erreichen. VVenn die relative Ausdehnung von Alien und Nordamerika, von der Südlee und dem nördlichen atlantischen Ocean anders wäre, als fie jetzt ift, fo würde, durch ungleiche Erwärmung der festen und flüssigen Theile der Erdoberfläche, das ganze System der Winde in der nördlichen Hemisphäre, sowohl ihrer Richtung, als ihrer Stärke nach, verändert werden.

Unser Europa verdankt ein milderes Klima feiner Erdstellung (feinem Positionsverhaltnisse gegen das nahe Meer) und feiner gegliederten Gestaltung. Europa ift der westliche Theil des alten Continents und hat alfo den großen, fchon an fich kältemindernden und dazu noch vom Golfffrome theilweise erwarmten atlantischen Ocean in Westen. Zwischen den Meridianen, in denen Europa fich hinstreckt, fallt die Aequatorialzone nicht in das Becken des Oceans, wie füdlich von dem eben deshalb kälteren Afien. Der Welttheil, der unter allen den größten Theil des tropischen Klima's geniesst, das sandbedeckte Afrika. ift to gelegen, dass Europa von den Lustschichten erwarmt wird, welche, über Afrika aufsteigend, fich von dem Aequator gegen den Nordpol ergielsen. Ohne die Existenz des mittelländischen Meeres würde der Einflus des nahen Afrika's auf Temperatur und geographische Verbreitung von Pflanzen und Thieren noch wirksamer seyn, Der dritte Hauptgrund des milderen Klima's von Europa liegt darin, dass dieser Welttheil fich weniger weit gegen den Nordpol erftreckt als Amerika und Afien, ja dass er dem größeten Busen eisfreien Meerwassers gegenüberliegt, den man in der ganzen Polarzone kennt. Die kältesten Punkte der Erde, neuerlichst uneigentlich Kältepole genannt, fallen nicht wie der fonst so scharsfinnige Browster in der englischen Begrbeitung meiner Abhandlung von den ifothermen Linien zu beweifen gefucht hat, mit den magnetischen Polen zusammen. Das Minimum der mittleren jährlichen Temperatur der Erdoberfläche liegt, nach Capitain Sabine's Unterfuchungen, im Nordwessen von Melville's - Inseln,

im Meridian der Behrings-Strafse, wahrscheinlich in 82 bis 83 Grad Breite. Die Sommergrenze des Eifes, welche zwischen Spitzbergen und Oftgrönland fich bis zum Bosten und Bisten Grade zurückzieht, findet fich überall zwischen Nova-Zembla, den Knochen-Inseln von Neu-Sibirien und dem westlichsten amerikanischen Eiscap, schon im 75sten Grade der Breite. Selbst die Wintergrenze des Eises, die Linie, anf welcher die Eisdecke fich unserm Welttheile am meisten nähert, umgiebt kaum die Bären-Insel. Vom scandinavischen Nordcap, welches ein südwestlicher Meeresstrom erwärmt, ist die Fahrt zum sadlichsten Vorgebirge von Spitzbergen felbst im strengsten Winter nicht unterbrochen. Das Polareis vermindert fich überall, wo es frei abfließen kann, wie in der Baffins-Bay und zwischen Island und Spitzbergen: Die Lage des atlantischen Oceans hat den wohlthätigsten Einsluss auf die Existenz jenes, für das Klima von Nord-Europa so wichtigen, Eis-freien Meerwallers in dem Meridian von Oftgrönland und Spitzbergen.

Dagegen hänsen sich im Sommer die, aus der Bassins-Bay und Barro vs-Strasse südlich getriebenen Eisberge in dem großen Mittelmeere an, welches die Geographen mit dem Namen der Hudsons-Bay bezeichnen. Diese Anhäusung vermehrt so sehr die Kälte in dem benachbarten Continent, dass man in der Factorei York und bei der Mündung des Hayes-Flusse, nach Capitain Franklin's neuesten handschriftlichen Berichten, in einer Breite mit Nord-Preussen und Curland, am Ende des Augusts und im Ausange des Septembers, beim Brunnengraben, in 4 Fuss Tiese, überall Eis sindet. Die nördlichsten und südlich-

sten Grenzen des festen Polareises, das heist die Sommer- und Wintergrenzen, von deren Lage die Temperatur der nördlichen Continentalmassen abhängt, scheint in den historischen Zeiten, wie gründlichere Untersuchungen endlich gelehrt haben, wenig verändert worden zu seyn. Der schädliche Einsluss, welchen kleine, isolirte, durch Strömungen zuweilen bis in die Nähe der Azoren getriebene, Eismassen auf das Klima von Europa ausüben sollen, gehört zu den Mythen, die von den Physikern ausgehen und sich unter dem Volke verbreiten, wenn die Physiker längst ausgehört haben, ihnen Glauben beizumessen.

Finden fich unter denfelben Breiten - Graden, wo in dem nördlichen Europa noch Garten - und Ackerbau getrieben werden, in Nordamerika und Nordafien nur sumpfige, moosbedeckte Länder, so änssert dagegen die kräftige Wärmestrahlung von Inner-Asien, zwischen den fast parallelen Bergketten des Himalaya. des Zungling und des Himmelsgebirges (eine Gegend, über welche Klaproth's geographische Unterfuchungen viel Licht verbreiten) den glücklichsten Einflus auf die afiatische Bevölkerung. Die ewige Schneegrenze liegt am nördlichen Abhange des'Himalaya 4000 Fus höher als am südlichen Abhange. und die phyfikalische Erklärung, welche ich von diefer fonderbaren Erscheinung gegeben \*), ift durch neue Messungen und Beobachtungen in Ostindien, nach Hrn. Colebrooke's Berichte, bestätigt worden. Millionen von Menschen thibetanischer Abkunft und

<sup>\*)</sup> Annales de Chimie et de Physique T. III. p. 297. |T. IX. p. 310. T. XIV. p. 5.

dässer, religiöser Gemüthestimmung bewohnen volkreiche Städte, da, wo, bei einer minderen Ausdehnung und minderen Continuität der Hochebenen, Felder und Städte, das ganze Jahr hindurch, in tiefem Schnee vergraben seyn würden.

Wie die Strömungen des Luftmeeres durch die veränderliche Abweichung der Sonne und durch die Richtung der Bergketten, an deren Abhange sie herabgleiten, vielfach modificirt werden, fo führen auch die Strömungen des tropfbaren Oceans die wärmeren Waster niedriger Breitengrade in die temperirte Zone. Ich brauche nicht in Erinnerung zu bringen, wie die von den Passatwinden immer gleichförmig bewegten Waster des atlantischen Oceans, gegen den vorsiehenden Damm der Landenge von Nicaragua getrieben. fich nordwärts wenden, in den Golf von Mexiko wirbelnd umhertreiben, durch den Kanal von Bahama ausfließen, fich als ein Strom warmen Wassers erst nordöstlich gegen die Bank von Neu-Foundland, dann füdöftlich gegen die Gruppe der Azoren hin bewegen, und, wenn sie vom Nordwestwinde begünfligt werden, Palmenfrüchte der Antillen, mit franzöfischen Weinen gefüllte Fässer aus verunglückten Schiffen, ja felbst lebendige Esquimaux aus Ost-Grönland mit ihren ledernen Böten nach Irland oder nach den Hebriden, oder nach den Küften von Norwegen führen. Der vielgereiste Astronom Herr Sabine, der, vor Kurzem aus den Polarländern zurückkehrend, Pendelverluche im Golf von Guinea, auf der afrikanischen Insel St. Thomas, anstellte, hat mir erzählt, wie Fässer von Palmenöl, die bei dem Cap Lopez, etwas füdlich vom Aequator, durch Schiffbruch verloren gingen, erst von dem Aequatorial-, und dann vom Golfstrome getrieben, den atlantischen Ocean zweimal, von Osten gegen Westen und von Westen gegen Osten, in 3 und 50 Grad nördlicher Breite, durchschnitten haben und an den schottischen Küsten glücklich angelangt sind. Das wohlerhaltene Zeichen des afrikanischen Eigenthümers ließkeinen Zweisel über die Richtung, welche die Fässer genommen hatten.

Wie hier Aequatorial-Waller im atlantischen Ocean durch den Golfftrom nördlich geführt werden, so habe ich in dem stillen Meere, und zwar in der füdlichen Hemisphäre, einen Strom erkannt, der langs dem Littoral von Chili und Peru kälteres Waffer hoher Breiten unter die Wendekreise führt. In diefem Strome habe ich das Reaumursche Thermometer, im Hafen bei Truxillo, im September bis 120.8: im Hafen von Callao bei Lima zu Ende Novembers bis 120,4 finken fehen. Ein junger überaus kenntnifsvoller danischer Seeofficier, der Baron Dirckinck v. Holmfeldt, hat auf meine Bitte dieles fonderbare, fo lange Zeit unbeobachtete Phanomen im Jahre 1825 zu verschiedenen Jahreszeiten von Neuem unterfucht. Er fand mit Reaumurschen Thermometern, welche Hr. Gay-Lussac und ich forgfaltig verglichen hatten, bei dem Hafen Callao das Meerwaller im August wiederum 120,6; im März 150,7; wahrend dass, außerhalb der Meeresströmung bei dem Vorgebirge Pariña, das ruhige Meer wie gewöhnlich unter folchen Breiten die große Wärme von 21 bis 22 Grad zeigte. Es ift hier nicht der Ort, zu entwickeln, wie dieser Strom kälteren Wassers,

welcher die füdliche Schiffahrt von Guayaquill nach Pern und von Peru nach Chili erschwert, in einigen Monaten von der Garua, das heist, von den Dünsten, welche die Sonnenscheibe fortwährend verschleiern, in seiner Temperatur modificirt wird, und wie er das Klima der Peruanischen Ebenen erkältet.

So wie jedes Bestreben des Menschen nach einem wissenschaftlichen Begreisen von Naturerscheinungen sein höchstes Ziel nur in dem klaren Erkennen unserer eigenen Natur erreicht; so führt auch die Untersuchung, deren Hauptmomente uns hier beschäftigt haben, zuletzt auf die Art, wie klimatische Verhältnisse sich in dem Charakter, dem Kulturzustande, vielleicht selbst in der Sprachentwickelung einzelner Völkerstämme, offenbaren, Hier ist der Punkt, wo die große Lehre von der Vertheilung der Wärme über den Erdkörper sich an die Geschichtel der Menschheit anknüpst, und wo eben deshalb das Problem außerhalb des Gebietes einer rein physikalischen Empirie fällt.

## II. Ueber die Harze; von Otto Unverdorben.

Unter Harze verstehe ich hier, nach der gewöhnlichen Bedeutung, starre, in Wasser unlösliche, organische Körper, die, geschmolzen, sich in Fäden ziehen lassen und beim Erkalten nicht krystallistren. Solche Körper, welche schon vor ihrem Schmelzpunkte sich zersetzen, habe ich der Analogie nach mit ausgenommen.

Da ich die reinen Harze nicht habe weiter zerlegen gekonnt, so muss ich sie hier auch für einsache organische Körper erklären. In der Natur kommen sie aber mit vielen fremdartigen Stoffen gemischt vor. Sie haben keinen Geruch, aber viele einen sehr schwachen bitterlichen Geschmack, der sich erst nach längerer Zeit auf der Zunge entwickelt.

Die Harze theilen fich, ihrem Verhalten zu anderen Körpern nach, in elektronegative und in indifferente,

## A. Elektronegative Harze \*).

Diese werden in der Natur und bei chemischen Processen am häusigsten gebildet; ost kommen auch mehrere negative Harze zusammen, bisweilen gemischt mit indisserenten Harzen, vor. Diese Harze lassen sich am besten nach dem Grade ihrer Verwandtschaft zu Basen eintheilen. Nach ihrer Verwandtschaft zum Ammoniak z. B. zerfallen sie in

- a) Harze, die fich sehr leicht mit Ammoniak verbinden, fich als Ammoniakharze sehr leicht in Wasser lösen und durch ein & Minute anhaltendes Sieden nicht gesällt werden, die serner beim Eindicken der Flüssigkeit sich nur zum Theil zersetzen und sich ost als basische Harz-Ammoniak-Verbindungen pulverförmig ablagern.
  - \*) Ich muß mich hier auf die Abhandlung in Trommsderif's neuem Journale der Pharmacie B. S. bezieben (ein Auszug von derfelben befindet fich auch in diel Ann. Bd. S3. S. 311); was dort vom Colopbon gefagt iff, gilt auch für die weiterhin zu erwähnende Pininfinge.

- B) Harze, die fich mit dem Ammoniak bei gewöhnlicher Temperatur verbinden und das in Alkohol
  gelöste essigsaure Kupferoxyd zersetzten, wenn man
  dieses in eine alkoholische Lösung der Harze tröpfelt.
  Die Ammoniakverbindung, in VVasser gelöst, zersetzt
  sich durch starkes 4 Minute langes Sieden vollkommen; das reine Harz schlägt sich nieder, das Ammoniak entweicht, und nur eine Spur von Harz-Ammoniak bleibt gelöst. Diese Harze bilden gewöhnlich mit
  Ammoniak ein schwer in VVasser lösliches Ammoniakharz; gewöhnlich zersetzen sie in der Siedhitze das
  wässrige kohlensaure Natron und bilden Harznatron.
- moniak verbinden, wenn man sie in gewöhnlicher Temperatur damit mengt, und die, wenn sie in Alkohol gelöst sind, die Essigsaure aus der alkoholischen essigsauren Kupseroxyd Lösung gewöhnlich, nicht anstreiben, also keinen Niederschlag in derselben bewirken. Doch wird die alkoholische Lösung des essigsauren Bleies zum Theil von der alkoholischen Lösung dieser Harze zersetzt, indem ein in Alkohol unlösliches Harzbleioxyd niedersallt und Essigsaure ausgeschieden wird. Diese Harze lösen sich gewöhnlich nicht im kohlensauren Natron und treiben, im Aether gelöst, aus dem Natron die Kohlensaure nicht aus.

Die Harze der beiden ersten Abtheilungen α und β gehen in einander über und trennen sich nicht schars. Auch giebt es Fälle, wo Harze, ihrem Verhalten zum Ammoniak nach, zur Gattung α gehören; im Uebrigen aber zur Gattung β gerechnet werden müssen, wie z. B. das Sandarak.

Die Harze von a und 3 haben eine stärkere Verwandtschaft zu den Basen, als die Estigsaure und Kohlensaure. Sie find also unter die organischen Sauren zu stellen, obgleich sie wegen ihrer Unlöslichkeit in Waser nur schwach als Saure reagiren.

Je größer die Zahl der Atome wird, aus denen Körper zusammengesetzt sind, deslo ahnlicher können auch bestimmt unterschiedene Körper seyn, und desto größer kann die Zahl solcher ähnlichen Körper werden. Diese ist der Fall bei den Harzen, wo oft zwei verschiedene sich äußerst ähnlich sind. Man sieht daher, wie leicht ein für einsach gehaltenes Harz aus mehreren ähnlichen Harzen zusammengesetzt seyn kann. Ein sicheres Kennzeichen, mehrere Harze zu unterscheiden, ist der Geruch in der Schmelzhitze, oder, was dasselbe ist, sind die ätherischen Oele, die sich bei der Destillation derselben bilden; hierdurch kann man oft Versälschungen und Versetzungen mehreret Harze augenblicklich erkennen.

Die Harze haben auch eine große Verwandtschaft zu einander, so dass in den meisten Fallen, wo Harze, nach ihrem Verhalten für sich zu anderen Stoffen, leicht getrennt werden sollten, doch gewöhnlich das eine mit dem andern im geringen Grade verunreinigt bleibt und nicht völlig von ihm getrennt werden kanna Votzüglich, wenn eine Lötung von Harz, z. B. in Alakohol, Aether, Kali u. s. sehr concentrirt ist, nimmt sie leicht ein in diesen Lötungsmitteln unlösliches Harz aus. Neue Portionen des Lötungsmittels, zu der concentrirten Harzlötung hinzugesetzt, schlagen dann das für sich in demselben unlösliche Harz mieder.

Die Stärke der Verwandtschaft der negativen Harze en den Basen richtet sich nicht nach ihrer Sättigungscapacität. So hat das Gusjakharz eine starke Sättigungscapacität und doch eine geringe Verwandtschaft en den Basen.

Die Harze und deren Verbindungen haben das Eigene, dass sie sich in ihren Lösungsmitteln, mit wemigen Ausnahmen, in jedem Verhältnisse auslösen. Diese Eigenschaft der Harze verhindert ihre Krystallisstion. Die Ausnahmen werde ich besonders bemerken. Gegenseitige Härte lässt sich schwer bei den Harzen bestimmen, da sie sehr spröde sind und beim Reiben zweier an einander gewöhnlich beide verletzt werden. Der Unterschied zwischen ihrer Härte ist nicht so bedeutend, dass nicht oft das weichere, wenn es vortheilhaft gesormt, z. B. scharskantig, ist, in das härtere einschneiden sollte, und überdiels erweichen sie leicht durch die beim Reiben entwickelte Wärme.

Sogenannte Weichharze find mir nicht vorgekommen. Was man als folche hätte ansehen können, waren Verbindungen von Harzen mit schwerund leichtslüchtigen Oelen oder anch mit Weingeist,
welche diese Stoffe durch Destillation mit Wasser anserst langsam und schwer abgaben, aber leicht durch
gelindes Schmelzen für sich \*). Solche Gemische von
Harz und Oelen sind z. B. der Perubalsam, der slüssige Storax u. s. w. Dann sinden sie sich im Asa soe-

Wenn elektronegative Harze mit ätherischen Oelen verunrelnigt find, so lassen sie sich leicht durch Verwandlung in ein Harzmetalloxyd und durch Auswaschen mit absolutem Alkohol von allem ätherischen Oele besteien.

tida, Sagapen, Myrrhe, in mehreren Terpentinen u. f. w. Es ist nicht anzunehmen, dass diese Körper einfach seyen und erst durch das Wasser, mit dem fie destillirt werden, in Harz und atherisches Oel zerfallen; denn, wenn man das Harz und das durch Wasser abdestillirte Oel mit einander mischt, so hat man denselben Körper wie vor der Destillation. So auch, wenn die Oele mit Schwefelfaure von 1,85 kalt vermischt und hierauf mit Wasser destillirt werden, geben fie dieselben atherischen Oele, als wenn man die Balsame und die übrigen theerartigen Gemische von Harz und Oel kalt mit Schwefelfaure mischt und dann mit Wasser destillirt. Eben so geben die reinen Harze der Balfame, mit Schwefelfaure in der VVarme digerirt, Substanzen, die man auch in den mit Schwefellänre warm digerirten Ballamen findet.

Dass die Balsame und anderen Verbindungen von Harz und Oel, für fich allein erhitzt und destillirt. erst bei einer sehr hohen Temperatur ein Oel abgeben, welches oft dem durch Wasser abdestillirten nicht gleicht und zugleich dick und mit Harz verunreinigt ift, liegt darin, dass diese mehr oder weniger Schwer mit Wasser abzudestillirenden ätherischen Oele für fich einen sehr hohen Siedepunkt haben, der gewöhnlich zwischen 2000 und 2600 R. liegt. Das Oel des Copaivabalsams, das ziemlich leicht ungefähr mit 16 Thl. Waller überdestillirt, erreicht für sich, ohne Zersetzung zu erleiden, einen Siedepunkt von 216° R. Schwerflüchtiges Colophonbrandöl fiedet erst völlig bei 249°, und diese Hitze steigt, durch allmälige Bildung von Harz, bis auf 265° R. Eine so hohe Temperatur wirkt oft zersetzend auf einige Oele. Mit den

Wasserdämpsen vereinigen sie sich aber anscheinend im umgekehrten Verhältnisse ihres Siedepunkts. In den samen übt das Harz eine Anziehung auf das Oel beim Sieden aus und siellt den Siedepunkt des letzteren höher; dadurch wird das ätherische Oel noch leichter zersetzt. Auch wird mit dem Oele zugleich Harz verslüchtigt, indem dieses in dem dampssörmigen Oele leichter Lustgestalt annimmt als für sich.

Die meisten Harze werden schon im siedenden Wasser weich und zähe; einige Ausnahmen werde ich besonders bemerken. Bei stärkerer Erhitzung in einer Retorte werden sie dünnslüßiger, gewöhnlich ohne Zersetzung. Bei noch stärkerer Hitze werden die Harze theilweise zersetzt; es bilden sich geringe Mengen von Gasarten, zugleich ätsterische Oele, Brandsäure, dann, von dem ersteren verschiedene, Harze und harzartige Körper. Gewöhnlich destillirt auch ein großer Theil von dem ansänglich erhitzten Harze unzersetzt mit dem ätherischen Oele über; die anderweitig gebildeten Harze destilliren erst später, doch sind sie mit einander verunreinigt \*).

Die Harze werden durch Kalilauge im Allgemeinen nicht zersetzt, auch nicht durch Sieden mit atherischen Oelen. Einige Ausnahmen werde ich beson-

bildet wurden, gewöhnlich in ihrem Verhalten zu andern Körpern ähnlich. So geben indifferente Harze beim Schmelzen
und Destilliren nur indifferente Harze, mit einer fehr geringen Menge elektro-negativem Harze. Die letztere Klasse von
Harzen bildet, bei obigem Prozesse, nur negative Harze, mit
einer geringen Menge von indisserentem Harze.

dere anführen. Dagegen werden viele Harze zum Theil verändert, wenn sie in Pulversorm, oder noch besser in Auslösung, mehrere Wochen oder Monate lang, einer hinreichenden Menge von atmosphärischer Lust ausgesetzt werden. Es bilden sich dabei andere Harze, die sich von dem ursprünglichen unterscheiden.

Ich habe nicht alle stark elektro-negativ sich verhaltende Harze mit neuen Namen belegt, um einerseits nicht eine zu große Menge neuer Namen aufzubringen, und andrerseits, um nicht Harze mit eignen Namen zu belegen, die vielleicht noch aus mehreren anderen zusammengesetzt seyn könnten.

Es kann, wie gesagt, sehr leicht möglich seyn, dass Harze, die man für einsach hält, aus mehreren sich analog verhaltenden Harzen zusammengesetzt sind, da sich oft Harze zu einer Substanz sehr verschiedenartig verhalten, und ihre Trennung wegen ihrer Unfähigkeit zu krystallisten sehr erschwert wird. Doch ist nicht anzunehmen, dass die reinen Harze aus Oel, Säure, Extractivstoff und andern Körpern zusammengesetzt seyen, da sich diese Körper von den meisten Harzen völlig trennen lassen, ohne dass dadurch die letzteren im geringsten etwas von den Eigenschaften, die sie als Harze charakteristren, verlieren.

# Colophon.

Die Pinnsarten geben verschiedene harzige Ausflüsse (Terpentine), die verschiedenartige Harze enthalten.

So ist der venetianische Terpentin (von Pinus larix) zusammengesetzt aus: 1) Einer großen Menge eines leichtsüchtigen, nach Terpentin riechenden, Oeles. - 2) Einem schwerflüchtigen Oele, das fehr harmackig an die Harze gebunden ift, eine fehr große Menge Walfer gebraucht, um überzudefilliren und doch nicht ganzlich abdestillirt werden kann. Es riecht schwächer, als das erstere, und verharzt fich schon in der Vorlage, wenn diese während des Destillirens heil's geworden ist. Es ist farblos und leichter als Wasser. - 3) Einer großen Menge Colophon oder Pininfäure \*). - 4) Einem indifferenten Harze, das fich in Alkohol, Aether, Oelen, felbst in Steinöl, in jedem Verhaltniffe loft, fich durchaus nicht mit Kali oder mit anderen Metalloxyden verbinden lässt und glänzender ist als Colophon. Es beträgt ungefähr ein Achtel der Pininfäure. - 5) Einer geringen Menge Bernsteinsaure \*\*). - 6) Einer geringen Menge eines bitteren Extractivstoffes, der mit effigfaurem Blei Niederschläge giebt, durch Stehen an der Luft, oder durch gelinde Erhitzung für fich, in einen braunen, in Kali löslichen und in Waffer unlöslichen Körper übergeht. - 7) Einer Spur eines in Steinol unläslichen Harzes.

Die Zerlegung wurde bewerkstelligt, indem man den Terpentin mit 20 Thl. Wasser in einer Glasretorte destillirte, bis 10 Thl. übergegangen waren. Anf dem Uebergegangenen schwamm das ätherische Oel No. 1. Hieranf wurde das in der Retorte rückstän-

<sup>1)</sup> Ich halte es durchaus für nöthig, diesem reinen harzigen Haupthestandtheile des Colophons den Namen einer Säure beizulegen, da es so viele indifferente Harze giebt, die, obgleich im Aeusseren den elektro-negativen völlig ähnlich, dennoch von diesen getrennt werden müssen.

Daß man Bernsteinsäure bei trockner Destillation des Terpentins erhalte, glauben neuerlich Lecanu und Serbat bewiesen zu haben (Journ, de pharm. Nov. 1822 p. 451). P.

dige Harz noch mehrmals mit Wasser abdesillirt, wobei es immer nene, aber geringe, Mengen von dem schwerslüchtigen Oele gab. Da dieses sich leicht oxydirt, und theerartig wird, wenn die Vorlage heiss geworden ist, so muss man dieselbe kalt halten. Die wässrigen Flüssigkeiten in der Retorte wurden verdunstet und lieserten Bernsteinsture, vernnreinigt mit bitterem Extractivstoffe; erstere sublimirte sich bei gelindem Erhitzen.

Die Harze in der Retorte enthielten noch ätherifehre, schwerslüchtiges Oel; sie waren noch zähe und
dehnbar in der Kälte. Sie wurden in Alkohol von 65
pr. Ct. gelöst und durch alkoholisches estigsaures Kupferoxyd genn und slockig niedergeschlagen. Hierans wurde siltrirt und das grüne Pulver mit Alkohol ausgewaschen.

Die filtrirte Auslölung wurde hierauf verdunstet, durch Wasser das überschüstige estigsaure Kupfer von dem damit gemengten Harze getrennt, und das Harz von Nonem in einer geringen Menge Alkohol ausgeläst. Dieser liese eine nene Quantität Colophon-Kupseroxyd ungelöst zurück und löste ein sast kupserseiten Harz auf, das, nachdem es durch Sieden mit Wasser vom Alkohol besreit worden, noch durch eine geringe Beimischung des ätherischen Oeles, No. 2, etwas zähe und klebrig war. Durch gelindes Schmelzen für sich wird es, ohne sich stark zu bräunen, hart und erweicht sich, dann selbst nicht im Munde, indem es sein ätherisches Oel verloren hat. Diese Harz ist das unter No. 4 angeführte, indisserente Harz, hält

r noch eine geringe Menge Pininsaure, von weles durch Auskochen mit verdünnter Kalilange befreit werden kann. Die Pininsture war durch die eben frei gewordene Estigsture verhindert worden, der estigsaure Kupseroxyd zu zerlegen; sie musete also mit dem indisserenten Harze in dem 65 procentigen. Alkohol gelöst bleiben:

Das grüne, im Alkohol unlösliche, Pulver, das auf dem Filtrum zurückgeblieben, war pininfaures Empferoxyd. Es wurde in salzsturchaltigem Alkohol gelöst, dann durch Zusetz von der Hälste VVasser das Harz'abgeschieden, und gab so ein Alkoholat der Piminsture, welche theerartig, weise und durchsichtig war und durch Sieden mit VVasser seinen Alkoholgehalt schnell verlor, völlig hart und geruchles war. Auf der Zunge entwickelte es einen sehr geringen bitterlichen Geschmack, der höchst wahrscheinlich durch das freie Ammoniak des Speichels hervorgebracht wurde.

Die so dargestellte Pininsaure enthält noch eine sehr geringe Menge eines in Steinöl unlöslichen Harzes, das man leicht durch Steinöl tronnen kann. VVenn man den Terpentin mit wäserigem Ammoniak siedet und nach dem Erkalten durch Leinwand drückt, dann durch Säure fällt; so bekommt man eine geringe Menge eines Harzes, das größtentheils aus dem in Steinöl unlöslichen Harze besteht, aber noch Pininsaure und exydirten Extractivstoff enthält, welcher die obige Ammoniaklösung immer dunkler färbt, je länger sie der Luft ausgesetzt wird \*). Wenn man das Gemisch

Dies geschieht dadurch, dass sich der im Ammoniak gelöste Extractivstoff an der Lust in sogenannten oxyditten Extractivfost verwandelt, der größtentheils unlöslich im Alkohol ist,

vonhei dn Marzen, so wie es ans der Retorte kommt, mit einer 5 pr. Ct. Kali haltenden Kalilange kocht, so wird alles Harz klar aufgelöst; beim Erkalten wird aber die Auslösung milchig und dick und durch Zufatz von Wasser nicht wieder aufgehellt. Wenn man nun zu der kochenden, kalischen Lösung so lange Wasser zusetzt, bis sie milchig wird, so scheidet sich während des Siedens eine Portion klebriges, indisserentes Harz ab, jedoch bei Weitem nicht alles.

Das indifferente Harz ist fast farbles, hart, glänzend und dem Colophon im Aeuseren ähnlich, jedoch beim Schmelzen viel stärker sadenziehend, also cohärenter. Es löst sich nicht in verdünnter oder concentrirter Kalilauge, wohl aber in concentrirter Colophonkalilösung, aus welcher es nur theilweise durch Wasser abgeschieden wird.

Das noch mit schwerslüchtigem Oele gemischte, theerartige, indisserente Harz wurde in einer Retorte für sich destillirt. Zuerst ging ein Gemenge von vielem schwerslüchtigen, ätherischen Oele und dem in Kali unlöslichen indisserenten Harze über; letzteres nahm in dem Masse zu, als das Harz in der Retorte länger destillirt wurde. Zuletzt ging ein braungelber, steiser Theer über, ferner einige Tropsen gebildeten Wasser und viele Essigsäure.

Dieser Theer enthielt: a) Schwerslüchtiges, atherisches Och, das dem von No. 2 ahnlich war und

aber lei ht löslich in wässrigem Kalt. Zugleich bildet das pipinfaure Ammoniak, je nach der Dauer der Einwirkung der Lust; eine geringe Menge des im Steinöle unlöslichen Harzes. nach schmelzendem Colophon roch, sonst aber sich eben so schwer vom Harze durch Wasser abdestilliren liefs, als das Oel von No. 2. — b) Eine Spur Colophonbrandsaure. — c) Indisferentes Harz, in groser Menge, dem Harze von No. 4 sehr ähnlich. — d) Eine Spur eines in Kali löslichen Harzes.

Canadifcher Balfam verhielt fich eben fo, doch prüfte ich ihn nicht auf Bernsteinsaure. Gemeiner Terpentin von Pinus sylvestris enthielt eine geringe Menge Silvinfäure ), eine Spur eines in Steinöl un-

\*) Beiläufig muß ich hier einer Notiz erwähnen, die Hr. Baup in den Ann, de chim, et de phys. T. XXXI. 108 bekannt gemacht hat. In dem Harze von Pinus Ables, fagt derfelbe, habe ich eine neue Substanz gefunden, die in vierseitigen Blattchen kryftallifirt, fich bei 14° C. in 71 Thl. 88 procentigen Alkohol löft und in Waffer unlöslich ift. In franzöfischem Colophon, der allem Anscheine nach von Pinus maritima herstammt, habe ich eine andere krystallistrbare Substanz gefunden, die dreiseitige Blattchen bildet, in ungefahr 4 Thl. Alkohol löslich ift und fich gleichfalls nicht in Waffer loft, Beide diefer neuen Substanzen reagiren sauer; sie können sich sowohl mit den Alkalien, im engeren Sinne, als mit den Säuren verbinden, und bilden wahre Salze, von denen einige in Waffer und Alkohol, andere aber blofs in Aether löslich find. Ich habe die eine: acide abietique, und die andere, acide pinique genannt.

So viel sich aus dieser kurzen Nachricht, der meines Wisfens keine aussährlichere Arbeit gesolgt ist, abnehmen lässt,
find die von Hrn. Baup angekündigten Stoffe wohl nicht
identisch mit den vom Versasser des obigen Aussatzes beschriebenen. Dagegen hat mir Hr. Unverdorben mündlich mitgetheilt, dass der von ihm vorläusig mit dem Namen Silvinfäure belegte Körper muthmasslich derselbe sey, den Ries in
Wien aus der Auslösung des weissen Pechs in Alkohol unter
günstigen Umständen durch Fällung mit Schweselsaure, Salpetersaure oder Salzsaure, in großen Krystallen erhalten hat.
[Man sehe das Repert. d. organischen Chemie v. Fechner
S. 1291]. Hr. Unverdorben hat die Silvinsaure nach sei-

## [ 40 ].

löslichen Harzes und eine geringe Menge von bitterem Extractivstosse.

Pinus sylvestris schwitzt öfters völlig verschiedenartige Harze aus. Auf Stämmen in der Provinz Sachsen fand ich: a) Völlig weißes Harz, das undurchfichtig und dem Wallrath ähnlich war. Diefs Harz bestand fast ganz aus Silvinsaure, nur gemischt mit einer geringen Menge von atherischem Oele, ungefähr 8 pr. Ct. Pininfäure und einer Spur eines an der Luft braun werdenden Extractivstoffes. - b) Ein gelbliches Harz, welches halbdurchfichtig oder halbdurchscheinend war. Es enthielt go Thl. Pininsaure, o Thl. Silvinfaure, 1 Thl. in Terpentinol unlösliches Harz nebst Spuren von atherischem Oele und Extractivstoffe. - c) Ein Harz von gleichem Ansehen und fast gleicher Zusammensetzung, indem nur die Menge des in Terpentinöl löslichen Harzes größer war, wohl 25 pr. Ct. betrug.

nem Verfahren gleichfalls in großen, messbaren und sehr we-

nig gefärbten Kryftallen dargestellt.

Uebrigens bedarf es wohl kaum der Erwähnung, dass diese Krystalle wesentlich verschieden sind von dem sogenanten Terpentinkampher oder demjenigen Stearopten, welches sich aus dem lange ausbewahrten Terpentinöl durch Destillation mit Wasser und Erkalten des wässrigen Destillats abscheiden lässt. Man findet es, nach den Angaben von Bolssenot und Persot (Ann. de chim. et de phys. XXXI. 442) und Buchner (dess. Repert. IX. 276), im dritten Theile des Lehrbuchs von Berzelius S. 476 beschrieben. P.

An den Stämmen hart gewordenes Harz von Pinus Abies (in der Provinz Sachlen) verhielt fich ganz anders. Aether löste es völlig auf, so auch Alkohol. Die atherische Lösung ward mit esligsaurem Kupferoxyd digerirt. Es schlug sich ein gelbgrünes Harzkupferoxyd nieder, und der Aether färbte fich grün. Das in Aether unlösliche Harzkupferoxyd enthielt ein Harz, das nicht im Terpentinöl und Steinöl löslich war. Siedendes Steinöl löfte in geringer Menge ein Harz auf, das von dem genannten verschieden war und beim Erkalten der fiedenden Löfung in Flocken fast ganz zu Boden siel. Dieses Harz löste sich mit gelber Farbe im Ammoniak und Kali, schlug das alkoholi-Sche effigsaure Kupfer gelbbraun nieder und war ungefähr in 1000 Thil. fiedenden Steinöls löslich. Das Harz, welches in siedendem Steinöle unlöslich war, loffe fich im Ammoniakwasser und noch leichter in Kalilauge. Es löfte fich auch in Alkohol und fchlug, lo gelöft, aus esfigsaurem Kupferoxyd ein Harzkupferoxyd nieder, das pulverig, gelblich grün war, fich in Aether nicht löfte. Effigfaures Blei wurde bräunlich und pulverig gefüllt.

Diefs Harz war blassbraun, änsserlich dem Colophon ähnlich. Es löste sich im kohlensauren Natron durch Sieden Die Kaliverbindung wurde nur durch sehr concentrirte Kalilauge (1 Thl. Kali und 1 Thl. Wasser) theerartig gefällt. Das Harzkali löste sich nicht in Alkohol, nicht in Aether und fällte eine verdünnte Lösung von salzsaurem Baryt nicht, wohl aber stark eine concentrirte, so wie auch die Lösungen anderer Erd- und Metallsalze. Dals salzsaure Gold schlug die Harzkalilösung schwarz, seinpulverig nieder. Kali

löste diesen Niederschlag mit rother Farbe auf und wurde durch Sieden der wässrigen rothbraunen Flüssigkeit schnell gelbraun.

In der Schmelzhitze roch das Harz dem Colophon ahnlich. Es lösse sich leicht in Aether und fällte so gelöst das ätherische pininsaure Kupferoxyd sehr unvollständig. Es steht also hinter dem Colophon und gehört zur Gattung β.

Die grüne atherische Lösung wurde abgedampst und mit Alkohol von 65 pr. Ct. ausgezogen, welcher pininsaures Kupferexyd ungelöst zurück ließ. Dieses pininsaure Kupferexyd enthielt nun noch, das weiterbin zu beschreibende silvinsaure Kupferexyd und ein Harz ausgelöst.

Die alkoholische Lösung wurde östers abgedampst, um das ätherische Oel zu verstüchtigen. Sie hinterliese ein weißes glänzendes Harz. Diess bestand a, aus einem in Ammoniak, löslichen, und b, einem darin unlöslichen Harze. Sie wurden durch wiederholtes Ausziehen mit kaltem Ammoniak getrennt, und aus dieser Lösung das Harz a durch Säure gefällt.

Das Harz a war im Alkohol und Aether löslich, aber sehr wenig im Stein und Terpentinöle. Es verhielt sich im Uebrigen ganz wie das erstere; nur schlug es das alkoholische essigsaure Kupseroxyd nicht nieder, machte also den Uebergang von der Gattung  $\beta$  zu  $\gamma$ . Das Harzkali und Harzammoniak lösten sich mit gelber Farbe in Wasser. Das Harzkupseroxyd war von gelblicher Farbe und in Aether unlöslich.

Das Harz b war dem von a im Allgemeinen h, nur löste es sich nicht in Ammoniak. Dieles Harz beträgt wohl ungefähr 10 pr. Ct. von dem Harze des Pinns Abies.

Beide Harze löften fich leicht im wäßrigen Kali, und fo gelöft im Ueberschusse zu falzsaurem Golde gefetzt, wird die Flüssigkeit schon in der Kalte und noch leichter in der Hitze schön blau. Durch Sauren fallt ein blaues Pulver nieder, das wahrlcheinlich ein Harzgoldsuboxyd ift, und dem beim Gnajakharze be-Schriebenen abnlich fich verbalt, das fich wiederum leicht in Kali löst und die Erde und Metallsalze blau fallt. Anhaltendes Sieden, und Sieden mit Alkohol. entfarbt die blaue kalische Lösung und schlägt metalli-Iches Gold nieder. Wenn das lalzfaure Goldoxyd im Ueberschusse zu der Harzkalilösung gesetzt wird: To bildet fich beim Sieden ein schwarzes Pulver, das mit schönrother Farbe in wälsrigem Kali löslich ift. nicht in Alkohol, in Aether oder in Sauren. Es schlägt die Erd- und Metallsalze nicht nieder und wird durch Sanren pulverig dunkelrothbraun abge-Schieden. In diesem Zustande durch Salzsanre ausgewalchen, enthält es noch viel Gold, löft fich völlig und schön rothbraun in Kali auf und ist wahr-Scheinlich eine saure Verbindung von einem veränderten Harze mit dem purpurfarbenen Goldfaboxyd. das fich dann in Kali zu einer Doppelverbindung von Harzkali und Harzgoldfuboxyd löft, worans es Sauren als eine Verbindung von Goldfuboxydul mit dem fammtlichen Harze fällen.

Das Harz von Pinus Abies enthalt alfo, außerdem bei gemischten atherischen Oele: 1) Ungefähr 40 pr. Ct. Pininsaure — 2) Ungefähr 20 pr. Ct. Silvinsaure — 5) Wohl 30 pr. C. eines Harzes, das sich

nicht in Steinöl und Terpentinöl löst, und das estigsaure Kupseroxyd zersetzt. — 4) Eine sehr geringe
Menge eines Harzes, das dem von Nro. 2 gleich ist
und sich ungefähr in 1000 Thl. Steinöl löst —
5) Wohl 15 pr. Ct. eines in Steinöl unlöslichen Harzes, das das alkoholische estigsaure Kupseroxyd nicht
zersetzt und sich nicht in Ammoniak löst. —
6) Wohl 5 pr. Ct. eines Harzes, das sich in Ammoniak
löst, eben so in 500 Theilen siedenden Steinöls, und
im Uebrigen dem von Nro. 4 gleicht. — 7) Eine geringe
Menge von ätherischem Oele und von Colophonbrandsaure.

Die Harze von Nro. 2 bis Nro. 6 find wahrscheinlich diejenigen, welche Saussure in dem von ihm untersuchten Geigenharze fand.

Man fieht also leicht, dass sehr verschiedene Sorten von Colophon im Handel vorkommen können; doch habe ich in dem mir vorgekommenen Colophon, so wie in dem hellen burgundischen Colophon, nur geringe Mongen von fremden, freilich sehr verschiedenartigen Beimischungen gefunden. Diese Colophonarten waren sast reine Pininsaure, gemengt mit geringen Mengen von schwerslüchtigem, ätherischem Brandcolophonöle, einer Spur Colophonbrandsaure (die beim Schmelzen des Colophone gebildet wurde), einem in Steinöl unlöslichen Harze, Silvinsaure, Colopholsaure (in desto größerer Menge, je brauner das Harz war), einem bitteren, dem Extractivstosse ähnlichen Körper und einem ätherischen Oele.

Nur in einer Sorte von hellem französischen Cofand ich wohl 15 pr. Ct. Silvinsaure. Wenn man das helle französische Colophon in 6 Thl. 65 procentigen, kalten Alkohols auflöft, fo bleibt ein Gemisch der Alkoholate von Pinin-, Colophol- und Silvinfaure ölarlig am Boden des Gefässes zurück. Wenn das Gemischt dieser Sauren an der Luft ftehen gelaffen wird, fo krystallisirt nach und nach die Silvinfaure heraus, indem die Masse hart wird und den Alkohol verliert. Durch eine große Menge 65 procentigen Alkohols werden nun die Pinin - und Colopholfauren aufgeloft, und die kryftallifirte Silvinfaure bleibt ungelöft zurück. Das in 65 procentigem Alkohol schwerlösliche Gemisch von Colophol- und Pininfaure habe ich nicht trennen gekonnt; doch muß die Pininfanre bei Weitem die größere Menge dieles Körpers ansmachen, da man denselben Körper bekommt, wenn man in folimelzende Pininfaure ungefahr & Colopholfaure einträgt.

Die obige alkoholische Lösung des Colophone wurde mit vielem VVasser in einer Retorte gemischt, und der größte Theil des VVassers abdestillirt. Dabei ging ein schwerslüchtiges Colophonöl in eine Spur Colophonbrandsaure und Essigsaure über.

Die in der Retorte rückständige wässrige Flüssigkeit schmeckte sehr bitter und war hellbraun. Sie
wurde durch Sieden nicht verändert. So bald aber
eine Säure zu der Flüssigkeit gethan wurde, z. B.
Phosphorsäure, wurde sie trübe, setzte ein Harz ab
und wurde jetzt durch gelinde Destillation zerlegt.
Es destillirte ein stark und nicht unangenehm riechendes ätherisches Oel (das leichtslüssig und völlig
von dem ätherischen Brandcolophonöle verschieden war)
über, serner eine Spur Colophonbrandsäure und Essig-

fanre. In der Retorte blieb eine wassrige, branne, bittre Flüssigkeit und ein in Wasser unlösliches braunes Harz. Dieles löfte fich in Alkohol, aber nicht in Aether und Steinöl. Ammoniak löfte es ebenfalls leicht und lies es beim Sieden schwerer fallen, als die Pininfaure. Es fteht deshalb zwischen den Gattungen a und & Diels Harz giebt mit dem Kupferoxyd eine braune, pulverförmige Verbindung, die im Alkohol und Aether unlöslich ift. Eben folche giebt es mit andern Metalloxyden. Die wässrige, faure Fläffigkeit in der Retorte wurde durch Kali nicht völlig neutralifirt und darauf gelinde verdunstet. Es fetzte fich dabei ein brannes Oel ab, welches den reinen, bitteren extractivstoffartigen Körper ansmacht, durch welchen das Colophon einen bitteren Gefehmack im Munde hervorbringt. Aether und Alkohol lösen den Extractivstoff rein auf und lassen das phosphorfaure Salz ungelöft zurück.

Der Extractivstoff löst sich in 16 Theilen kalten VVassers, leichter im siedenden und fällt daraus beim Erkalten zum Theil wieder nieder. Er löst sich sehr leicht im Ammoniakwasser und lässt das Ammoniak beim Sieden nicht sahren, dieser Ammoniak-Extractivstoff sallt das essigsaure Kupferoxyd, salzsaure Eifenoxyd, essigsaure Blei und salpetersaure Silber, sallt aber nicht die Mangenoxydulsalze, Kalk - und Barytsalze. Der Extractivstoff verhält sich dadurch der Bernsteinsaure ähnlich, die sich im venetianischen Terpentin sindet. In dem obigen wässrigen Auszuge des Colophons waren alle diese zuletzt angegebenen Körper sehr sest verwandtschaft zu dem ätherischen

Oele und dem Harze haben. Eine ähnliche Mischung analoger Körper zeigt die Theergalle der Theeröfen.

Das oben in der Retorte zurückgebliebene Colophon, von der mit Wasser destillirten alkoholischen
Colophonlösung, enthielt nun ausser der Pininsaure
noch Spuren von ätherischem Oele, dann in Steinöl
unlösliche Harze, Extractivstoff und Colopholsaure.
Man verwandelte nun das Colophon in Colophonkupferoxyd, wie beim venetianischen Terpentin angegeben wurde, löste letzteres in Aether auf und
schied das Harz durch Salzsaure, die mit etwas Alkohol gemischt und in Ueberschusse zugesetzt wurde,
und durch gelindes Verdampsen des Aethers und Alkohols unter allmäligem VVasserzusatze ab. Diess Harz
enthielt dann, ausser der Pininsaure, nur eine geringe
Menge Colopholsaure, von der ich sie nicht befreien
konnte.

Die geringe Menge dieser fremdartigen Substanzen macht, dass des helle burgundische Colophon fast ungetrübt die Eigenschaften der Pininsaure zeigt, doch sieht man leicht, dass auch noch andere Körper darin vorkommen können, wenn es z. B. nicht von Pinus sylvestris, sondern von andern Pinusarten bereitet, oder durch langes Schmelzen verändert worden ist. Darüber in der Folge mehr.

#### Pininfäure.

Die Pininsaure gehört zu den Harzen der Gattung 3. Aus ungefärbten Terpentinsorten erhalten, ist sie ungefärbt; im Colophon ist sie aber durch Schmelzen braun geworden und enthält eine geringe Menge eines tief dunkelbraumen Harzes, welches für sie im 60 procentigen Alkohol sehr wenig löslich ist, sie aber, in Verbindung mit der überschüssigen Pinir säure, in Alkohol löst und die Säure hartnäckig ver unreinigt. Diess Harz ist übrigens der Pininsaure i dem Verhalten zu Basen und andern Körpern so ähn lich, dass es mir noch nicht gelang, die Pininsaur von demselben völlig zu reinigen. Wenn man als die Pininsaure weiss haben will, muß man sie, wi angegeben, aus weissem Terpentin von Pinus sylve stris abscheiden.

Die Pininsaure zersetzt oder verändert sich in einigen Auslösungen, wenn sie in diesen lange de Lust ausgesetzt wird. So geht sie, in Alkohol gelöst zum großen Theil in ein Harz über, das nicht in Stein- und Terpentinöle löslich ist, sich als Ammoniakharz in jeder Menge Wasser löst und beim Sieden schwer ausgesällt wird. Es ist ein Harz von der Gattung a und wahrscheinlich dem in Terpentinöle unlöslichen Harze der Pinusarten ähnlich. Mit ihm bildes sich zugleich in geringer Menge ein Harz, das in Alkohol von 60° Richter wenig löslich ist und hierdurch von der Pininsaure getrennt wird, übrigens dieser Säure sehr ähnlich ist.

Die Pininsaure wird ferner zersetzt, wenn eine Ausschung des pininsauren Kali's lange der Lust ausgesetzt wird. Hierbei, und noch leichter beim pininsauren Ammoniak, bildet sich dann viel von einem in Steinöl unlöslichen Harze, das braun ist und sich dem in Alkohol gebildeten Harze gleich verhält.

<sup>\*)</sup> Wovon späterhin bei der Colopholfaure die Rede seyn wird-

VVenn man Pininsaure für sich schmilzt, wird sie leicht etwas braun, von einem in geringer Menge sich bildenden Harze, das in Alkohol von 60° Richt. Schwer löslich ist. Erhitzt man die Pininsaure so stark, dass sie siedet und dampst, so wird sie noch brauner und bildet noch mehr von dem braunen Harze. Lasst man so die Pininsaure bis auf ein Viertel ihres ursprünglichen Volumens einsieden, so wird sie fast vollkommen in das in Alkohol sehr schwerlösliche Harz verwandelt. Ich habe dieses mit dem Namen Colopholsaure bezeichnet. Man sieht hieraus, dass das käusliche Colophon, zusolge seiner Bereitung, mehr oder weniger von dieser Colopholsaure enthalten muß. Sehr dunkelbraune Colophonsorten enthalten sast in pr. Ct. Colopholsaure.

Diese Colopholsaure, noch weiter erhitzt und wieder bis auf ein Viertel abgedampst, bildet unter noch stärkerem Braunwerden: 1) Einen braunen pulverigen Körper, der unlöslich ist in Aether, Alkohol und Kali, aber zum Theil von concentrirter Harzkalilösung gelöst, und aus dieser Lösung durch vieles Wasser oder durch Niederschlagen mit Säuren und Digeriren mit verdünnter Kalilauge pulversörmig abgeschieden wird. — 2) Ein in absolutem Alkohol unlösliches, aber in Aether und Kali lösliches Harz, das unlöslich in überschüssiger Kalilauge ist. Diese bildet die größte Menge. — 3) Einen in Aether löslichen, braunen, pulverigen Körper.

Wird die Pininfäure in einer ganz kleinen Glasretorte gelinde erhitzt, fo schmilzt sie, wird bald dünnslüssig, geräth ins Kochen und destillirt, unter geringer Entwicklung von Kohlenoxydgas und Kohlenwasserstoffgas, als ein gelblicher, steifer Theer über, der zu Ende der Destillation, durch Uebergehen der erzengten Colopholfänre, stark braun wird.

Der zuerst übergehende gelbliche Theer, der die größere Menge ansmacht, wurde mit einem Ueberschusse von Kalilauge und vielem VVasser destillirt. Das Harz löste sich darin, und Harzkalihydrat, gemengt mit Oel, setzte sich zu Boden. Die Destillation gab: 1) 5 pr. Ct. eines weißen, leicht flüchtigen ätherischen Oeles, das siark nach erhitzter Pininsture, aber durchaus nicht brandig roch. — 2) dann durch oft wiederholte Destillationen mit neuen Mengen Wasser, wohl 8 pr. Ct. eines sehr schwer aus der kalischen Flüssigkeit abdestillirenden Oels, das schwach roch, gelblich aussah, etwas dicklich war und erst bei 240° R. siedete, seinen Siedepunkt aber, durch eine geringe Menge eines bei der Hitze erzengten Harzes, allmälig bis auf 265° R. erhob.

Diess Oel vernnreinigt auch selbst nach öfterem Abdestilliren der kalischen Flüssigkeit mit erneutem VVasser, die Harzaussösung; denn wenn die concentrirte Flüssigkeit in der Retorte mit vielem VVasser verdünnt wird, so scheidet sich ein gelbbräunliches Oel ab. Diess Oel ist ein Gemisch von schwerslüchtigem Brandcolophonöl und einem in Kali unlöslichen, indisserenten Harze. Bei gelindem Erhitzen verdampst das Oel und das Harz bleibt zurück.

Die oben erwähnte, verdünnte kalische Flüssigkeit giebt, mit Phosphorsaure destillirt, wenig Essigsaure, und wenig Colophonbrandsaure. Ueber die Hälste der angewandten Pininsaure bleibt in der Retorte im sauren Wasser schwimmend zurück, etwas pholitare. Diefs Hars löft man in Alkohol, dem eine geringe Menge Salzsture zugesetzt ist, und seblägt es durch Wasser rein nieden. Die Salzsture wird angesetzt, um eine geringe Menge Harzkali, das in dem durch die Phosphorsture abgeschiedenen Harze noch enthalten ist, zu zersetzen. Die Verunreinigung der durch Säuren niedergeschlagenen Harze mit Harzkali findet überall Statt, wo einigermaßen concentrirte Harzkalissung durch Säuren gestätt werden.

Der braune Theer, welcher bei der Destillation der Pininsture zuletzt überging, gab dieselben Producte, nur mehr Essigsaure und Colopholsaure, und ausserdem eine so stark mit Colopholsaure verunreinigte Pininsture, dass, wenn man sie in 60 procentigen Alkohol brachte, die reine Pininsture sich löste, und die Colopholsaure als Alkoholat ölig zurück blieb, welche letztere man dann durch mehrmaliges Auskochen mit einer gleichen Menge 65 procentigen Alkohols reinigte.

VVenn hingegen das Colophon in einer großen glasernen Retorte oder einer großen kupsernen Blase destillirt wird, so geht kein steiser Theer über, sondern ein braungelbes Oel, mit & VVasser gemengt. Dieses VVasser enthalt viel Elligsaure und etwas Colophonbrandsaure. Beide Sauren riechen beim Abdampsen nach Bernsteinsaure; ich habe aber dieselbe auf analytischem VVege nicht aussinden können, vieleicht weil ihre Menge zu gering war. Das brauns Oel gab dieselben Substanzen wie das, zuvor beschriebene, braune theerartige Destillat; doch war die Quan-

tität der ätherischen Oele größer, und in diesem Oele besand sich eine große Menge Colopholsaure, auch war die Pininsaure fast ganz verschwunden.

Je größer die Retorte ist, worin die Destillation geschieht, desto mehr wird die Pininsaure in Colopholsaure, ätherische Oele, Essigsaure und Colophonbrandsaure zersetzt. Es scheint mir, als wenn die bei einer größeren Retorte ersorderliche stärkere Hitze, verbunden mit dem Umstande, dass die destillirenden Körper wiederholt an die VVande einer solchen Retorte abgelagert und daselbst, unter jedesmaliger Zersetzung eines Theils der Pininsaure, wieder verstächtigt werden, die Ursache dieser stärkeren Zersetzung ausmacht. Bei jeder Destillation erleidet die abgeschiedene Pininsaure dieselbe Zersetzung.

Die Pininfäure verhält sich hinsichtlich ihrer Cohäsion, ihrer Fähigkeit sich in der VVärme in Fäden ausziehen zu lassen, und gerieben Elektricität zu geben, wie das Colophon. Auch zu den Lösungsmitteln hat sie ein gleiches Verhalten wie das Colophon, da dieses eben nur eine mit andern Körpern in geringer Menge gemischte Pininsäure ist.

VVenn man Pininsaure in Aether löst, so wirkt sie auf Sa'ze und Basen, wie eine Saure. Schüttet man z. B. sein geriebenes, neutrales estigsaures Kupferexyd, bei + 12° R, in die ätherische Lösung der Pininsaure, so wird dasselbe nach und nach gelöst, und die Lösung dadurch grün gefärbt. Hierbei verbindet sich die Pininsaure mit dem Kupseroxyd, indem sie die Essigsaure austreibt, und das gebildete pininsaure Kupseroxyd löst sich im Aether aus. Wenn man diese grüne ätherische Lösung an der Lust ver-

Rüglung und, wenn der eligieure Kupferexyd in Beberschuss augesetzt gewosen ist, bleiht pininsaures Kupferexyd, nebst einer fehr geringen Menge freier Prinisklure zurück. Es ist dieser Procese auch in sofern Interessant, ale das jestigsaure; Kupferexyd im Asther unlöslich ist, und man glauben sollte, es mülente fich, nach der bekannten Bertholiet'schen Lehre, des estigsaure Kupferexyd der Einwirkung der Pininstene entzielen. Die Pininstaure besitzt also eine stare ke Vermandtschaft zu dem Kupferexyd. Bei gelinder Erwählstäng obiger Substanzen geht die Zersetzung nech schriftlier vor sich.

VVenn kohlensaures Kupseroxyd in eine Aufläsung der Pininsaure in Aether gebracht wird, so entweicht die Kohlensaure unter gelindem Aufbrausen,
und das gebildete pininsaure Kupseroxyd wird gelöst.
Salzsaures Kupseroxyd wird, wenn man es mit Pininsaure schmilzt, in salzsaures Kupseroxydul verwandeltund dann nicht weiter angegriffen.

Salzsaure, Schwesellaure, Salpetersaure, Phoaphorsaure zersetzen sowohl das in Aether gelöste, als
das in VVasser sehr sein zertheilte pininsaure Kupseroxyd; in letzterem Falle bleibt jedoch jederzeit eine
sehr geringe Menge des Kupsersalzes unzersetzt. Die
drei letzten Säuren werden aus ihren Kupsersalzen
nicht ausgetrieben, wenn man sie mit Pininsaure
kocht. Kohlensaure, Estigsaure und die slüchtigen
organischen Säuren werden aber auf diese VVeile
leicht ausgetrieben.

VVenn das pininsaure Kupferoxyd in Aether gelöft ift, muse man, um es zu zersetzen, Schweselsture von 1,85 spec. Gew. anwenden; denn, wenn man verdünnte Säure nimmt, wird das pininsaure Kupferoxyd nicht zersetzt, indem der Aether dann keine Säure ausnimmt. Salzsäure zersetzt, auch im verdünnten Zustande, das ätherische pininsaure Kupferoxyd, da der Aether der wässrigen Salzsäure das salzsaure Gas entzieht.

Merkwürdig ift es, dass die atherische Lösung der Pininfaure schwarzes Kupseroxyd nicht angreist, oder vielmehr außerst langfam, da erst in einigen Wochen ein wenig gebildetes pininsanres Kupferoxd die Flüssigkeit grün färbt. Salzsaures Eisenoxyd, mit Pininfaure zusammen geschmolzen, färbt fich unter Aufschäumen und Entweichen von Salzläure Schwarz. Es verwandelt sich über die Hälste des falzfauren Eifenoxyds in falzfaures Eifenoxydul, und das übrige Eisenoxyd verbindet fich mit dem Harze. Alkohol löft aus der schwarzen geschmolzenen Masse die überschüssige Pininsaure und das salzsaure Eisenoxydul auf und lässt die pulverigen Harzeisenoxyde größtentheils ungelöft zurück. Aether zieht aus diefen letzteren pininfaures Eisenoxyd und lässt fast die Hälfte eines von diesem verschiedenen Harzeisenoxyds zurack. Dieses von der Pininsaure verschiedene Harz bildet fich durch die Oxydation derfelben mittelft des Eisenoxydes. Wenn salzsaures Eisenoxyd in Alkohol gelöft wird, und man eine verdünnte alkoholische Lösung der Pininsaure hinzusetzt; so scheidet fich bald etwas pininfaures Eifenoxyd, gemischt mit dem Alkoholate von freier Pininfaure, theerartig ab. Durch Anskochen dieses Theers mit Alkohol von 80º Richt, wird demfelben die freie Pininfaure entrogen, die fich mit einer geringen Menge pininfauren Eisenoxyde im Alkohol löft.

Kohlenfaurer Kalk wird durch atherifche Löfung der Pininfäure nicht zersetzt noch verändert. Diele Erscheinung ift der Ihnlich, dass Eisestig und alkoholische Lösung des Eisesligs den kohlensauren Kalk durchaus nicht zersetzen. Wahrscheinlich ist es. dals der kohlensaure Kalk, als ein uentraler Körper, eine gewisse Abstolsung gegen die Estiglaure, den Alkohol und den Aether hat, welche die Körper hindert. fich fo zu nähren, dass ihre Verwandtschaften in Wirklamkeit treten können. Zwar wird die Kolilenfaure nicht durch eine alkoholische Lösung der, Pininsaure ausgetrieben, aber leicht, wenn man den kohlenfauren Kalk mit einer Löfung der Pininfaure in Terpentinöl kocht oder in die für fich geschmolzene Pininfanre schüttet; dann entweicht die Pininfaure mit starkem Aufbraufen, und der gebildete pininfaure Kalk löft fich in der Pininfaure. Hier muse die hohe Temperatur die Ahstolsung zwischen diesen Körpern auflieben.

Estigsaurer Kalk, wie estigsaures Kupser, werden ziemlich leicht durch die alkoholische Lösung der Pininsaure zersetzt. Salzsaurer Kalk wird nur durch Schmelzen mit der Pininsaure zersetzt und zwar langsam. Es entweicht hierbei die Salzsaure, verunreinigt mit dem gebildeten ätherischen Oele und mit etwas Pininsaure, die durch VVasser condensit werden. Der Rücksand ist ein Gemisch von Pininsaure und pininsaurem Kalk, gemengt mit salzsaurem Kalk. Gepulvert und darauf abermals geschmolzen, entwickelt er wiederum Salzsaure und zwar um so mehr, je länger und stärker

er geschmolzen wird. Löst man nun den unzersetzten salzsauren Kalk in Wasser, dampst die Lösung ab und schmilzt den Rückstand mit neuen Quantitäten Pininsaure; so wird, je nach der Dauer des Schmelzprozesses und der verhältnismäsigen Menge des Kalksalzes gegen die Pininsaure, wieder mehr oder weniger Salzsaure ausgetrieben. So kann man folglich alle Salzsaure austreiben,

Die salzsaure Magnesia verhält sich eben so; die kohlensaure Magnesia dagegen, wie kohlensaurer Kalk. Salzsaures Kali und Natron, so wie schweselsaures Kali, werden nicht zersetzt. Kohlensaures Kali wird dagegen, unter langsamer Entwickelung der Köhlensaure, durch die ätherische Lösung der Pininsaure zersetzt; eben so, doch schwieriger, durch die alkoholische Lösung derselben.

Aeußerst leicht und mit lebhasten Brausen werden aber kohlensaures Kali und Natron zersetzt, wenn man sie mit der Lösung der Pininsäure in Terpentinöl kocht oder mit der Pininsäure für sich schmilzt. Wird eine wäsrige Lösung von doppeltkohlensaurem Kali mit überschüßiger Pininsäure gekocht, so ist in einer Stunde die Kohlensäure meist ausgetrieben, und dagegen eine trübe Lösung von pininsaurem Kali gebildet. Die letzten Antheile der Kohlensäure werden sehr langsam ausgetrieben.

Salpeterläure und Schwefelläure werden aus ihren Salzen nicht durch schmelzende Pininsäure ausgetrieben. Vielmehr scheidet die Schweselsäure, und eben so die Phosphorsäure, unter jeden Umständen die Pininsäure aus ihren Verbindungen mit Basen ab, so wohl in der VVärme als in Aussösungen. So z. B. bleibt nur eine fehr geringe Menge vom pininfauren Kunferexyle unzerletzt, wenn es mit den wällrigen Lösungen dieser Sauren gekocht swird; und wenn man Kupfervitriol mit alkoholischer Lösung der Pininfaure kocht, bildet fich nur wenig pininfaures Kupferoxyd. Dagegen wird Effiglaure und Kohlenlaure durch die Pininfaure abgeschieden, und oft vollstandig; wenn diese in einer Flüssigkeit gelöst ift, wo sie ihre Verwandtschaft geltend machen kann. Den Fall mit dem kohlenfauren Kalk, wie ähnliche, muss man ansnehmen; da höchst wahrscheinlich in diesem die Körper zu keiner innigen Berührung kommen. Das pininfaure Kali wird zwar in der wäßrigen Löfung von der Effigfaure und Kohlenfaure zerfetzt, und die Pininfanre abgeschieden; allein da die Pininfaure im Waller unlöslich ift, fo muse sie noch von einer bei weitem schwächeren Saure abgeschieden werden.

Das pininsaure Kupferoxyd wird durch wässrige Essigsaure nur zum Theil zersetzt; es entsteht ein Gemenge von Pininsaure und pininsaurem Kupferoxyd. Umgekehrt wird das essigsaure Kupseroxyd durch sein gepulverte Pininsaure nur zum geringen Theil zersetzt; es wird etwas Essigsaure frei, und es bildet sich etwas pininsaures Kupseroxyd. Die Menge des gebildeten pininsauren Kupseroxyds richtet sich nach der Menge und dem Grade der Pulverung der Pininsaure. Es ist wohl nicht zu längnen, dass eine stüfsige, schwächere Säure eine VVirkung auf die Basis eines in VVasser unlöslichen Salzes ausübt und einen Theil der Basis abscheidet, also auch dieselbe größtentlieils der VVirkung der anderen Säure entzieht, wenn diese, wie hier die Pininsaure, im Wasser unlöslich

ift. Diefer Prozels wiederholt fich, und fo geht die Zersetzung fort, bis die Verwandtichaften der ganzen Massen der Säuren, die auf das Salz einwirken, sich das Gleichgewicht halten, Man fieht leicht, dass eine größere Stärke der Elligfaure, so wie eine größere mechanische Zertheilung des pininsauren Kupferoxyds dahin wirken muss, dieses leichter zerfetzbar zu machen. Zugleich wird durch das im VVaffer gelöfte effigfaure Kupferoxyd die völlige Zerfetzung des pininfauren Kupferoxyds gehindert. Denn wenn man pininfaures Kupferoxyd mehrere Tage lang mit schwacher Esfiglaure wascht, so bleibt die Pininsaure rein auf dem Filtrum zurück. Wenn man aber das pininfaure Kupferoxyd nicht auswäscht, so kann man so viel und so concentrirle Saure zusetzen, wie man will: das Kupferoxyd wird doch night völlig von der Pininfaure getrennt. Ob in diesem Falle die Basis des effigfauren Kupferoxyds die fummarische Wirkung der Molecule der Effiglanre unterbricht? da die freie Effiglaure doch immer noch eine Verwandtlichaft zu der Basis des estigsauren Kupferoxyds haben muss, und dadurch die Basis des pininsauren Kuyseroxyds erst durch größere Mengen von Essigläure afficirt wird.

Es ift sehr wahrscheinlich, dass um die unlösliche Pininsaure herum ein immerwährendes Spiel von Zersetzungen, sowohl des estigsauern Kupfers durch Pininsaure, als auch des pininsauren Kupferoxyds durch Essigsaure, Statt findet. VVahrscheinlich sindet auch ähnliches Statt, wenn pininsaures Kali durch Essigsaure zersetzt wird, denn hier muß die reine Pininsaure den ihr zunächst liegenden Theil vom essigsauren Kali

ings größeten hail serletzen; sobeld aber diele geschehen ift, so sersetzt die freie Estigsture, bei der geringfien Bawagung der Flüssigkeit, des, durch die bewegte
Flüssigkeit aus dem Zusammenhange mit der schützenden Pininsture gerissene, pininsture Kali und scheidet von Neuem Pininsture ab. Und so muse en
ferigehen, wenn nicht eine absolute Ruhe der Flüssegen Temperaturänderung der umgebenden Lust,
Verlampfung u. s. w., nie eintreten kann.

... . (Partfetsung im nächften Hoft)

7.0

IL Ueber die Eigenschaften des Odorin's, Animin's, Ulanin's und Ammolin's, und die Darstellung dieser Basen aus dem thierischen Uele; von Otto Unverdorben.

Bei ferneren Versuchen mit dem thierischen Oele habe ich gesunden, dass das Odorin, wie ich es in diesen Annalen Bd. 8. S. 259 beschrieben habe, noch mit zwei andern flüchtigen Basen verbunden ist, und dass sich überhaupt vier verschiedene Basen aus dem thierischen Oele darstellen lassen.

Destillirt man das Oderin, wie es aus destillirtem Oleum animale mit nicht überschüssiger Salpetersaure bereitet worden ist, für sich in einer Glasretorte, so geht, ungesahr bei 80° R., zuerst eine farblose, alkalische Plüssigkeit über, die das Licht sterk bricht und in Farben zerlegt, die mit jeder beliebigen Menge Wesser mischbar ist, und die, mit Salzsaure gesättigt

und mit falzsaurem Gold - oder Platinoxyde vermischt, i hön krystallisirbare Doppelsalze giebt. Diese Base werde ich auch sernerhin mit dem Namen Odorin bezeichnen.

Tritt nun bei der Desillation der Punkt ein, wo das Destillat nicht mehr mit jeder Menge Wasser ohne o es anch, ein wenig er-Trübung mil wärmt, fich zu t t; lo wechfelt man die Vorlage und fetzt destillation fo lange fort, bis nur noch ein l der angewandten Bale in der Retorte rück ilt. Hierbei fteigt der Siedepunkt der Flässigkeit dentend, und es geht eine im Aenfsern dem Odorm Shnliche Fluffigkeit über. Das Destillat wird mit einer gleichen Quantität kalten Walfers geschüttelt, an das es seinen Odoringehalt abtritt. Die fo ausgewaschene Base werde ich hier mit dem Namen Animin bezeichnen. Sie ist ungefahr in 20 Theilen kalten Waffers löslich; diefe Löfung trübt fich beim Erwarmen und fetzt Animin ab, löft es aber beim Erkalten wieder auf.

Der Rückstand in der Retorie wird nun mit 20 Theilen kalten VVassers ausgewaschen. Dieses löst das Animin auf und lässt ein Oel am Boden des Gesässes zurück, das wiederum eine eigenthümliche Basis ist, die ich Olanin (von Ol-enm ani-male \*)) nennen werde. Diese Base ist ungefärbt, ölartig schwerer als VVasser und sehr wenig in demselben lös-

<sup>\*)</sup> Ich bitte, an diesem und den übrigen Nazu nehmen; sie dienen nur zur einstweil neuen Stoffe. Hrn. Unverdorben's Agens die Ausmerksamkelt der Chemiker in

lich. Der Geruch ift anhaltend und dem des Animins shulich, aber nicht fo ftark.

Das Odorin erhält man auch rein, ohne die anderen Basen, wenn man Dippels ätherisches Thieröl in Dampsgestalt durch eine glähende Röhre leitet und dann das Destillat auf dieselbe VVeise behandelt, wie ich es in diesen Annalen Bd. 8. S. 255 beschrieben habe.

Von den Eigenschaften des Odorins.

Das reine Odorin verhält sich im Allgemeinen eben so, wie das unreine, dessen Eigenschaften ich in dies Ann. Bd. 8. 8. 259 beschrieben habe; nur besitzt die Lösung des letzteren, vom beigemengten Animin, die Eigenschaft, sich in der Wärme zu trüben, welche dem reinen sehlt. Im Zustande der Reinheit hat das Odorin dann noch solgende Eigenschaften:

Wird salzsaures Gold, in Waster gelöst, mit Odorin gemischt, so fällt ein gelbes Pulver nieder, welches ein basisches Doppelsalz von salzsaurem Golde und salzsaurem Odorin ist. In kaltem Waster ist diess fast gar nicht löslich; in einer großen Menge siedenden Wasters löst es sich aber auf und fällt daraus beim Erkalten körnig nieder. Salpetersaure greist das Salz sehr schwer an; selbst in der Siedhitze löst sie es sehr langsam. Kali zersetzt es schnell, entwickelt sogleich Odorin, unter Bildung von salzsaurem Kali und Abscheidung von Goldoxyd. An der Lust zersetzt es sich nicht. Für sich bis über 80°R. erhitzt, schmilzt es ohne Zersetzung zu einem gelben, durchsichtigen Glase, das, noch weiter erhitzt, salzsaures Odorin ab-

giebt, metallisches Gold absetzt, und dann noch einige andere Körper bildet.

VVird salzsaures Goldoxyd mit salzsaurem Odorin gemischt, so sallt ein Doppelsalz von beiden nieder, in zarten, gelben Krystallen, die sich in 20 Thl. siedenden Wassers lösen und beim Erkalten größtentheils wieder herauskrystallisien. Alkohol löst das Doppelsalz leichter; Aether löst es nicht. Die wässrige Lösung desselben röthet die Lackmustinktur '). VVasserhaltige Schwefelsaure, Salzsaure und Salpetersaure lösen es nur in der Siedhitze und setzen es beim Erkalten krystallinisch wieder ab. Für sich erhitzt, schmelzen die Krystalle erst, entwickeln dann später Chlor und salzsaures Odorin und lassen metallisches Gold zurück. Das Doppelsalz hat keinen Geruch; die geringste Menge Kali entwickelt aber daraus sogleich Odorin mit seinem eigenthümlichen Geruche.

Salzfaures Platinoxyd giebt, wie das Gold, mit Odorin ein basisches Doppelsalz, das pulvrig ist, sich im siedenden VVasser löst und beim Erkalten pulvrig daraus niederfällt, und, mit salzsaurem Odorin, ein neutrales krystallinisches Doppelsalz. Beide verhalten sich den Gold-Doppelsalzen ähnlich, doch ist das neutrale schon in 4 Thl. VVasser löslich und krystallisirt daraus in schönen Krystallen, die, gestrichen, dem Hornsilber ähnlich sind.

Schwefelfaures Kupferoxyd, falzfaures Eifenoxyd, falzf. Uranoxyd und falzf. Zinnoxyd, in VVaffer gelöft,

<sup>\*)</sup> Ich glaube dessen ungeachtet, dass dieses Doppelsalz ein neutrales Salz lst, da die Eigenschaft, Lackmus zu röthen, so vielen neutralen Metallsalzen eigen ist.

marden von einer Löfung des Odorine gefällt, und nuar die drei letsteren vollständig, als basiche Salse, die kein Odorin enthelten. Vom schweselseuren Kupleroxyde bleibt jedoch ein großer Theil hierbei gelöst, mahrscheinlich indem es ein neutrales Doppelsalz mit dem erzengten schweselsauren Odorin bildet.

Schweselsaures Knpseroxyd, löst sich im wallerfreien Odorin zum gröseten Theile mit intensiv blaner
Farbe auf und läset dabei ein basisches schweselsaures
Kapseroxyd ungelöst zurück. Die blaue Flüssigkeit
läset an der Lust Odorin versliegen undstrocknet zu
einer grünen Malle aus, die ein basisches Doppelsalz
von schweselsaurem Kupseroxyd und Odorin ist, an
der Lust in längerer Zeit seinen Odoringehalt verliert und zu neutralem schweselsauren Kupseroxyd
wird.

Bliglaures Kupferoxyd, in Waster gelöst, wird durch eine wälsrige Löllung des Odorins nicht, gefählt. sondern blau gefärbt. VVenn beide Körper ohne Waller gemengt werden, so lost fich das eingsaure Kupfer mit blauer Farbe im Odorin auf. Diese Lofung verwandelt fielt an der Luft in ein grunes Doppelfalz von bahich eingfaurem Kupferoxyd und bahich estigsaurem Odorin. Dasselbe Doppellals erhält man auch, wenn man die obige wälerige Lölung des, Oderin im Ueberschusse haltenden, estigsauren Kupferoxyde an der Luft verdunsten läset; ee setzt sich dann in grasgrünen Krystallen ab. Diese riechen sehr wenig nach Odorin, verlieren ihren Odoringehalt an der Luft nicht, lölen fich leicht in Wasser und Alkohol, aber nicht in Aether. Die walerige Lölung destillirt, last beim Sieden auerst freies Odorin übergelien und

dann estigsaures Odorin; in der Retorte bleibt Kupferoxyd und reines, im VVasser gelöstes, estigsaures Kupferoxyd. Gleiche Zersetzung erleidet es anch beim Erhitzen für sich.

Wird essiglaures Kupseroxyd mit einer wäsrigen Lösung von Odorin in Ueberschusse gemischt und an der Lust der Verdunstung überlassen; so versliegt bald das Wasser mit einer geringen Menge essigsauren Odorins, dann das überschüßige essigsaure Odorin, und es bleibt ein sammtglänzendes Doppelsalz, krystallisirt in vierseitigen taselsörmigen Säulen, deren zwei Abstusungsstächen auf die schmalen Seitenslächen der Säule gerade ausgesetzt sind. Beim Sieden mit Wasser wird es wie das vorige zersetzt. An der Lust verwittert es langsam und verliert seinen Odoringehalt nicht. Es löst sich leicht in Alkohol, nicht in Aether, und röthet Lackmuspapier nicht. — Sowohl reines, als kohlensaures Kupseroxyd wird durch wasserses und wäseriges Odorin nicht gelöst, noch verändert.

VVird salzsaures Quecksilberoxyd, in VVasser gelöst, mit salzsaurem Odorin gemischt und hierauf eingekocht; so setzt sich ein wasserhelles Oel ab, welches das neutrale Doppelsalz von salzsaurem Odorin und salzs. Quecksilberoxyd ist. Es hält sich unverändert an der Lust.

VVird eine Lösung von salzsaurem Quecksilberoxyd mit Odorin gemischt, so fällt ein krystallinisches Pulver nieder, das weiß ist, sich in 10 Thl. siedenden VVassers löst und beim Erkalten größtentheils herauskrystallisirt. Diess ist ein basisches Doppelsalz von salzs. Odorin und salzs. Quecksilberoxyd. Zum Alkohol und Aether verhält es sich, wie zum VVasser. Für fich erhitzt, geht Odorin über, und zuletzt sublimirt Chlorquecksilber. In Wasser gelöst und nur eine Minute lang gekocht, lässt es schon das meiste Odorin mit dem Wasser sahren. Nach längerem Sieden bleibt nur Chlorquecksilber (ätzender Sublimat) mit einer Spur von Odorin in Wasser gelöst zurück. Es verliert im Wasser allmälig sein Odorin und riecht deshalb nach diesem. Kali zersetzt es sehr leicht, entwickelt Odorin und scheidet Quecksilberoxyd ab.

Mit Schwefelfaure von 1,85 spec. Gew. verbindet fich das wasserfreie Odorin unter Dampsen und Sieden der Flässigkeit. Es bildet sich ein farbloses, schweselfaures Odorin, von öliger Beschaffenheit, das sich in dem überschässigen Odorin nicht löst und beim Sieden mit Wasser, indem es Odorin abgiebt, allmälig in saures schwefelsaures Odorin übergeht.

Gasförmige schweslige Säure verbindet sich mit dem Odorin, unter starkem Dampse und großer Erwärmung, zu einem öligen, schwesligsauren Odorin, das leicht und unverändert destillirt werden kann, sich in jeder Menge Wasser löst und an der Lust in schweselsaures Odorin übergeht. Säuren entwickeln daraus schnell die schweslige Säure.

Odorin in einen Ueberschuss von falzsaurem Gas gebracht, dampst hestig, entwickelt viel Wärme und bildet ein ungesärbtes, öliges, salzsaures Odorin, das selbst bei — 20° R. unverändert bleibt und nichts Krystallinisches absetzt, auch dann nicht, wenn Odorin in Ueberschnsse hinzugesetzt wird.

Odorin für fich, wird ebenfalls durch diese Kälte nicht zum Gestehen gebracht.

Chlorgas, in Ueberschusse über Odorin geleite wirkt heftig auf dasselbe und bildet, unter starker Wallen, eine schwerflüssige, gelbe Flüssigkeit, d auf Zusatz von Wasser einen gelben, zusammengebal kenen Körper fallen lässt. Dieser Körper, durch Ka zerlegt, giebt a) einen braungelben, pulvrigen, i Kalilauge löslichen Körper, und b) ein indifferents Harz, das nur im Vitriolöle löslich ift. Das Wasse aus welchem der gelbe Körper niedergeschlagen if hält nur falzfaures Odorin gelöft, ungefähr Zweidri tel soviel, als das angewandte Odorin bei Sättigun mit Salzfanre geben würde. Hier tritt also ein The des Odorins Wasserstoff an das Chlor ab und wird de durch in die Stoffe a und b verwandelt, während de unzersetzte Theil sich mit der gebildeten Salzsaure z salzsaurem Odorin vereinigt und bei fernerem Hin durchstreichen des Chlors unzersetzt bleibt. Es zeit dieses, dass das Odorin auf keine Weise Ammonia enthält.

Das wasserfreie Odorin löst mehrere Harze, auc die Körper a und b, auf, und diese werden durc Wasser unverändert gefällt.

Jod verhält sich ähnlich dem Chlor zum Odorin Es bildet: a) Hydriodigsaures Odorin, das gelbbrau ist, sich auch leicht in Alkohol und Aether löst und Silber und Quecksilberoxydsalze niederschläg. In VVasser gelöst und eingedickt, verstüchtigt sich freies Odorin und hydriodigsaures Odorin; es bleib saures hydriodigsaures Odorin zurück, und zugleich bildet sich: — b) ein dem Extractivstoffe ähnliche Körper, der in Aether löslich ist, und mit Blei- und

Silberoxyd unlösliche pulvrige Verbindungen giebt.

— c) ein indifferenter, brauner, pulvriger Körper.

Das salpetersaure Ödorin zersetzt sich beim Destilliren nur sehr wenig. Es destillirt salpetrigsaures und salpetersaures Odorin über, nebst einer geringen Menge eines atherischen Oeles. Bei Unterbrechung der Destillation sindet man in der Retorte einen extractivstosstahnlichen Körper und ein in Kali lösliches Harz, nebst salpetersaurem Odorin.

Kohlenlaure, Boraklaure, Benzoelaure vereinigen lich zwar mit dem Odorin, aber zu unkrystallistrbaren Verbindungen, die in VVasser gelöst und gekocht bald zersetzt werden. Die mit Kohlensaure entweicht ganzlich, die mit Benzoelaure lässt nach und nacht fast alles Odorin sahren, bis auf eine geringe Menge, die hartnackig gebunden wird.

Arfenige Saure vereinigt fich nicht mit dein

Odorin.

Mit den Harzen verbindet sich das Odorin leicht. Diese Verbindungen werden aber durch Sieden mit Wasser zersetzt. Das Odorin verbindet sich auch mit mehreren Extractivstossen zu Verbindungen, die durch Sieden mit VVasser nicht zersetzt werden, aber leicht durch Kali:

Das Odorin macht die durch Sauren hell gelb: braun gefärbte Lackmustinktur schön violett.

Von den Eigenschaften des Animins.

Diele Bale lost fich in ungefahr 20 Thl. kalten Wallers, braucht aber von fiedendem Waller eine weit größere Menge zur Auslöfung. Die Lösung farbt ge-röthete Lackmustinktur violett. Alkohol, Aether und

Oele losen diese Base außerst leicht und in jedem Verhaltnisse.

Mit Schwefelfänre verbindet fich das Animin, unter starker VVärmeentwicklung, zu einer unkrystallisirbaren, öligen Verbindung, die, wenn sie neutral ist und mit VVasser gekocht wird, Animin abgiebt und in saures schwefelsaures Animin übergeht, das dann bei fernerem Einsieden nicht weiter verändert wird. Dies löst sich in jeder Menge VVasser und Alkohol, und auch in demjenigen ätherischen Oele des Dippelschen Oeles, welches in 65 procentigem Alkohol in jedem Verhältnisse löslich ist.

Das Animin verhält fich zu den Säuren, wie das Odorin, auch werden seine Salze durch eben die Körper zersetzt, welche die Odorinverbindungen zersetzen.

Die Benzoëläure giebt eine ölige, in kaltem Waffer schwer, im siedenden aber leichter lösliche Verbindung, die durch Sieden mit Wasser schwerer, als das
benzoëlaure Odorin zersetzt wird und, wegen geringerer Flüchtigkeit des Animins, weniger von der Base
versliegen läst, als das Odorinsalz.

Das Animin hat ungefähr gleiche Verwandtschaft zu den Säuren, wie das Odorin, und kann also auf diesem Wege nicht wohl von letzterem getrennt werden. Leichter geschieht diess durch die Doppelsalze, die das Animin mit vielen Metallsalzen bildet; doch sind auch diese den Odorin-Doppelsalzen bisweilen sehr ähnlich. So giebt das salzsaure Animin mit salzsaurem Platinoxyd ein krystallisirbares, in Wasser schwer lösliches, mit salzsaurem Goldoxyd ein öliges, braungelbes, mit falzfaurem Queckfilberoxyd ein öliges, weißes Doppelfalz u. f. w.

Ein Gemisch von Odorin und Animin löst den Copal langfam auf. Wird die Löfung, die etwas dicklich ist, mit Alkohol von 30° Richt, in einem Destillationsgefäse gekocht, so geht das Odorin mit einer geringen Menge Animin schnell über, und es bleibt, nach lange fortgesetztem Sieden, ein ölartiger, wallerheller Körper in dem weingeisthaltigen Wasser, welcher eine Verbindung des Animins mit dem Harze des Copals darstellt. Diese lost sich in 65 procentigem Alkohol leicht auf und lässt auf Zusatz von einer geringen Menge Salzfäure die im Alkohol von diesem Wassergehalte unlöslichen Harze des Copals fallen. und halt dann falzfaures Animin gelöft. Wafsrige Sturen entziehen dieser ölartigen Verbindung bei weitem nicht alles Animin; aber durch Kali wird fie leicht zerfetzt.

Das Animin, in Wasser gelöst, zersetzt dieselben Metallsalze wie das Odorin, verhält sich auch ganz wie dieses zum Chlor und zur Salpetersaure.

Wird ein Gemisch von gleichen Theilen Odorin und Animin mit 3 Thl. Wasser übergossen, so bleibt viel Animin ungelöst. Mischt man nun die Flüssigkeit mit einem Ueberschusse einer wässrigen Lösung von salzsaurem Quecksilberoxyd, so setzt sich ein gelbliches Oel ab, welches ein basisches Doppelsalz von salzsaurem Animin und salzsaurem Quecksilberoxyd ist. Dieses wird beim Erkalten hart und brüchig und lasst durch anhaltendes Sieden das salzsaure Animin sahren, wo denn nur salzsaures Quecksilberoxyd im Wasser rein gelöst bleibt. Die über dem Animinsalze

befindliche Löfung enthält das basische Doppelsalz von salzsaurem Odorin und salzs. Quecksilberoxyd und setzt es beim Erkalten in Krystallen ab. Jedes dieser beiden Doppelsalze kann man durch Destillation mit Kalilange zerlegen, und so die beiden Basen von einander trennen.

## Von den Eigenschaften des Olanin's.

Das Olanin ist ölartig und farblos, bräunt sich aber nach längerer Zeit an der Lust und bildet etwas Fuscin \*). Sein Geruch ist nicht unangenehm und dem des Krystallin's \*\*) ähnlich. Es löst sich wenig in Wasser, aber leicht und in jedem Verhältnisse in Alkohol und Aether. Durch Schwefelsäure geröthete Lackmustinktur wird durch diese Base sehr wenig verändert. Es giebt mit den Säuren unkrystallisirbare Verbindungen, die sich denen des Odorins ähnlich verhalten, und durch dieselben Körper zersetzt werden, wie die letzteren. Es verhält sich zu den beim Odorin angesührten Metallsalzen wie das Odorin.

Mit falzsaurem Goldoxyd giebt das salzsaure Olanin eine ölige, tief dunkelbraungelbe Verbindung, die sehr wenig in kaltem Wasser löslich ist, aber leichter in siedendem, und leicht und in jedem Verhältnisse in Alkohol und Aether. Diese Verbindung ist schwerer als Wasser und wird durch Salzsäure nicht zersetzt. Langes Sieden mit Wasser scheidet aus derselben eine geringe Menge metallischen Goldes ab.

Mit salzsaurem Goldoxyde giebt die freie Base eine braune, harte, basische Doppelverbindung, die sich in

<sup>\*)</sup> Siehe dief. Ann. Bd. 8. S. 262. \*\*) dief. Ann. Bd. 8. S. 398.

Alkohol, aber nicht in Wasser löst, und die durch Sieden mit Salzsaure sehr langsam, dagegen bei einem Zusatze von Alkohol sehr leicht in das eben erwähnte neutrale Doppelsalz übergeht.

Salzsaures Platinoxyd verhält sich ähnlich. Das theerartige Doppelsalz löst sich aber leichter in Wasser, und nicht in Aether. Zum Alkohol verhält es sich wie zum Wasser.

Zu falzfaurem Queckfilberoxyd verhält fich das falzfaure Olanin wie das falzfaure Animin.

VVird die freie Base mit wässrigem salzsauren Quecksilberoxyd gemischt, so bildet sich ein gelbes, harziges, in VVasser sehr wenig lösliches Doppelsalz, das selbst vom siedenden VVasser 1000 Thl. zur Lösung gebraucht und daraus beim Erkalten krystallinisch niedersällt. Es zersetzt sich nicht durch Sieden mit Wasser, und so kann diese Base von dem gleichen Doppelsalze des Odorins und Animins getrennt werden. Auch löst sich das basische Doppelsalz des Olanins nicht in Alkohol, wie es jene thun.

Salzsaures Eisenoxyd giebt mit salzsaurem Olanin eine dunkelbraune ölige Doppelverbindung, die leicht in zwei Thl, kalten und wohl erst in vier Thl. siedenden Wassers auslöslich ist, weshalb die kalte, gesättigte Lösung beim Erhitzen das Doppelsalz ölartig absetzt und beim Erkalten wiederum löst. Säuren zersetzen es nicht. Vom Kümmelöl wird dieses Doppelsalz gelöst. Die Lösung kann, ohne Zersetzung, für sich gekocht werden und giebt auch an Wasser nichts ab; wohl aber nimmt dieses das salzsaure Olanin-Eisenoxyd auf, wenn das Oel durch Wasser verdampst wird.

Darstellung dieser Basen aus dem Oleum animale soetidum.

Um die so eben beschriebenen drei Basen und die noch übrige vierte direct aus dem Oleum animale soetidum zu erhalten, verfährt man soigendermassen.

Thierol, welches frei ist von der ihm oft beigemengten, wälsrigen Flüssigkeit, wird mit verdünnter Schwefellaure fo lange gemengt, als noch ein Aufbrausen entsteht. Hierauf setzt man noch eine gleiche Quantität wäßriger Schwefelfäure hinzu, um alle gebildeton Schwefelsauren Salze in saure schwefelsaure Salze zu verwandeln. Nachdem die Flüssigkeit, unter öfterem Umrühren oder Schütteln, einige Stunden gestanden hat, hebt man die saure Flüssigkeit ab '). filtrirt fie durch Leinwand und fiedet fie in einer Porzellanschaale drei Stunden lang unter Ersetzung des verdunsteten Wassers. Hierbei färbt fich die Flusfigkeit dunkelbraun und setzt einen harzigen Körper ab, der fich durch Oxydation des atherischen Oeles gebildet hat. Die branne faure Flüssigkeit wird nun mit einem Vierzigstel an Salpetersaure versetzt und hierauf his auf ein Viertel eingedampft. Hierauf bringt man die Flüssigkeit durch Zusatz von Wasser auf ihr früheres Volumen zurück und fättigt fie fo mit kohlenfaurem Natron, dass nur noch eben eine schwache Röthung des Lackmuspapiers erfolgt,

Diese Flüssigkeit destillirt man nun in einer Glasretorte. Hierbei geht nun, außer VValler, das Odorin

<sup>\*)</sup> Sollte die wässrige Flüssigkeit in zu geringerer Quantität da feyn, so setzt man noch so viel Wasser hinzu, dass sie die Hälste des Oels ausmacht.

und Animin über, völlig frei von Ammoniak. Man destillirt so lange, bis das Destillat nicht mehr nach diesen Basen riecht. Hierauf setzt man zu dem Destillate so viel Schweselsäure, bis der charakteristische Geruch des Odorins verschwunden ist und fügt dann noch eine gleiche Menge Schweselsäure hinzu, als man zur Sättigung des Odorins und Animins gebrancht hat, um diese Basen in saure Salze zu verwandeln.

Endlich dampst man die Flüssigkeit in einem Wasserbade ein, bis sie dicklich geworden, bringt sie, aber nach und nach, damit die Erhitzung nicht zu groß wird, in eine Retorte, in der eine überschüssige Menge wassersreier Kalk enthalten ist, und destillirt sie nun über. Das Destillat ist ein Gemisch von beiden Basen im wassersreien Zustande.

Wird zu der in der Retorte befindlichen Flüssigkeit, die durch Destillation vom Odorin und durch
Filtration von dem harzigen Körper besreit ist, so
lange kohlensaures Natron hinzugesetzt, als, unter
beständigem Sieden der Flüssigkeit, noch Ammoniak
entweicht, und wird hierauf, unter Hinzusügung von
freiem kohlensauren Natron, die wässrige Flüssigkeit
eingedampst; so scheidet sich beim Abdampsen und
Erkalten ein ölartiger, brauner Körper ab, der, nachdem er mit Wasser ausgewaschen ist, eine Verbindung von einer eigenthümlichen Base, von mir Ammolin genannt, mit Fuscin darstellt. Dieses Oel destillirt man nun für sich, aber langsam, weil sonst das
Destillat durch Fuscin braun gesärbt wird. Ist das Destillat nicht farblos, so rectisioirt man es.

Das Destillat ist nun das Ammolin, aber noch verunreinigt: 1) mit einem spirituös-rettigartig riechendem ätherischen Gele, welches die sonderbare Eigenschaft hat, sich in 20 Thl. heißen VVassers zu lösen und mit VVasser leicht destillirbar zu seyn, — und 2) mit einer Spur von Blausaure, Gelbsaure (dies. Ann. Bd. 8. S. 479) und Ammoniak. Alle diese Beimischungen werden durch Sieden des obigen Ammoniaks mit VVasser leicht weggebracht, und eben so jede etwaige Verunreinigung mit den übrigen Basen.

## Von den Eigenschaften des Ammolin's.

Das Ammolin ist farblos, ölig, schwerer als Wasser, hat einen hohen Siedepunkt, der den der setten Oele fast erreicht, destillirt mit Wasser sehr wenig über, und löst sich ungefähr in 40 Theilen siedenden und 200 Thl. kalten Wassers. Die Lösung kann eingekocht werden, ohne dass eine merkliche Menge Ammolin entweicht; vielmehr bleibt dieses, nach Verdunstung des Wassers, größtentheils zurück. Alkohol und Aether lösen das Ammolin in jedem Verhältnisse. Es bläut sehr siark geröthete Lackmustinktur und eben so Lackmuspapier.

Aus schweselsaurem und salzsaurem Ammoniak treibt es, beim Sieden, das Ammoniak aus, und verbindet sich mit den Säuren zu unkrystallistrbaren Salzen, die mit den Metallsalzen ähnliche Doppelsalze bilden, wie die des Olanins.

Mit Bernsteinsaure und Boraxsaure giebt es auch unkrystallistrbare Verbindungen, die gleich denen mit anderen Sauren, als z.B. mit Schwefel-, Sau-, Salpeter- und Essigsaure, in jeder Menge Waller und Alkeltel, aber nicht in Aether, löelich find. Durch Sieden dieser Salze mit einem Ueberschusse von Ammoniak wird pur eine sehr geringe Menge Ammolin abgeschieden.

Chlor zerstört das Ammolin und bildet salzsaures Ammoniak, Animin, Fuscin und Extractivstoff.

Das salzsaure und essiglaure Ammolin lassen sich fast ohne Zersetzung destilliren. Das salpetersaure zersetzt sich aber, es wird ein Theil Ammolin zerstört, und freies Ammolin geht über.

Endlich verbindet fich auch das Ammolin fehr innig mit vielen Extractivstoffen und Harzen.

IV. Ueber einige neue Salze des Eisenoxyde und der Thonerde; von Arnold Maus.

Als ich einst Eisen-Ammoniak-Alaun bereiten wollte, und daher zu einer Auslösung des schweselsauren Eisenoxyde Ammoniak gesetzt hatte, fand ich am solgenden Tage in dem Gesäse gelbrothe Krystalle, welche secheseitige Säulen mit gerad angesetzter Endsäche bildeten. Bei der chemischen Untersuchung derselben ergab sich, dass sie ein Doppelsalz waren von schweselsaurem Ammoniak und schweselsaurem Eisenoxyd, aber von einem solchen schweselsauren Eisenoxyd, worin die Säure nur zwei Mal soviel Sauerstoff hatte, als das Eisenoxyd. Es glückte mir auch, ein solches basisches schweselsaures Eisenoxyd isolirt daransselsen, welches ich nun zuerst beschreiben will.

## Zweidrittelfchwefelfaures Eifenoxyd.

Wenn man zu einer nicht zu fehr verdünnten Auflösung des neutralen schweselsauren Eisenoxyds so lange kohlenfauren oder auch gelöschten Kalk setzt. bis das gefällte, fehr bafische (sechstel) schwefelsaure Eisenoxyd durch Umrühren nicht wieder aufgelößt wird, und man nun die Flüssigkeit rasch abfiltrirt; so hat man eine Auflöfung des zweidrittelschwefelfauren Eisenoxyds. Diese wird aber sehr bald in sechstelund in neutrales schweselsaures Eisenoxyd verwandelt. Diese Verwandlung ist indess bei einer gewissen Concentration der Flüssigkeit nicht vollständig, da das bei der Zerlegung erzeugte neutrale Salz die fernere Zerletzung hindert. Wird jedoch die Flüssigkeit sehr verdünnt und dann gekocht, so ist die Zersetzung vollständig. Eine concentrirte Auflösung des neutralen schwefelfauren Eisenoxyds löst kalt gefälltes \*) fechstelschwefelfaures Eisenoxyd anf. Es ist aber nicht möglich, auf diese Weise eine Flüssigkeit zu erhalten, welche ganz frei von dem neutralen Salze fey, Wendet man bei der Digestion einen Ueberschuss von sechstelschwefelsaurem Eisenoxyd an, so enthält die Flüssigkeit mehr von dem zweidrittelschwefelsanren Eisenoxyde, als wenn nur so viel sechstelschwefelsanres Eifenoxyd zugesetzt worden ift, als die Flüssigkeit aufzunehmen vermochte. Denn filtrirt man eine mit Ueberschusse von sechstelschwefelsgurem Eisenoxyd bereitete Löfung, fo scheidet fich wieder ein Theil des

<sup>&</sup>quot;) Das neutrale schwefelsaure Eisenoxyd löst nicht das heissgefällte sechstelschwefelsaure Eisenoxyd auf.

Schr besischen Salzes aus. Eine solche concentrirte Ansissang wird durche Kochen zersetzt, und der entStudene Niederschlag löst sich beim Erkalten nicht wieder auf. Läst man die concentrirte Auslösung diesie Salzee freiwillig eintrocknen, so erhält man eine gutenlähnliche, gelbbraune Mass. Dieses Salz bildet sich auch von selbst, wenn Eisenvitriol der Lust megesetzt wird; er bekommt dadurch einen gelben Unterzug, der dieses Salz enthält. Löst man einen selehen Eisenvitriol in wenig kaltem VVasser auf, so whast man eine Flüssigkeit, welche viel von diesem selschen Selse enthält und deshalb durche Kochen getrübt wird und sechetelschweselsaures Eisenoxyd absetzt.

Bei der Analyse desselben erhielt ich:

|                      | S | nerstoff | ungefähr |
|----------------------|---|----------|----------|
| 49,9 Eisenoxyd       | • | 15,30    | 1        |
| 50,1 Schwefelfaure . | • | 30,06    | 2        |
| 100.0                |   |          |          |

welches mit der Formel Fe S2 beinahe übereinstimmt, wenn das nach dieser Formel berechnete Resultat ware:

> 49.35 Eifenoxyd 50,65 Schwefelflure

Das zweidrittelschweselsaure Eisenoxyd verbindet sich mit dem schweselsauren Kali und mit dem schwefelsauren Ammoniak, wozu es eine stärkere Verwandtschaft hat, als das neutrale Salz; denn jene neutralen Doppelsalze werden von dem zweidrittelschweselsauren Eisenoxyde zersetzt, indem neutrales schwefelsaures Eisenoxyd frei wird.

Zweidrittelschwefelfaures Eisenoxyd mit schwefelfaurem Kali.

Dieses Salz wird erhalten, wenn man dem nentralen Doppelsalze so lange Kali zusetzt, bis der entstehende Niederschlag ansängt beständig zu werden.

Man erhält eine sehr dunkelgefärbte Auflösung, welche, wenn sie concentrirt ist, sogleich ein gelbbraunes krystallinisches Salz absetzt; will man aber ausgezeichnete Krystalle haben, so setzt man zu einer Auflösung des neutralen schweselsauren Eisenoxyds eine kleine Quantität Kali, so dass noch ein großer Ueberschuss des neutralen Salzes vorhanden ist, und läst dann die Flüssigkeit auf einem slachen Gesäse freiwillig eindampsen, woraus dann schöne Krystalle anschielsen.

Die Krystalle find taselartige regelmäsige sechsseitige Säulen mit gerad angesetzter Endsläche; da nun
aber an den Krystallen sich weder Zuspitzungen noch
Abstumpfungen der Ecken vorsinden, so kannman nicht
bestimmen, ob die Krystalle drei- und dreigliedrig oder
sechsgliedrig sind. Sie sind durchsichtig und gelbbraum.
Löst man die Krystalle in VVasser auf, von dem sie 6
Theile zur Aussösung ersordern, so zersetzt sich nach
kurzer Zeit ein großer Theil des Salzes in sechstelschweselsaures Eisenoxyd und in neutrales Doppelsalz;
welches aber nicht geschieht, wenn das VVasser neutrales schweselsaures Eisenoxyd enthält. VVenn man
die Krystalle gelinde erhitzt, so verlieren sie unter Beibehaltung der Form und des Glanzes ihr Krystallwasser.

[ ?9 ]

7.7

Die Krystalle find nach der Analyse zusammenge-

20,8 Elfenoxyd 23,1 Kali 42,7 Schwefelffurd 14,4 Waffer

welches der Formel KS<sup>2</sup> + FeS<sup>2</sup> + 6Aq ziemlich entspricht, da das nach dieser Formel berechnete Resultat solgende Zusammensetzung giebt

> ho,2 Eifenexyd 24,3 Kali 41,4 Schwefelfaure 14,1 Waffer

00,00

Die Balen enthalten gleiche Mengen Saure, und das Waller halb so viel Sauerstoff als die Saure.

Zweidrittelschweselsaures Eisenoxyd mit schweselsaurem Ammoniak.

Dieses Doppelsalz erhält man auf dieselbe VVeise, wie das Kali-Salz, dem es sowohl in der Krystallform, als in den Eigenschaften ähnlich ist. Es ersordert 2,4 Theile VVasser zur Auslösung. Es besteht nach der Analyse aus

23,75 Eifenoxyd
10,30 Ammoniak
49,20 Schwefelfture
16,75 Waffer

100,00

Diese Resultat der Analyse stimmt mit dem nach

der Formel 2NH6S + FeS2 + 6Aq berechneten Resultate sast genau überein, und man sieht, dass dieses Ammoniak-Salz mit dem so eben angeführten Kali-Salze eine analoge Zusammensetzung hat.

Nachdem ich das zweidrittelschweselsaure Eisenoxyd ausgesunden hatte, vermuthete ich, dass man, da die Thonerde mit dem Eisenoxyde isomorph ist, vielleicht anch eine zweidrittelschweselsaure Thonerde darstellen könnte. Diese Vermuthung war um so wahrscheinlicher, da man bekanntlich dem Alaun eine bedeutende Menge Kali zusetzen kann, ohne einen bleibenden Niederschlag zu erhalten.

Ich behandelte aufgelöfte schwefelsaure Thonerde mit Aetzkalk; die Auflöfung enthielt aber nur neutrales Salz. Wahrscheinlich bildete fich dabei, außer Gyps, auch Kalk-Thonerde, wodurch die Erzeugung eines basischen Salzes verhindert wurde. Setzt man aber zu einer concentrirten Auflölung der schwefelfauren Thonerde kohlenfauren Kalk, fo erhält man eine Auflöfung, welche fowohl durch Kochen, als durch Verdünnen mit Wasser getrübt wird. Es ift jedoch nicht möglich, auf diese Weise eine Flüssigkeit zu erhalten, welche ganz frei von dem neutralen Salze ift; es ift nöthig, eine concentrirte heisse Auflöfung des neutralen Salzes mit drittelschweselsaurer Thonerde zu digeriren, dann die noch heiße Auflöfung zu filtriren und bei gelinder Wärme einzutrocknen. Man erhält eine gummiähnliche Masse, welche in gut verschlossenen Gefäsen aufbewahrt werden musweil fie durch die feuchte Luft allmälig zerfetzt und undurchfichtig wird. Dieses Salz wird durch Walfer

in neutrale und in drittelschwefelsaure Thonerde zerletzt. Dieses Salz besteht nach der Analyse aus

> Sauerstoff ungeshihr 39,4 Thonerde . . 17,5 I 60,6 Schweselsaure . 36,3 2

100,0

0

n-

п,

lt,

b

i.

Das nach der Formel Al S2 berechnete Reful-

40,3 Thonerde 39,7 Schwefelfäure

Die zweidrittelschwefelsaure Thonerde giebt mit dem Schwefelsauren Kali und mit dem Schwefelsauren Ammoniak Doppelfalze, welche man erhält, wenn zu den neutralen Doppelfalzen fo viel Alkali zugesetzt wird, bis der entstandene Niederschlag durch Umrühren nicht wieder aufgelöft wird. Es wollte mir aber nicht gelingen, diese Verbindungen krystallisirt darzustellen; nur einige Male habe ich eine Salzhaut erhalten, welche mit Wasser eine Auflösung gab, die fich bald trübte. Man wulste schon längst, dass man dem Alaun eine gewisse Menge Kali zusetzen kann, ohne einen beständigen Niederschlag zu erhalten; allein was dabei entsteht, war unbekannt. Die Auflöfungen dieser Doppelsalze werden nach einiger Zeit trübe und fetzen drittelfchwefelfaure Thonerde ab, welches durchs Verdünnen mit VVaffer fogleich ge-Schieht ).

<sup>\*)</sup> Mit der Selenfäure, welche nach Metscherlich mit der Schwefelfäure isomorph ist, habe ich einige, aber unvollstän-Annal. d. Physik. B. 87. St. t. J. 1827. St. g.

## Chromfaure Thonerde.

Die Chromfaure giebt mit der Thonerde Verbi dungen, welche mit denen des Eisen- und Chro oxyds, welche ich im Bd. 85. S. 127 dieser Annal beschrieben habe, sich ganz gleich verhalten.

Wenn man zu der Chromfaure so viel Thoner Setzt, als aufgelöft wird, fo erhalt man eine Fluff keit, welche sich in ihren Eigenschaften eben so v halt, wie das saure chromsaure Eisenoxyd, folgli auch eine analoge Zusammensetzung haben mu Wird diele faure chromfaure Thonerde mit neut lem chromfauren Kali vermischt, so bildet fich fan chromfaures Kali, und es entsteht ein Niederschl welcher aus Chromfaure mit viel Thouerde beste Sülst man diesen Niederschlag so lange mit Wal aus; bis das Ausfülswaller durch eine Bleioxyd-I fung nicht mehr gelb gefärbt wird; fo bleibt auf d Filtrum reines Thonerdehydrat zurück, und das A füßwaffer enthält faure chromfaure Thonerde. M beschreibt in den Lehrbüchern die chromsaure The erde als ein unlösliches Pulver. Wenn diefes Pul vollkommen ausgefüßt worden war, konnte es nic anderes, als Thonerdehydrat feyn.

dige, Versuche gemacht, aus welchen hervorgeht, das sie diesen angesührten Basen auch Zweidrittel-Salze glebt.

At A love may Sore L.

of the state of the state of the state of

V. Eine neue Bereitungsart der Chromfaure; von Arnold Maus.

Mainten Dieres Walkers and and sielli die Die Methode, Chromfaure aus Fluorchrom zu bereiten, giebt bekanntlich ganz reine Saure"); allein es ist weder möglich, nach dieser Methode eine etwas profee Menge Chromfaure darzustellen, noch ift fie Sonst vortheilhaft. Denn der größte Theil des Gemenges von Flusspath und chromfaurem Bleioxyd, aus welchem es Ichwer halten würde das Chrom wieder zu gewinnen, bleibt unzersetzt, und dadurch wird verhältnifsmässig nur wenig Fluorchrom gebildet; auch hindert die wasserhaltige Schweselsaure, welche zur Zersetzung genommen wird, zum Theil die Bildung des Fluorchroms. Um diesem letzteren Ver-Infle vorzubeugen, Ichreibt man vor, wasserfreie Schwefelfaure zu nehmen; allein diese darf, wegen ihrer großen Flüchtigkeit, gar nicht angewandt werden, denn so bald sie auf das Gemenge geschüttet wird, entitelit eine Erhitzung, die mehr als hinreichend ift, die übrige Schwefelfaure in Dampf zu verwandeln und mit dem Fluorchrom in die Vorlage zu treiben. Ans demfelben Grunde ift es nicht einmal rathfam, ranchende Schwefelfaure anzuwenden.

Ich bereite die Chromfaure aus dem im Handel vorkommenden fauren chromfauren Kali durch Zerfetzung mit Kiefelflussläure, und zwar auf folgende Weife. Eine heiße concentrirte Auflölung des fau-

son al for dishmalai di nedonante mala de

ren chromsauren Kali'e wird mit Kieselslussaure zersetzt, die Flüssigkeit absiltrirt, und das kieselslussaure
Kali abgespült. Hierauf verdampst man die Flüssigkeiten zur Trockne, löst die Säure in der möglich
kleinsten Menge Wassers auf und gieset die klare Lösung von dem sandigen Pulver ab, welches das wenige kieselssussaure Kali ist, welches sich noch ausgelöst erhalten hatte. Filtriren darf man diese Lösung
micht. Denn als ich eine solche concentrirte Lösung
der Chromsaure durch Papier siltriren wollte, wurde
dasselbe wie von concentrirter Schweselsaure zerstört
und die Chromsaure in chromsaures Chromoxydul
verwandelt. Die durch Abgiesen erhaltene klare
Auslösung der reinen Chromsaure kann man übrigens
abdampsen, wenn man die Säure trocken haben will-

Wenn man nach dieser Methode eine sehr große Menge Chromfaure bereiten will, fo kann man fich eines Porzellangefässes bedienen. Dann muts man aber nur fo viel Kiefelflufsfäure zur Zerfetzung anwenden, als gerade hinreicht, das Kali zu fättigen, weil sonft durch die überschüsfig zugesetzte Kiefelflussfaure das Gefal's etwas angegriffen wird. Da es aber Schwer halt diesen Sättigungspunkt zu treffen; so lasst man lieber einen ganz geringen Ueberschufs vom chromfauren Kali in der Flüssigkeit, concentrirt dann die verdünnte Flüssigkeit erst in einem Porzellangefalse, fetzt nun einen Ueberschuss von Kieselflussläure hinzu, um den geringen Gehalt an Kali zu fällen, und dampft endlich die concentrirte Flüssigkeit in einem Platingefälse ein. Der Rückstand wird dann, wie oben angegeben ist, behandelt, um die trockne Saure zu erhalten.

Es ist zwar schwierig und unbequem, nach den bekannten Methoden die Kieselslusssäure in Menge darzustellen, und die Bereitungsart der Chromsäure wurde daher etwas umständlich seyn. Ich habe indess die Darstellungsart der Kieselslusssäure so abgeändert, das sie sehr leicht ausführbar ist, und die der Chromaure dadurch noch vortheilhafter wird.

Es find zwei Methoden bekannt, Kielelflusslaure darzustellen. Nach der einen soll man das Gasentvickelungsrohr entweder unter Waller, oder unter Queckfilber, worauf eine Lage Wasser steht, leiten. Bei der ersten Methode scheidet fich die Kieselerde gallertartig aus, und das Wasser, welches doch inur fehr wenig Saure enthalt, wird dadurch fogleich dick; das Hohr verstopft sich, und das Gefäss zerspringt. Hat man dagegen das Rohr unter Queckfilber geleitet, und geht die Gasentwickelung fehr langfam, fo kann man zwar dem Verstopfen vorbengen, wenn man die Kiefelerde, welche fich an das Rohr fetzt, von Zeit zu Zeit fortnimmt; allein wenn die Gasentwickelung ctwas rafch geschieht, verstopst sich das Rohr, trotz einer noch so hohen Lage Queckfilber, dennoch augenblicklich.

Nach der anderen Methode foll man Wasser in einen Cylinder gießen und das Gasentwickelungsrohr bis nahe zur Wasserstäche herabgehen lassen. Dabei entweicht aber ein großer Theil des Gases, und, wenn die Entwickelung rasch geschieht, eine solche Menge, dass der Arbeiter, welcher die entstandene Haut von Kieselerde wegnehmen will, um dem Gase eine neue Wasserstäche darzubieten, genöthigt wird, sich wegen der Schädlichkeit des Gases zu entsernen. Dann geht

alles Gas in die Luft, weil es nicht mehr mit dem Wasser in Berührung kommt.

Diese Methode ist von mir dahin abgeandert worden, dass sie ihrem Zwecke besier entspricht. Ich nehme eine fehr geräumige, langhalfige Retorte, bringe das Gemenge von Flusspath und Glas hinein. gielse alle Schwefelfaure, von der höchstens 3 Thl. auf a Thl. Flusspath nöthig find, auf ein Mal darauf und schüttele das Gefäls, damit fich das Ganze gleichförmig mengt. Nun lege ich einen recht weiten. langhalfigen Kolben ohne Verkittung vor, nachdem in ihn die nöthige Menge Wasser gegossen, und er umgeschüttelt worden ist, damit auch seine Wände beseuchtet werden. Das einströmende Gas fällt wie ein Nebel über die Wassersläche, und dasjenige, welches von der Wassersläche nicht sogleich absorbirt wird, nehmen die fenchten Wände auf. Es entweicht nicht eher eine Spur von Gas, als bis fowohl die Wande wie die Wassersläche mit einer dicken Rinde von Kiefelerde überzogen find, Dann hat man nur nöthig, den Kolben wiederum zu schütteln, um die Wände des Kolbens von Neuem zu benetzen, und die Walferstäche abermals blos zu legen. Auf diese Weise kann man das Wasser vollkommen mit Saure fattigen und doch fehr leicht von der Kiefelerde abfiltriren, weil diese fich als eine schwere Rinde abletzt.

Hr, Dr. Moser erwähnt in seiner Dissertatio de Chromio eines von ihm entdeckten sauren schweselsauren Chromoxyds. Es soll in Octaëdern krystalliMir wollte es aber nicht gelingen, ein saures schweselaures Chromoxyd darzustellen. Ich habe zu meinen
Versuchen ein schweselsaures Chromoxydul angevandt, welches aus reiner Chromfäure durch Digestion mit Alkohol und Schweselsaure erhalten worden, mithin ganz frei von fremden Basen war. Ein
solches schweselsaures Chromoxyd, mit Schweselsaure
rermischt, giebt eine an der Lust zersließende Salzmasse, welche nicht nur im Wasser höchst leicht, sondern auch in Alkohol in allen Verhältnissen löslich ist.

Hr. Dr. Moser kann daher kein reines schwefelsaures Chromoxyd gehabt haben, sondern, wie es
die Octaëder-Form des erwähnten Salzes schließen
last, nur ein Doppelsatz, entweder mit schweselsaurem Kali oder mit schweselsaurem Ammoniak. Wie
es scheint, hat auch Hr. Dr. Moser das Salz nicht analysirt, wenigstens wird in der Abhandlung darüber
nichts angeführt.

VI. Ueber die Verbindung des Chlors mit dem Cyan oder das Chlorcyan; von Hrn. Serullas.

(Freier Auszug aus den Ann. de chim et de physique XXXV. 291

Hr. Gay-Lussac hat in seiner schönen Arbeit über die Cyanwassersiosssache gezeigt, dass, wenn man eine Aussöfung dieser Säure mit Chlorgas sättigt, vom Ueberschusse desselben durch Quecksilber befreit und darauf gelinde erwärmt, ein eigenes Gas gebildet wird, welches von ihm acide chlorocyanique, von Berthollet früher oxydirte Blanfäure genannt worden ist. Er hat die Natur und die Verhältnisse der Bestandtheile dieses Gases auf eine sinnreiche Art bestimmt, wegen Mangele an Zeit es aber weder für sich darstellen, noch seine Eigenschaften genau ermitteln gekonnt. Diese Lücke auszusüllen, ist der Zweck der gegenwärtigen Untersuchung.

Cyan und Chlor, beide völlig trocken, wirken selbst nach einem Monate noch nicht merklich auf einander, weder im Dunkeln noch im Sonnenlichte. Werden sie aber sencht dem Sonnenlichte ausgesetzt, so bildet sich ein gelbes Oel, von dem weiterhin die Rede seyn wird, und zuweilen in ziemlicher Menge eine weisse, sehr seste, in Wasser unlösliche, in Alkohol und Aether wenig lösliche Masse, die aromatisch riecht, aber ganz anders als beide Arten des Chlorkohlenstoffs und Chlorkohlenwasserstoffs.

Reine Cyanwasserstoffsaure, nach Hrn. Gay-Lussac's Vorschrift bereitet, in eine mit ungetrocknetem Chlor gefällte Flasche geschättet und sogleich an einen dunkeln Ort gebracht, bildet unter großer Warmeentwickelung chlorwasserstoffsaures Ammoniak, Kohlensaure und Kohlenoxydgas, aber nicht das gelbe Oel und kein Chlorcyan. Bei einem großen Ueberschusse von Chlor entsteht überdiess ein anderer Körper, der verschieden zu seyn scheint von dem, welcher sich durch Einwirkung von Chlor auf Cyan bildet. Er ist weiss, starr, unlöslich in VVasser, löslich in Alkohol, von unangenehmen stechendem Geruche und giebt, nachdem er abgesondert, gewaschen und getrocknet ist, an der Lust stechende Dampse von

Chlorwasserstofffaure. — Cyanwasserstoffsaure und Chlor, dem Sonnenlichte ausgesetzt, geben das gelbe Oel und chlorwasserstoffsaures Ammoniak.

Eine genauere Untersuchung der beiden starren Substanzen soll Gegenstand einer künstigen Arbeit seyn.

Trocknes Chlor wirkt auf ganz trocknes Cyanqueckfilber im Dunklen felbst nach drei Wochen nicht merklich, wie schon Hr. Gay-Lussac gefunden hat; im Sonnenlichte dagegen bildet fich, doch fehr langfam, Doppelt-Chlorqueckfilber, das gelbe Oel and felir wenig Chlorcyan. Das Del ift größtentheils mit dem Chlorqueckfilber vereinigt und finkt zu Boden, wenn man dieles in Wasser auflost. Setzt man feuchtes Cyanqueckfilber in Chlorgas dem Sonnenlichte aus, so bilden sich in kurzer Zeit diefelben Producte, und außerdem chlorwasserstofflaures Ammoniak, Kohlenfäure und Spuren von Chlorcyan. Sehr wahrscheinlich ist Temperaturerhöhung die Urfache dieser letzteren Reaction; denn, wenn man die Flasche im Dunkeln nur bis 30 oder 400 erwärmt, erhalt man innerhalb 8 bis 10 Minuten genau dieselben Producte. Selbst durch die VVarme, welche bei gegenseitiger Einwirkung beträchtlicher Massen von Chlor und fenchtem Cyanqueckfilber entsteht, wird fogar an einem ganz dunkeln Orte dieselbe Reaction hervorgerufen. Noch mehr des gelben Oels, und alfo noch weniger Chlorcyan, erhält man, wenn Chlorgas mit einer Anflösung vom Cyanquecksilber in das Sonnenlicht gestellt wird. Dagegen erhalt man Chloreyan, wenn man Chlorgas im Dunkeln auf fenchtes oder in Waller gelöftes Cyanqueckfilber wirken last, und zwar am Besten nach folgender Vor-

In eine mit Chlorgas gefüllte Flasche, die ungefahr einen Liter falst, schütte man 5 bis 6 Gram gepulvertes Cyanqueckfilber, fetze fo viel Waller hinzu, dals ein Brei entsteht und stelle nun das Ganze, zugepfropft, an einen dunkeln Ort. Nach zehn bis zwölf Stunden wird die Entfarbung vollendet feyn. Das Cyanqueckfilber ift dann, ungeachtet feines Ueberschusses, in Doppelt - Chlorqueckfilber verwandelt, und das Chlorcyan-Gas nimmt den übrigen Theil der Flasche ein\*). Nun stelle man die Flasche in eine Kaltemischung (von 2; Thl. Eis und 1 Thl Kochsalz), und, wenn dadurch das Chlorcyan erstarrt ift, schutte man zur Absorbtion des Wassers Chlorcalcium hinein, aber in kleinen Portionen, damit keine zu beträchtliche VVarme entstehe. Dann verschließe man die Flasche und bringe sie in gewöhnliche Temperatur, demit das Chlorcyan wieder Gasform annehme und völlig ausgetrocknet werde. Diels geschieht in zwei bis drei Tagen. Nach Ablauf derfelben erkalte man die Flasche von Nenem und fülle sie ganzlich mit zuvor erkaltetem Queckfilber. Das erstarrte Cloroyan bleibt dabei an den Wänden der Flasche sitzen, und die vorher mit ihm gemengten Gase werden dadurch ausgetrieben. Hierauf versehe man die Flasche mit einem gekrümmten Rohre, leite dieses unter eine mit Queckfilber gefüllte Glocke und nähere nun der Fla-

<sup>\*)</sup> Das Doppelt-Chlorqueckfilber erkennt man an dem rothen Niederschlage, den eine Lösung des starren Produkts mit Jodkalium giebt, — das Chlorcyan dagegen, an den Krystallen, die es in der Kälte liefert. Auf ähnliche Art läst sicht übrigens Jodcyan bereiten. Doch dauert es etwas lange, und daher muts man das Gemisch ein wenig erwärmen.

sche vorsichtig einige glühende Kohlen. Das Chlorcyan nimmt dann unter hestigem Sieden wieder Gasform an und geht in die Glocke, worin es ausbewahrt werden kann.

So dargestellt, besitzt das Chlorcyan solgende Eigenschaften. Bei — 18° C. ist es stare, in sehr langen durchsichtigen Nadeln krystallisiert, und ohne merkliche Spannung, da man ohne Unbequemlichkeit die mit ihm in der Flasche besindliche Lust einathmen kann. Es ist stäßig bei — 12° bis — 15° C., oder unter einem Drucke von 4 Atmosphären, der halben Summe der Atmosphären, unter deren Drucke seine Bestandtheile stüssig werden '), bei + 20° C. Es läst sich daher leicht im släßigen Zustande ansbewahren, wenn man es zuvor in einer Röhre erstarren läst und diese alsdann zuschmilzt. Im slüßigen Zustande ist es durchsichtig und farblos.

Sein Geruch, wie schon Hr. Gay-Lussac bemerkt, ist unerträglich und erregt Thränen. Es ist
schr ätzend, selbst im gasigen Zustande bringt es auf
der leicht verletzten Haut Schmerzen hervor. Es ist
ungemein gistig. Von Wasser, das 5 Centiliter (ungesähr 2½ Gran) des Cases gelöst enthielt, brauchte
nur wenig in den Schlund eines Kaninchens gebracht
zu werden, nm dasselbe zu tödten.

Wasser löst bei + 20° C. das 25sache seines Volumens an Chlorcyangas, Alkohol das 100sache, Aether

<sup>\*)</sup> Das Jodeyan bleibt bis + 100° C. starr und verflüchtigt sich dann genzlich. Ein Uebergang in den stüffigen Zustand ist nicht beobachtet worden. Das Bromeyan bleibt bis + 16° C. starr; wenn es gut getrocknet ist, kann der Punkt, wo es stüffig wird, nicht beobachtet werden.

des Sofaclie. Alkohol löft es fast eben so rasch, wie Wasser des Ammoniakges.

In Waller gelöft, bleibt es fehr lange unverändert ") und kann durch Sieden wieder daraus abge-Ichieden werden, (eben fo verhalten fich Brom - und Jodcyan). Diese Eigenschaft wurde benutzt, um das za den Verlachen nöthige Chlorcyan darzustellen. Da nämlich die Löfung des Doppelt-Chlorqueckfilbers, welche bei Bereitung der später zu erwähnenden, gelben Flüsligkeit übrig bleibt, immer Chlorcyan enthalt, fo wurde es durch Sieden daraus entwickelt und in eine durch Kältemischung erkaltete Flasche geleitet, wo es erstarrie. Um es vom Wasser und einem etwaigen Gehalte von Chlorwasserstofflaure zu befreien, ging es erst durch eine mit Chlorcalcium und zerstückeltem Marmor gefüllte Flasche, dann durch eine Röhre vom Chlorcalcium, und wurde aus dieser durch eine engere, rechtwinklig gebogene Röhre in die Flasche geleitet. - Wird eine Lösung des Chlorcyans mit Chlor dem Sonnenlichte ausgesetzt, so bildet fich das crwähnte gelbe Oel in fehr reichlicher Menge.

Das Chlorcyan, wenn es frei ist von Cyan und Chlorwasserstofssaure, fällt das salpetersaure Silber nicht und verändert auch nicht das Lackmus - und Curcumä-Papier, weder für sich im slüssigen oder gasigen Zustande, noch gelöst in VVasser oder Alkohol. Zuweilen, wenn es nicht durch Krystallisation gereinigt ist, röthet es Lackmuspapier vorübergehend,

<sup>\*)</sup> An einer andern Stelle fagt Hr. S., es fey wahrscheinlich, das fich das Chlorcyan zersetze, wenn es in Wasser gelöst lange autbewahrt werde, da die Auslösung des Jodcyans mit der Zeit eine röthliche Farbe erhalte.

dann enthält es Cyan \*). Ist die Röthung bleibend, enthält es Chlorwasserstofsläure. Bei längerer Berührung mit Lackmuspapier wird diess geröthet, indem das Alkali darin auf dasselbe zersetzend einwirkt.

Alkalien nämlich bilden aus dem Chloreyan, wie schon Gay - Lussac und Berthollet gesunden, Kohlensaure und Ammoniak, eben so wie aus dem Bromcyan und Jodcyan. Denn wenn man zu einer mit Kali vermischten, conoentrirten Auslösung einer dieser drei Verbindungen eine Säure hinzusetzt, so entwickelt sich Kohlensaure; und setzt man Aetzkalk in Ueberschusse hinzu, so entbindet sich Ammoniak.

Setzt man zu einer Löfung des Chloreyans erst schweselsaures Eisenoxydul, dann Kali und nun eine Säure hinzu, so entsteht eine grüne Färbung. Sie entsteht aber nicht, wenn man mit Kali ansängt, dann schweselsaures Eisenoxydul und eine Säure hinzumischt. Diese, schon von Hrn. Gay-Lussac gemachte Beobachtung wurde bei diesen Versuchen vollkommen bestätigt gefunden. Auch das Bromcyan verhalt sich eben so. Das Jodcyan hingegen färbt sich schon grün, wenn man nach einander Kali, schweselsaures Eisenoxydul und Säure hinzumischt, wie in der Abhandlung über das Jodcyan (diese Ann. Bd. 78 S. 340) bemerkt worden ist.

Das Chlorcyan besteht, wie schon Hr. Gay-Lussac vermuthet hat, aus:

Cyan . . . 0,901 . . . 1 Atom

<sup>\*)</sup> Wohl Cyanwasserstoffsaure oder Kohlensaure, denn reines Cyan röthet Lackmus nicht. P.

denn als dasselbe in einer Glocke, über Quecksilber, mit Antimon erhitzt wurde, betrug das absorbirte Chlor genau die Hälste des Volumens.

Das Chlorcyan, wie das Brom- und Jodeyan ist fähig Krystallwasser aufzunehmen und dadurch den Punkt seiner Gestarrung abzuändern.

even and deductor.

Das gelbe Oel, von dem mehrmals die Rede gewesen, ist schon von Hrn. Gay-Lussac bemerkt, aber nicht näher unterfucht worden. Um es schnell in einiger Menge zu bekommen, fülle man eine Flasche mit Chlor, schütte auf jeden Liter dieses Gases 5 Gram. Cyanqueckfilber, in ein wenig Waffer gelöft, hinein. verschliefse die Flasche und stelle fie ins Sonnenlicht. Nach einer oder zwei Stunden (bei gewöhnlichem Tageslichte, wobei man auch weniger erhält, nach drei bis vier Stunden) wird man bemerken, dals kleine Tropfen in Menge an den Wänden der Flasche herabfließen und fich endlich unter der Queckfilberlofung zu einer öligen, ambragelben Flüssigkeit vereinis gen. Man fondert dann das Oel mittelft eines Trichters von der Salzlöfung, bringt es in destillirtes VValfer und wäscht es geliörig aus. with hau his manifel

So dargestellt, hat es einen siechenden, zu Thranen reizenden Geruch, der dem des Chloroyans zwar ähnlich ist, aber nicht von demselben herrührt. Es ist unlöslich in VVasser und giebt kein Grün, wenn es nach einander mit schweselsaurem Eisenoxydul, Kali und einer Säure vermischt wird. Völlig ausgewaschen, fällt es nicht das salpetersaure Silber und röthet auch nicht das Lackmuspapier, aber nach einiger Zeit, schon nach einigen Stunden, wird das über ihm stehende Wasser sauer. Vom Alkohol wird es gelöst, und vom Wasser wieder daraus niedergeschlagen. Es ist dann farblos und zum Theil in eine weisse, starre Substanz von kampherartigem, aber stechendem Geruche verwandelt.

Unter Wasser und schon bei seiner Bildung unter der Quecksiberlösung erleidet es in kurzer Zeit eine Zersetzung. Es entwickelt sich eine Gas aus ihm und zugleich scheidet sich eine weisse, starre Substanz aus, die oft auf einige Zeit die Gasblasen membrannenartig umschließt. Dasselbe Gas entbindet sich in kurzerer Zeit aus dem Oele, wenn man es in einer Glocke über VVasser oder Quecksiber erwärmt, über letzterem z. B. bis zum Siedepunkte des VVassers. Nach dem Erkalten bekleidet sich hierbei das Innere der Glocke mit einer Menge langer, durchsichtiger und stechend riechender Krystalle. Untersucht man das Gas, so sindet sich, das es aus 3 Thl. Stickgas und 1 Thl. Kohlensäure besteht.

Wird das gelbe Oel über Chlorcaleinm und zerftückeltem Marmor destillirt, und die Vorlage kalt gehalten, so geht in diese, unter hestiger Gasentwickelung, erstlich eine farblose, ungemein saure und stechend riechende Flüssigkeit über, und späterhin eine
weiße, krystallinische Substanz, welche die Wände
des Recipienten bekleidet und ein wenig einer weißen
Flüssigkeit einschließt, von der hauptsächlich der stechende Geruch herstammt; gegen das Ende der Operationen lagert sich Kohle auf das Chlorcaleium abBei mehrmaliger Destillation der Flüssigkeit giebt sie
wiederholt eine geringe Menge von den in ihr gelö-

sten Krystallen, so dass man dadurch zuletzt das gelbe Oel gänzlich in eine weise, ungemein saure und stechende Flüssigkeit, in einen krystallisirten Körper und in Chlorwasserstoffsäure umwandelt. Die letztere wird jedoch jedesmal zum Theil von dem Marmor absorbirt.

Der krystallirte Körper ist, wie das gelbe Oel, unlöslich in Wasser, aber löslich in Alkohol, und wird durch Wasser wieder daraus gefällt. Seinen stechenden Geruch verdankt er einer Beimischung von der farblosen Flüssigkeit; denn wenn man ihn nacheinander mit kalihaltigem und mit reinem Wasser wäscht und darauf zwischen Fliesspapier trocknet, reizt er nicht mehr die Augen. Stark erhitzt, sublimirt er größtentheils unzersetzt; ein kleiner Theil setzt Kohle ab. Ueber rothglühende Kupserspäne geleitet, erhält man Chlorkupser und Kohle, nebst einer geringen Menge von Kohlensäure und Kohlenwassersstellengen, die wahrscheinlich von anhängendem VVasser herrühren.

Die weiße Flüssigkeit, nach mehrmaliger Destillation über Chlorcalcium und Marmor durch Kupferfeile zersetzt, giebt gleiche Produkte wie der krystallisirte Körper, aber weit mehr Chlorkupfer und Kohlenwasserstoffgas, was von der Beimengung einer grosen Menge Chlorwasserstofssäure herzurühren scheint.

Aus allem diesen folgt, dass das gelbe Oel ein Gemisch ist von stüssigem Chlorkohlenstoffe und Chlorstickstoffe. Es enthält immer einen Theil Wasser; denn wenn es auch aus trocknen Materialien bereitet worden ist, muss man es doch mittelst Wasser vom Chlorquecksilber trennen. Die Zersetzung des Ocls

geschieht dann folgendermaßen. Der Chlorflickfloff zersetzt fich zuerst, sein Chlor verbindet fich mit dem Wallerstoffe des Wallers zu Chlorwallerstofffaure und fein Stickstoff wird frei. Der Sauerstoff des Waffers bildet Kohlenfanre mit einem Theil Kohlenstoff des flaffigen Chlorkohlenstoffs und verwandelt dadurch diefen in festen Chlorkohlenstoff. Letzterer bleibt größtentheils in dem flüssigen Chlorkohlenstoff gelöß. mit dem fich anch die Chlorwafferstofffaure verbindet und damit jene fette, ölige, flüchtige, flechend riechende, farblose Flüssigkeit bildet, die nach Art der Oele einen Fettfleck auf Papier hervorbringt und nach einiger Zeit ohne Spur verfliegt. Diele Flüffigkeit, lange unter Waller bewahrt, tritt zwar an diefes ctwas Chlorwafferstofffaure ab und lässt festen Chlorkohlenftoff kryftallifiren; fie verliert aber weder durch De-Stillation über Marmor, noch durch Digestion mit Kali ihren flechenden Gernch, fo dals es scheint, die Chlorwafferstofffanre fey mit ihr ziemlich fest verbunden.

VVas den Chlorstickstoff betrifft, der für sich schon bei 50° C. explodirt, so ist es wahrscheinlich, dass er seine größere Stabilität hier durch die Beimischung des Chlorkohlenstoffs erhält, gleich wie er seine Explosivkraft, nach den Hrn. Marcet und Berzelins, durch Vermischung mit Schweselkohlenstoff verliert. Um diese Hypothese zu prüsen wurde Chlorstickstoff auf gewöhnliche Art bereitet, mit einer geringen Menge der weißen (jaune) Flüssigkeit vermischt und ein Stück Phosphor hinein gethan. Die Zersetzung geschah bei mehrmaliger VViederholung des Versuchs, ohne Detonation. — Indess könnte es doch möglich seyn, dass der im gelben Oele enthaltene

Chlorftickstoff anders zusammengesetzt ware als der von Hrn. Dulong entdeckte.

VVenn man übrigens das gelbe Oel nicht als ein Gemisch von flüssigem Chlorkohlenstoffe und Chlorssickstoffe betrachten wollte, bliebe nur die Annahme, dass es ein Chlorcyan in einem andern Verhältnisse als das zuvor beschriebene wäre. Man müsste dann aber anch annehmen, dass durch eine solche Aenderung des Bestandtheilverhältnisses die Eigenschaften gänzlich geändert würden. Außer den schon genannten Eigenschaften unterscheidet sich das gelbe Oel noch dadurch vom Chlorcyan, dass es nicht sehr gistig ist; wenigstens starb ein Kaninchen, das eine ziemlich starke Gabe verschluckt hatte, erst nach mehreren Stunden.

Eine Löfung von Cyanqueckfilber mit Chlor, dem Sonnenlicht ausgesetzt, verwandelt fich zwar auch in Doppeltchlorqueckfilber und Chlorcyan; allein in dem Maase, als dieses letztere gebildet wird, theilen fich auch die Elemente seines Cyans in das Chlor und bilden das beschriebene Gemisch von Chlorstickstöffe und stüffigem Chlorkohlenstoffe. Dasselbe entsteht auch in großer Menge, wenn eine Lösung von Chlorcyan mit Chlor dem Sonnenlichte ausgesetzt wird).

- Linet & Physik, 11, 87, 81 r. L'13oy, St. c.

<sup>\*)</sup> Ob das Bromeyan eine ahnliche Einwirkung durch das Sonlicht erleide, ist nicht untersucht worden.

und ein Stück Phospher handn gethern. Die Zese letzung gefehalt bei mehrmeliger Vriedentelvog der Verlagte bennte e doch aufglieh fern, dafe der im gelben Oole enthaltere

II. Ueber die Doppelverbindungen des Jode; von Hrn. Polydore Boullay.

lelefen in d. K. Akad. d. Wissenschaften zu Paris am 23. April 1827. Im Auszuge aus den Ann. de chim. et de phys. XXXIV. 337.)

las es natürliche Beziehungen zwischen den electroegativen Körpern und dem Sauerstoffe giebt, ist wohl genwärtig von den meisten Chemikern angenomen. Die einfache und lichtvolle Darstellung, welche r. Gay-Lussac von feinen Ideen über die Verbinangen der Schwefelwallerstofflaure gegeben hat, und e wichtige Abhandlung des Hrn. Berzelius über e aus den Sulfüren gebildeten Salze, haben in diefer inficht eine vollständige Ueberzeugung herbeigeführt. r. Berzelius hat jedoch in jener merkwürdigen Arit einige Satze aufgestellt, die von der Art zu seyn heinen, dals man fie bestreiten kann. Dieser Cheiker, welcher es nach seinen eignen Beobachtungen r gewils halt, dals fich der Schwefel, der Phosphor nd einige andere Körper dem Sauerstoffe analog verilten, giebt nämlich für das Jod und Chlor diefe chnlichkeit nicht zu. Die nachstehende Unterfuung hat die Ablicht zu zeigen, dass dennoch die dure, und vielleicht felbst die Chlorare, sich den vanaren, Floraren und Sulfaren almlich verhalten. nd dals fich auf fie dieselben Anfichten ausdehnen Ten, welche die Hrn. Gay-Lussac und Berzens über die drei letzten Klassen von Verbindungen sgefprochen haben.

Man weiß seit langer Zeit, das sich Chlor- und Jodmetalle in Chlor- und Jodwasserstofffaure aussosen; hier soll gezeigt werden, dass diese Lösungen alle Kennzeichen wahrer Verbindungen besitzen.

Die Jodwasserstofssaure kann sich in drei Verhaltnissen mit dem rothen Jodquecksiber verbinden. Die erste Verbindung, 2 H J + Hg J<sup>4</sup>, besieht in 100 aus: 21,75 Jodwasserstofssaure

1 1 1 1 78,25 rothem Jodqueckfilber

nnd wird erhalten, wenn man in die erwärmte Säure fo viel Doppelt+Jodqueckfilber einträgt, als fie aufzulösen vermag!). Durch Erkalten der Lösung und Verdünnen derselben mit VVasser lässt fich die Hälste des in ihr enthaltenen Jodqueckfilbers niederschlagen, und es bleibt dann in der Flüssigkeit die zweite Verbindung, 4 HJ + HgJ4, in 100 besiehend aus:

35,76 Jodwallerstofffaure

Die dritte Verbindung erhalt man, in Krystallen, durch Abdampfung der verdünnten Flüssigkeit; dem Vermuthen nach ist sie: 3 HJ + HgJ\* \*).

per consequere l'arger deux Samarftoffe atmlag ver-

") Welche Concentration und welche Temperatur die Säuren zur Bildung folcher Verbindungen besitzen müssen, in hier und in der Folge nicht gesagt.

Hr. B. führt auch am, dass wenn man in trockne und etwas verdünnte Lust stiffige Jodwasserstoffsure bringe, in der Doppelt-Jodquecksiber heis ausgelöß worden, man lange, gelbe durchsichtige Prismen erhalte, die an offner Lust in Jodquecksiber und zerstiefsende Jodwasserstoffsure, lang in trockner Lust bewahrt dagegen, in Jodquecksiber und gasförmige Jodwasserstoffsure zersallen. Er betrachtet diese Reystalle als ein saures jodwasserstoffsures Salz oder als ein jod-

6 9

"Um die Zulammensetzung dieser Verbindungen in bestimmen, wurde eine ungewogene Menge JodMerstofflure in der VVarme mit Jodquecksüber getigt, und die Lösung durch Erkelten und Hinsusüin von VVasser zersetzt. Es wurden 9,405 Jodqueckber gelöst und 4,565 davon wiederum gesällt. Die
tistigkeit, welche else noch 4,840 Jodquecksüber
thielt, wurde mit Kali gesättigt, wobei sich anfangs
vas Jodquecksüber niederschlug, bald aber wieder
te, darauf abgedampst und des trockne Jodquecksürkelium gewogen. Es wog 8,175. Aus diesen Dalund der weiterhin angesährten Zusammensetzung
r letzteren Verbindung ergab sich dann die Mender Jodwassersoffsanre.

Achuliche Verbindungen giebt die Chlorwasserstaure mit dem Doppelt Chlorquecksilber. Löst man
ses bis zur Sättigung in der kalten Säure auf, so
sätt man ein der Formel: 2 H Ch + Hg Ch<sup>4</sup> entechendes chlorwasserstofssaures Chlorquecksler,
nn, mit Kali gesättigt, liefert diess ein chlorqueckversaures Chlorkalium (chloro-hydrargyrate de
orure de potassium), das der Formel: Ka Ch<sup>4</sup> +
lg Ch<sup>4</sup> gemäs zusammengesetzt ist. Geschieht daen die Lösung in erwärmter Säure, so entspricht
chlorwassersiossfaure Chlorquecksilber der Formel:

wasserstossaures Jodür, läst es aber unherührt, zu welcher von den erwähnten drei Verbindungen dieselben gehören. In gleicher Ungewisheit ist man hinsichtlich der Krystalle gelaffen, die sich, seiner Angabe nach, neben krystallistrem Jodquecksiber, aus der in der Hitze mit Jodquecksiber gesättigsen Jodwasserstosssum, ehne Verdünnung, beim Erkalten niederschlagen.

HCh + Hg Ch4, da es, mit Kali gelättigt, ein chlorqueckfilbersaures Chlorkalinm von der Zusammensetzung: Ka Ch4 + 4 Hg Ch4 liefert.

Beide Löfungen des Chlorqueckfilbers in Chlorwasserstoffläure werden durch Wasser theilweise zersetzt. Die in der Kälte bereitete gesteht merkwürdiger Weise nach einiger Zeit zu einer krystallinischen Masse. Zur Analyse wurde diese Masse über Kalk getrocknet, bis sie nicht mehr nach Salzsaure roch, darauf in Wasser gelöst, mit Kali gesättigt und im Vacuo zur Trockne verdampst. Das Trockne wurde alsdann erhitzt, bis alles Chlorquecksilber verjagt war, und so die Zusammensetzung desselben bestimmt. Eben so wurde die zweite Verbindung zerlegt.

Einfach-Chlorqueckfilber, in der Wärme mit Chlorwasserstoffsaure oder alkalischen Chlorüren behandelt, zerfällt in Queckfilber und Doppelt-Chlorqueckfilber, welche Wirkung eine krästige Tendenz zur Verbindung verräth. Dass Chlorsilber von Chlorwasserstoffsaure und von alkalischen Chlorüren gelöst wird, ist bekannt.

Doppeljodure von Queckfilber und Kalium,

Deren giebt es drei. Das Erste, der Formel Ka J4 + 3 Hg J4 entsprechend, besteht aus:

80,5 Doppelt-Jodqueckfilber . . . 3 At.

19,5 Jodkalium . . . . . . . 1 At.

und wird erhalten, wenn man in eine erwarmte, concentrirte Löfung von Jodkalium fo viel Doppelt-

centrirte Löfung von Jodkalium fo viel Doppelt-Jodqueckfilber einträgt, als fich aufzulöfen vermag. 2 600, 904 Jodkalium löften fo 11,820 Jodqueckfilber. Die Löfung hat eine röthlich gelbe Farbe und wird gegen das Ende der Operation so steif, dass man weder mehr Jodquecksilbar eintragen, noch sie länger stüssig erhalten kann. Schon vor der Sättigung setzt die Lösung beim Erkalten eine Menge Jodquecksilber ab in kubisch, octaëdrisch und zuweilen prismatisch aussehenden Krystallen von starkem Glanze. Alkohol hindert diese Fällung; denn wenn man eine Lösung, die mehr als 2 Atome Doppelt - Jodquecksilber entlicht, in heisen Alkohol gieset, so kann man sie erkalten, ohne dass sich irgend etwas niederschlägt; nach einiger Zeit, nachdem ein Theil des Alkohols freiwillig verdampst ist, erscheint jedoch wiederum ein Niederschlag von Jodquecksilber in schön krystallisitten Blättelen.

Das zweite Doppeljodur erhält man, wenn man zur Bereitung des ebengenannten eine nicht sehr concentrirte Flüssigkeit anwendet und dieselbe erkalten last. Anfangs letzt lich reines Jodquecksilber ab, dann aber dieses Doppeljodür, als lange, gelbe Prismen, die denen des Schwesels im Momente seiner hrystallitation ziemlich ähnlich sehen und nach dem Trocknen grünlich werden. Man kann es auch in beller ausgebildeten, octaëdrischen oder vom Octaëder ableitbaren Krystallen erhalten. Voin Wasser ' wird es zerletzt und in das nächstfolgende Doppeljodur verwandelt. Alkohol und Aether lösen es unzerletzt und lassen es bei freiwilliger Verdampfung unverändert krystallisiren. An trockner Lust veräunicht. Säuren fällen Jodqueckfilber dert es fich daraus, was man befonders fielit, wenn man Salpeterfäure auf die Krystalle schüttet. Säuren in Ueberschule hinzugesetzt, bringen je nach ihrer Natur

eigenthümliche Zersetzungen hervor. Bei Erhitzung entweicht zunächst Wasier, nach einem Versuche 4.5 Procent, oder fo viel als nothig ift, um beide Jodure in Hydriodate umzuwandeln, darauf schmilzt es zu einer rothen Flüffigkeit, und endlich geht das Jodqueckfilber fort. In der VVarme scheiden Eisen und Kupfer das Queckfilber aus. Zerlegt wurde diefes Doppeljodür auf folgende Art. Ein gewisses Quantum deffelben wurde durch Eisenseile zersetzt, und das ausgeschiedene Quecksilber gewogen; dann wurde ein anderes Quantum in Chlor erhitzt, und, nachdem das Jod und Oneckfilber als Chlorjod und Chlorqueckfortgetrieben war, das erhaltene Chlorkalinm bestimmt. Hierdurch fanden fich, vom Waster abgefehen: 70,3 Jodqueckfilber und 29,7 Jodkalium. Nach der Formel Ka J4 + 2 Hg J4 hatten es 73,4 Jodqueckfilber und 26,6 Jodkalinm feyn muffen. Ein folcher Ueberschuss vom alkalischen Jodur wurde bei allen hier untersuchten Doppelverbindungen gefunden. Diels Doppeljodur, fein Wassergehalt mit gerechnet. besteht alfo, entsprechend der Formel: Ka J4 + 2 Hg J4 + 6 Aq, ans:

70,30 Doppelt-Jodqueckfilber 2 At. 25,51 Jodkalium . . . . 1 At. 4,19 Waffer . . . . 6 At.

und kann doppelt jodqueckfilberfaures Jodkalium (bi-jodo-hydrargyrate d'iodnre de potassinm) genannt werden. Es ist offenbar dadurch entstanden, dass das Salz mit 3 Atomen Saure (Jodqueckfilber) ein Atom derselben verloren hat.

Das dritte Doppeljodür, welches, der Formel: KaJ4 + HgJ4 gemäß, aus: 57,93 Doppelt-Jodqueckfilber 2 At. 42,05 Jodkalium . . . . a At.

besteht, erhält man, wenn man das zweistomige Salz mit Wasser behandelt. Es wird dabei 1 Atom oder nach einem Versuche 37,5 Proc. Jodquecksilber abgeschieden, und in der Flässigkeit bleibt die neue Verbindung; durch Verdampsen erhält man sie als eine gelbliche Masse. Diese ist in Wasser auslöslich; eine kleine Menge Jodquecksilber, die sich anfangs abscheidet, löst sich beim Umschütteln wieder aus.

Doppeljodure von Queckfilber und Natrium.

Deren giebt es ebenfalls drei. Das erste, Na J4 + 5 Hg J4, erhält man, wenn man in eine heisse Löfung von Jodnatrium, Na J4, so viel Jodquecksilber einträgt, als sich löst. 1,853 Jodnatrium lösten 8,632 Jodquecksilber. Es hätten nur 8,484 gelöst werden müssen. Der kleine Ueberschuss rührt wohl daher, dass zuletzt die Flüssigkeit so concenteirt und dunkel wird, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob sich noch etwas löst. Durch Erkalten der Lösung schlägt sich Jodquecksilber nieder, doch nur ein Theil, vermuthlich i Atom; Wasser schlägt denn eine neue Portion nieder, doch ebenfalls nicht den ganzen Gehalt.

Das zweite, Na J<sup>4</sup> + 2 Hg J<sup>4</sup>, oder doppeltjodqueckfilberfaures Jodnatrium, ist in der Lösung entlialten, die durch Erkalten i Atom Jodqueckfilber abgesetzt hat. Verdampst man dieselbe zur Trockne, so erhält man eine gelbe Masse, die bei der geringsten Veranlassung, beim Reiben oder Erkalten rothes Jodquecksilber absetzt. Diese Salz ist so leicht zersetzbar, dass wenn man eine Lösung desselben in einer Porzellanschale fast zur Trockne abdampst, der gelbe Rückstand fast angenblicklich bei Berührung mit einem Glasstabe zerlegt wird. Schreibt man mit dem Stabe auf dem Boden der Schaale, so nehmen die Züge vom gesällten Jodquecksilber sogleich eine rothe Farbe an, und diese Zersetzung verpflanzt sich bald durch die ganze Masse. In Krystallen war diese Verbindung nicht zu erhalten.

Das dritte, Na J<sup>4</sup> + Hg J<sup>4</sup>, oder einfachjodqueckfilberfaures Jodnatrium, ist in der durch Wasser gefällten Lösung enthalten. Durch Abdampfung derfelben erhält man eine gelbe Masse, die beim Austrocknen, sowohl in der VVärme wie in trockner Lust,
in seine beiden Elemente zerfällt, durch Zusatz von
Wasser aber wieder hergestellt wird. Durch sehr
langsame Verdampfung erhält man es, aber sehr
schwierig, in langen Nadeln, die sich schnell im hygrometrischen VVasser der Lust wieder auslösen.

Doppeljodure von Queckfilber und Barium oder Strontium.

Jodbarium und Jodftrontium verhalten fich gegen Jodqueckfilber wie die schon genannten positiven Jodüre. Die dreisach jodqueckfilbersauren Jodüre, BaJ4 + 3 HgJ4 und SrJ4 + 5 HgJ4, erhält man, wenn man die heisse Lösung dieser Jodüre mit Jodqueckfilber sattigt. Die doppelt jodqueckfilbersauren Jodüren, BaJ4+2 HgJ4 und SrJ4+2 HgJ4 bleiben beim Erkalten in diesen Lösungen, nachdem sich ein Theil des Jodqueckfilbers gesällt hat. Sie sind krystallisirbar, nicht so zersetzbar wie das entsprechende

Jednstriumfalz, sondern aber Jodqueckfilber ab, wenn man fie in der VVarme trocknet. Die einfach jodqueckfilbersauren Jodüre, Ba J<sup>4</sup> + Hg J<sup>4</sup> und Sr J<sup>4</sup> + Hg J<sup>4</sup>, bleiben gelöst, wenn man die Lösungen des vorhergehenden mit VVasser stillt. Durch Verdampfung der Flüssigkeit erhält man sie in gelblichen, wiederum in VVasser löslichen Krystallen.

Doppeljodure von Queckfilber und Calcium oder Magnium.

Das Jodcaleium löst ebensalls in der Wärme mehr Jodquecksilber wie in der Kälte, läset beim Erkalten einen Theil sallen, und giebt ein krystallisirbares Salz, dessen Zusammensetzung seyn muse: Ca J<sup>4</sup> + 2Hg J<sup>4</sup>. Diess Salz wird unvollständig durch Wasser geställt, und die vom ausgeschiedenen Jodquecksilber abgesonderte Flüssigkeit giebt, verdampst, eine gelbliche Masse, wahrscheinlich aus: Ca J<sup>4</sup> + IIg J<sup>4</sup> bestehend.

Auch das Jodmagnium löst mehr Jodquecksilber in der Hitze wie in der Kälte und giebt die drei Salze: MaJ4 + 3 HgJ4, MaJ4 + 2 HgJ4, MaJ4 + HgJ4. Das als mit 2 Atomen Säure ausgeführte Salz krystallistet in grüulich gelben Nadeln und wird vom VVasser, doch nur theilweise, zersetzt.

Doppeljodure von Queckfilber und Zink.

Jodzink löst in der VVarme viel Doppelt-Jodquecksilber und setzt beim Erkalten nur einen Theil davon ab; das gelöst bleibende wird auch vom VValler nur unvollständig gesällt. Diese Verbindung ist leicht zersetzbar; sie zersetzt sich beim Abdampsen, sowold in der VVarme wie im Vacuo, das lösliche Salz ist nicht beständigar als das andere. In der Hitze scheint 1 At. Jodzink 2 At. Jodquecksilber zu lösen. Denn 5 codes ersteren lösten 8,0 des letzteren; dass nicht 8,6, wie ersorderlich war, gelöst wurden, rührt vielleicht daher, dass die Lösung des Jodzinks immer sauer ist.

Jodwafferftofffaures Ammoniak und Doppelt- Jodqueckfilber.

Das jodwasserstoffsaure Ammoniak löst das Doppelt-Jodquecksilber schon in der Kälte, noch reichlicher in der VVärme, und verbindet sich mit ihm zu drei besonderen Salzen.

1) Das erste hat nur in der VVärme Bestand und scheint aus 3 At. Säure und 2 At. Basis gebildet zu seyn. Denn 21m000, jodwasserstoffsaurer Ammoniak lösten 9,486 Doppelt-Jodquecksilber, was nur wenig abweicht von 9,494, die nach der Formel: 2 (Amm + 2HJ) + 3 Hg J<sup>2</sup> hätten gelöst werden müssen. Nimmt man an, das Salz enthalte so viel VVasser, um das Jodquecksilber in jodwasserstoffsaures Quecksilber zu verwandeln, so ist seine Formel: 2(4 Amm + 2HJ) + 3 Hg J<sup>2</sup> + 6 Aq und seine Zusammensetzung:

79,96 Doppelt-Jodqueckfilber 16,86 jodwafferftofffaurer Ammoniak 3,18 Waffer.

2) Nach Ablagerung eines Theils des bei VVarmo gelösten Jodqueeksilbers setzt die Flüssigkeit eine Menge gelber Nadeln ab, die im Ansehen und in der Art der Krystallisation völlig dem entsprechenden Kalisalze gleichen. Erhitzt, schmilzt diess Ammoniaksalz bei einer sehr niederen Temperatur, geräth darauf ins Sieden, giebt ungesähr 0,03 Wasser, verdickt sich, wird dunkelroth und liefert beim Erkalten wasserlose Krystallen, die nach einiger Zeit die röthliche Farbe des Jodquecksilbers annehmen. Wasser scheint aus ihm ein wenig saures Jodäre abzuscheiden, das damit vereinigt geblieben ist. Stärker erhitzt, wird ein Theil des Salzes sublimirt, und ein anderer in Jod, Jodquecksilber n. s. w. zerlegt. An der Lust ist es unveränderlich; Wasser zersetzt es nur zum Theil. Mittelst Eisen, wie das Kalisalz, analysirt, wurden die solgenden Zahlen gesunden, denen die nach der Formel: (4 Amm + 2 H J) + Hg J<sup>4</sup> + 2 Aq berechneten zur Seite gestellt find:

Doppelt - Jodqueckfilber . 71.9 73,74 1 At.
Jodwasserstoffsaures Ammoniak 24.5 23,33 1 At.
Wasser . . . . 3,8 2,93 2 At.
Im Vacuo getrocknet bekommt das Salz eine röthliche Farbe, die es an der Luft augenblicklich verliert. 1 Grm. so getrocknet gab 0,038 Wasser, was nur 0,009 mehr ist als 0,0285, die erforderlich sind, um das Jodquecksilber in jodwasserstoffsaures Quecksilberoxyd zu verwandeln. Dies macht es wahrscheinlich, dass das Salz kein Krystallwasser enthält.

5) Waller fällt aus dem vorhergehenden Salze nahe die Halfte seines Jodquecksilbers; es fällte aus 1 Grm. des Salzes 0,4 Grm. vom letzteren. Dies Salz ist also wahrscheinlich, entsprechend der Formel: 2 (4 Amm. + 2 HJ) + HgJ<sup>4</sup> + 2 Aq, zusammengesetzt

 Dieser gelbe Niederschlag scheint eine Verbindung beider Jodüren, nämlich: Hg J. + Hg J. zu seyn; denn 0,95 desselben, mit Eisenseile zerlegt, gaben 0,49 Quecksiber, was ziemlich mit dieser Formel übereinstimmt. Nach dieser besieht er aus:

- 48.1 Jod si oder 55.0 Doppelt Jodqueckfilber 1 At.

Alkohol, welcher das rothe Jodqueckfilber löft, Icheint nicht auf diess gelbe zu wirken und kann daher gebraucht werden, um es zu isoliren. Diess ist ein Grund mehr, das gelbe Jodqueckfilber als eine wirkliche Verbindung zu betrachten.

Man kann das Anderthalb-Jodqueckfilber auch direct erhalten. Man löst nämlick in Jodkalium noch halb fo viel Jed auf, als fohon durin enthalten ift, oder 2 At. auf i At. Jodkalium, and fallt damit eine Lofung von falpeterfaurem Queckfilberoxydul! Im erften Augenblicke fallt Doppelt-Jedquekfilber nieder? schüttelt man aber das Gefäs, so löst es sich wieder auf, und man bekommt einen gelben Niederschlag. Setzt man das jedhaltige Jedkaljum im Ueberichuste hinzu, fo erhält man den Niederschlag mit Doppelt-Jodqueckfilber verunreinigt, kann ihn aber durch Alkohol leicht davon befreien. Das gelbe Jodur, welchee bisher für reines Einfach-Jodqueckfilber angelehen und nach dem Oxydgehalte der Queckfilberoxydul - Lösung in sehr verschiedenen Zuständen erhalten worden ift, ift demnach eine Verbindung zu gleichen Atomen von beiden Jodaren, und konnte Jodqueckfilberfaures Einfach - Jodqueckfilber genannt befreien Blat.

Um das Einfach - Jodqueckfilber rein zu erhalten, ist es am besten, estigsaures Quecksilberoxydul durch Jodkalium, mit Vermeidung eines Ueberschusses von diesem, zu sällen, den Niederschlag mit heissem Wasser zu waschen und zu trocknen. So erhalten, ist es sehr dunkelgrün. Es muss aber an einem dunklen Orte aufbewahrt werden, da es, wie das gelbe Jodüre, vom Lichte zersetzt wird. Das essigsaure Quecksilberoxydul bereitet man hierzu durch Fällung des salpetersauren Quecksilberoxyduls mit einem essigsauren Alkali. Das etwa gebildete essigs. Quecksilberoxyd geht beim Aussüsen fort.

Verbindungen des rothen Jodqueckfilbers mit Chloruren.

Die positiven Chlorüre scheinen sich, wie die analogen Jodüre, mit den negativen Jodüren zu verbinden; aber die Verbindungen, wenigstens die mit Jodquecksilber, sind noch lockerer. Diese Chlorüre zerlegen in der VVärme das Einsach-Jodquecksilber in Quecksilber und Doppelt-Jodquecksilber, welches letztere sie in großer Menge lösen und beim Erkalten fast gänzlich absetzen, in Krystallen, deren gelbe Farbe bald in die gewöhnliche rothe des Doppelt-Jodquecksilbers übergeht. VVasser fällt dann aus der Plüssigkeit die letzte Spur des rückständigen Jodüres, so dass sie nicht mehr durch schweselwasserstofssaure Alkalien gebräunt wird.

5 At. Chlorkalium scheinen 1 At. Jodquecksilber zu lösen; denn 2 Grm. des ersteren lössen 1818, 166 vom letzteren. Dass nicht 1,213, wie ersorderlich, gelöst wurden, rührt wohl daher, dass sich leicht am Ende der Operation, wenn die Flüssigkeit concentrirt wird, ein wenig Chlorkalium ausscheidet. Die Formel dieser, nur in der VVarme Bestand habenden, Verbindung ist also: 5Ka Ch4 + Hg J4, und ihre Zusammensetzung:

Verfuch Rechnung

Doppelt-Jodqueckfilber 36,83 . . 37,81 . . 1 At.

Chlorkalium . . . 63,17 . . 62,19 . . 5 At.

Chlorwafferstoffsaures Ammoniak wirkt wie Chlorkalium auf Doppelt - und Einsach - Jodquecksilber. Es löst in der Wärme auch viel Jodblei und giebt beim Erkalten eine Menge weisser oder schwachgelber Nadeln, die eine Verbindung beider zu seyn scheint.

Anch Chlorwasserstoffsäure und Doppelt-Chlorquecksilber, wie schon Hr. Colin beobachtete, lösen Doppelt-Jodquecksilber aus. Löst man in der Warme Doppelt-Jodquecksilber in Doppelt-Chlorquecksilber auf, so erhält man einen gelben Niederschlag, eine Verbindung beider Körper. Bei sernerem Erkalten giebt die Flüssigkeit schwachgelbe Krystalle, die bald sich ablagern und die rothe Farbe des Doppelt-Jodquecksilbers ausnehmen. Mit dem Niederschlage geschieht dasselbe. Sind die Flüssigkeiten concentriet, und läst man in ihnen so viel Jodquecksilber, als sie ausnehmen können, so erhält man nur den gelben Niederschlag und dann ist i At. Jodquecksilber auf i At. Chlorquecksilber verschwunden. Das chlorquecksilbersaure Jodquecksilber ist also zusammengesetzt aus:

Verfuch Rechnung

Doppelt-Chlorqueckfilber 35.85 • 37.63

Doppelt-Jodqueckfilber 64.15 • 62.37

Street, of Stores, St. St. St. St. St.

## Doppeljodare von Blef und Kalium.

Das gelbe Jodblei, Pb J4, durch Jodkalium aus salpetersaurem Bleioxydul gefällt ist im heiseen VValfer etwas löslich, und krystallisirt daraus beim Erkalten in schönen, großen, sechsseitigen, Blättchen, von einem Goldgelb, dass man es wohl in der Malerei ge-Es ist sehr löslich in Jodkalium brauchen könnte. und hat zu diesem eine solche Verwandtschaft, dass man es nur mit einer sehr wenig concentrirten Lofung zu schütteln braucht, um es in eine Masse weifeer feidenartiger Nadeln zu verwandeln. Giesst man in eine kalte Auflösung von salpetersaurem Blei eine stwas concentrirte von Jodkalium, so entsteht nur zuerst Jodblei; es wird sogleich von einer weißen Malle verdrängt, die das Doppeljodur ift und die Flusfigkeit gestellen macht. Diess Doppeljodur bildet fich alle Mal, wenn eine verdünnte Löfung von Jodkalium, kalt oder warm, mit einem Ueberschusse von Jodblei in Berührung kommt.

Diess Salz wurde über Kalk getrocknet, durch Kochen mit schwach verdünnter Schweselsure zersetzt, das schweselsaure Blei mit dem Filtrum geglüht, mit Salpetersaure behandelt und abermals geglüht, serner die Flüssigkeit mit kohlensaurem Ammoniak gesättigt abgedampst und der Rückstand zur Erhaltung des schwesels. Kalis ebensalls geglüht. Dadurch sand sich, dass es im trocknen Zustand ist: Ka J4 + 2 Pb J4, oder besicht aus:

Verfuch Rechnung

Jodblei . 69,75 . . 73,58 . . 2 At.

Jodkalium 30,25 . . 26,42 . . 1 At.

Im fenchten Salze wurden 3 Proc. VVaffer gefunden; zur Verwandlung der beiden Jodüre in Hydriodate wären 4,16 Proc. erforderlich.

Das Salz erscheint als seidenartige, schwachgelbe Krystalle, die an der Luft unveränderlich find. In einer hinreichenden Menge Waller gelöft, wird das Jodblei fast gänzlich abgeschieden. Eine Analyse, auf diele Art angestellt, stimmte mit der vorhergehenden Erhitzt man die feuchte Masse, die viel überein. Waffer enthalt, bis zu 50 bis 60° C., fo bildet fich ein orangegelber Niederschlag von Jodblei, der einige Zeit die Form der Krystalle behalt. Lasst man in diesem Zustande die Flüssigkeit erkalten, so verschwindet die gelbe Farbe, und die Masse nimmt ihre frühere Farbe wieder an. Gielst man aber die über dem Niederschlage Stehende Mutterlange ab, so giebt sie bald eine Mengo seidenartiger Krystalle, und der Niederschlag nimmt, vermöge des in ihm gebliebenen Jodkaliums, die wei-Ise Farbe wieder an. Das Waffer Scheint in der Warme 1 At. Jodblei abzuscheiden und ein Salz von At. Base und i At. Saure zu lösen, welches Salz durch Kryftallifation fich wieder in das von i At. Base und 2 At: Saure verwandelt.

Aehnlich verhält sich Alkohol; kalt wirkt er nicht auf das Salz, heiß dagegen zersetzt er es und scheidet Jodblei ab. Der abgegossene Alkohol setzt beim Erkalten Krystalle ab, die unverändertes KaJ4 + 2PbJ4 zu seyn scheinen, da sie unter gleichen Umständen wieder gleiche Erscheinungen zeigen.

In der Hitze wird das Salz orangeroth, giebt etwas VVasser und schmilzt endlich zu einer rothen Flüssigkeit, die beim Erkalten wieder gelb wird. Doppelt balisches jedbleifaures Jodkalium.

Wendet man statt einer verdünnten Lösung und eines Ueberschusses von Jodblei eine concentrirte Lösung von Jodkalium an, so erhält man zuerst seidenartige Krystalle von weiser, schwach gelblicher Farbe. Diese sind basisch und scheinen aus 1 At. Säure und 2 At. Basis zu bestehen. Sie enthalten immer einen Ueberschuss von Jodkalium, woraus man schließen könnte, dass sie nur ein Gemenge zweier Salze seyen. Indess gab die Analyse der Krystalle von verschiedenen Krystallisationen Resultate, die unter sich und mit der Formel: 2 Ka J<sup>4</sup> + Pb J<sup>4</sup> fast übereinstimmten, nämlich:

 Ite Analyfe
 2te Analyfe
 Rechnung

 Jodblei
 34,0
 .
 36,00
 .
 41,0

 Jodkalium
 66,0
 .
 64,00
 .
 59,0

Die Mutterlange dieses basischen Salzes giebt 1) für sich nach einigen Tagen prismatische Krystalle, 2) nach Absonderung dieser durch Zusatz von Alkohol seidenartige, schwach gelbliche Krystalle und 3) durch Zusatz von VVasser, anstatt des Alkohols, zwar ansänglich Jodblei, das sich aber bei hinreichendem VVasser durch Schütteln in Krystalle verwandelt, die die Flüssigkeit ganz erfüllen. Alle diese Krystalle sind identisch mit den früheren, bei Ueberschusse von Jodblei erhaltenen, sind nämlich: Ka J4 + 2 Pb J4; denn die Analyse gab:

Jodblei . 69,5 . . 69,0 . . 72,68 . . 73,58 Jodkalium 30,5 . . 31,0 . . 27,32 . . 26,42

Nach den beiden ersten Methoden, wie nach der S. 115 bereitet, enthält das Salz merkwürdigerweise immer einen beträchtlichen Ueberschuss von Jodkalium. Jodwafferflofffaures Ammoniak in etwas concentritter Löfung fallt aus der von falpeterfaurem Blei ein weißes Salz, das durch überschüßiges VVasser zerfetzt wird.

Doppeljodure von Zinn und Kalium.

Giefet man eine verdünnte Löfnug von Jodkali in eine Löfung vom Einfach - Chlorzinn, Sn Ch4, fo füllt fich die Flüssigkeit nach einigen Augenblicken mit einer Menge kleiner krystallinischer Schüppchen (houppes) von fchön orangerothem Jodzinn, das fich mehr in heißem wie in kaltern Waffer löft und aus ersterem beim Erkalten in schönen, rothen, ins Gelbe Spielenden, Nadeln krystallisirt, die oft ganz wie Blumen aussehen. Diese Krystalle, der feuchten Luft ausgefetzt, zerfallen in Zinnoxyd und Jodwasserstofffaure, an der Luft erhitzt, dagegen in Zinnoxyd und in einen Körper, der, mit Wasser gemischt, sich in Zinnoxyd und Jodwasserstofflaure verwandelt. Diels Jodzinn ift im Einfach-Chlorzinn löslich, denn es schlägt fich nur dann nieder, wenn das Chlorzinn durch das Jodkalium völlig zersetzt ift.

Da dieses Jodzinn in seinen Eigenschaften von dem, welches man sonst proto-jodure genannt hat, wesentlich abweicht, so könnte man glauben, dass es kein Sn J<sup>4</sup> sey. Als indess 1877,250 dieses Jodzinns, das rasch getrocknet war, wodurch man es ohne merkliche Beimengung von Oxyd erhält, mit Salpetersaure behandelt wurde, gab es 0,512 Oxyd. Da nach der Formel Sn J<sup>4</sup> 0,509 Oxyd entstehen mussten, so ist dieser Körper also dennoch das Protojodure, bestehend aus:

67,99 32,01 ") Walled To Will Zinn . .

Doppelt - Jodzinnfaures Jodkalium. Man erhält es, wenn man in eine Löfung von Einfach-Chlorzinn eine concentrirte von Jodkalium giefst, als feidenartigen schwachgelben Niederschlag, der die Flüsfigkeit verdickt. Waffer löft zuerst das Jodkalinm, in größerer Menge zugesetzt, auch das weniger lösliche Kalter Alkohol, und noch mehr heißer, loft das Salz, mit Hinterlassung des überschüffigen Jodkaliums, und fetzt es beim Erkalten in schönen Nadeln ab. Mit Alkohol bereitet, ift es schwer zu trocknen, ohne dass es fich nicht durch etwas Jodwalferstoffanre oder freigewordenes Jod färbt. Mit Waffer erhalten, färbt es fich weniger rafch und läfst fich ohne merkliche Zerfetzung im Vacuo trocknen,

In diesem Zustande wurde es durch Chlor zersetzt. und das Chlorkalium gewogen. Das Zinn entzündet fich hierbei im Chlor, wahrlicheinlich in dem Malse, als das Jodure verfliegt, so dass eine rothe Flamme die Glaskugel füllt. Wie die Analyse mit der Formel: KaJ4 + 2SnJ4 übereinstimmt, zeigt Folgendes:

Verfuch Rechaung Jodzinn . . 66,24 . . 69,13 . . . 2 At. Jodkalium . 33.76 . . 50,87 . . 1 At.

dampfen der Flösfigkeit erhält man ein gelbes, in Wasser lösliches, Pulver, das sich jedoch durch Waschen von dem anwesenden Chlorkalium besreien lässt.

Giesst man in salpetersaures Bleioxyd eine Lösung von Ka 3°, so orhält man statt des gelben Niederschlags einen stohlarbenen, und die Flüssigkeit darüher ist ganz sarbios. Dieser Niederschlag, der Alkohol erst nicht mehreren Stunden sierbt, ist wahrschalich nich eine Losbei mit mehreren Stunden sierbt, ist wahrschalich nich eine Losbei mit mehreren Stunden sierbt, ist wahrschalich lich ein Joublei mit mehr Jod wie das gelbe. — Muthmafslich geben auch die übrigen Metalle ähnliche Verbindungen.

to be supply the same of the state of the same of the

<sup>\*)</sup> Giefst man in Einfach-Chlorzinn eine Löfung vom jodhaltigem Jodkallum, Ka J\*, fo entfarben fich die Flüffigkeiten fehr febnell, aber es entfleht kein Niederschlag. Wahrscheinlich bildet fich hier eine auffösliche Verbindung von Sn J\* mit Sn J\*. Darch Ab-

Der Ueberschuss von Jodkalium bei der Analyse ist wohl zu gering, um nicht die gewählte Formel annehmen zu dürsen.

Jodzinnsaures Jodnatrium, Jodbarium und Jodstrontium.

Das Erstere, da es sehr löslich ist, kann nur mit fehr concentrirten Löfungen erhalten werden. Löft man z. B. das Jodnatrium in der Löfung des Einfach-Chlorzinns auf, so bildet fich die Verbindung, beim Umrühren, nach einigen Augenblicken. Lässt man fie einige Stunden stehen, so schlägt sich das über-Schülfige Jodzinn nieder; das Jodnatrium löst sich theilweise, und in der Flüssigkeit liegen schöne schwach gelbe Krystalle vom Doppeljodüre. Diess Salz sieht wie das vorhergehende aus und ist wie dieses zersetzbar durch Waffer. Da das Jodnatrium fich wie das Jodkalium zum Jodqueckfilber verhält, und dieses Zinnsalz unter gleichen Umständen wie das Jodzinn-Kalium gebildet ift, auch gleiches Ansehen mit diesem besitzt, so scheint man schließen zu dürfen, das feine Zusammensetzung Na J4 + 2Sn J4 sey.

In Jodbarium und Jodstrontium ist das Einfach-Jodzinn auch löslich, und die daraus entstehenden Salze sind sehr löslich, werden daher nur mit sehr concentrirten Lösungen erhalten.

Jodzinn und jodwasserstofffaures Ammoniak.

Das jodwasserstoffsaure Ammoniak verbindet sich leicht mit dem Einfach-Jodzinn zu einem Salze, das sich niederschlägt, wenn man concentrirte Lösungen nimmt. Es gleicht im Ansehen dem vorigen, ist vielleicht nur etwas grünlicher. Wasser scheidet daraus ein wenig Jodzinn ab, wie man diess aus solgender

Analyse sieht. Zu dieser wurde das Salz zwischen Papier getrocknet, mit Salpetersaure behandelt, und sein Gehalt an Jodzinn durch das Gewicht des Zinnoxyds bestimmt. Das Resultat kam mit der Formel (4 Amm + 2 HJ) + Sn J<sup>4</sup> überein, wie man sieht:

| 11/2         | unalitary and se |     |     | Top  | Verfuch | B     | Berechnung |         |  |  |
|--------------|------------------|-----|-----|------|---------|-------|------------|---------|--|--|
| Jodzina      | 27               | 3   | 1   | 1369 | 70,98 . | 10/20 | 71,97      | A TOTAL |  |  |
| Jodwafferfto | fffan            | res | Amm | niak | 29,02 . | 524   | 28,03      | 1 AL    |  |  |

Nimmt man an, dass das Jodzinn als jodwasserflossfaures Zinnoxyd darin vorhanden ist, so wäre die
Formel: (4 Amm + 2 HJ) + Sn J<sup>4</sup> + 2 Aq und die
Zusammensetzung: 69.5 Jodzinn, 27,1 jodwasserstoffs.
Ammoniak und 3,4 VVasser. Dies Salz enthielt, wie
alle früher untersuchten, einen kleinen Ueberschuss
von der Bass, und das zur Analyse augewandte war
anch nicht ganz trocken, sondern enthielt 0,08
VVasser.

Doppeljodure von Silber und Kalium.

Das Jodfilber, Ag J<sup>4</sup>, ist in der Kälte und noch besser in der Wärme vollkommen löslich in Jodkalium und giebt damit ein Doppeljodür. Eine concentrirte Lösung dieses Doppeljodürs, die Jodkalium in Ueberschusse enthält, gesteht beim Erkalten zu einer weissen, im Lichte etwas bläulich werdenden, krystallinischen Masse, die viel Wasser enthält, in der Wärme ohne Zersetzung schmilzt und auf Zusatz von Wasser das Jodsilber vollständig fallen läset.

Das Salz, durch Chlor in Doppelchlorür verwandelt, und das Chlorkalium durch Wasser, gesäuert mit Salpetersäure, ausgezogen, gab solgende Zusam-

## .[ ,182 ,]

mensetzung, die gegen die Formel 2 Ka J4 + Ag J4 nur einen geringen Ueberschus von Jodkali zeigt:

|             | Verfach |   | Rechaung |   |       |
|-------------|---------|---|----------|---|-------|
| Jodfilber . | 38.83   | • | •        | • | 41,52 |
| Jodkalium   | . 61,17 |   |          |   | 58,48 |

Die Analyse dieses: doppelt basischen jodsilberfauren Jodkaliums läset indese, wie die des entsprechenden Beisatzes S. 117, manches zu wünschen übrig.

## Jodfilberfaures Jodkalium.

Halt man beständig einen Ueberschuss von Jedfilber in der Lösung des Jodkalis, so bekommt man ein weisses Salz in gut isolirten Nadeln, doch nur schwer und nur dann, wenn die Lösungen sehr cencentrirt sind. Die Analyse dieses Salzes stimmt genügend mit der Formel KaJ<sup>4</sup> + AgJ<sup>4</sup>:

Versuch Rechnung

Jodsilber . 58,26 . 58,68 . . 1 At.

Jodkalium . 41,74 . . 41,32 . . 1 At.

Alkohol scheint diese Verbindung nicht zu bilden, die schon gebildete aber aufzulösen. Kalter Alkohol scheidet aus der wäserigen und selbst aus der geistigen Lösung des Doppeljodürs Jodsilber ab. Eine heise alkoholische Lösung lässt beim Erkalten schöne weisee Nadeln fallen, die sich im Lichte bläuen. Ist die Flüssigkeit nicht sehr concentrirt, erhält man deutliche Krystalle. Diese Salz ist identisch mit dem vorigen, denn analysirt, stimmte die Zusammensetzung, bie auf einen kleinen Ueberschuse von Jodsilber, mit der Formel Ka J<sup>4</sup> + Ag J<sup>4</sup> wie solgt:

Verfuch Rechnung

Jodfilber . 59.2 . . 58.68

Jodkalium . 40.8 . . . 41,32

Es ist schwer zu trocknen, ohne dass es nicht gelb wird, wahrscheinlich vermöge des VVassers, das, nach Verdampfung des Alkohols, aus dem Salze ein wenig Jodsilber abscheidet.

Aus den in dieser Abhandlung beigebrachten Thatsachen glaubt Hr. B. mit Sicherheit schließen zu dürsen:

- 1) dass es jodwasserstoffsaure Jodmetalle giebt, Unnlich den schweselwasserstoffsauren Schweselmetallen;
  - 2) daß fich die Jodmetalle in saure und basische theilen, und aus der Verbindung dieser Körper unter einander wahre Salze entstehen;
  - 5) dass sich die Jodmetalle und die Chlormetalle unter einander verbinden können.

Diese Schlüsse lassen sich offenbar auf die Chlormetalle ausdehnen, wie diess hinsichtlich des Details künstig in einer Abhandlung bewiesen werden soll.

Aehnliche Ansichten, wie in dieser Abhandlung von Hrn. Boullay, sind schon srüher in den Ann. de chim. et de phys. XXXIV. 142 von Hrn. Bonsdorff ausgestellt. Derselbe geht davon aus, dass die Lösung des Doppelt-Chlorquecksibers (des Aetzsublimats) das Lackmus röthet, und dass mehrere Chlormetalle, wie z. B. Chlor-Kalium, -Natrium, -Lithium, -Barium, -Strontium, -Calcium, -Magnesium, -Yttrium, -Cerium, -Mangau, -Nickel, -Kobalt u. f. w. diese Röthung wieder aus heben und mit dem Chlorquecksiber krystallissrbare Verbindungen eingehen. Diess veranlasst ihn, das Doppelt-Chlorquecksiber für eine

Säure: Acide ehloro - hydrargyrique (Chlorqueckfilberfäure) und die Verbindungen desselben mit andern Chlormetallen für Salze: Chloro - hydrargyrates (Chlorqueckfilberfalze) zu erklären.

Als wirklich von ihm dargestellt, führt er folgende Verbindungen auf. Die mit Chlorkalium, nach ihm bestehend aus 83,10 Chlorqueckfilber 11,34 Chlorkallum und 5,56 Waffer und In feidenartigen Faden kryftallifirend. Abgesehen vom Wasser wäre thre Formel: Ka Ch+ + 4 Hg Ch+ +). - Die mit Chlornatrium in fechsfeitigen Prismen kryftallifirend und bestehend aus 75 Chlorqueckfilber, 16 Chlornatrium und 9 Thl. Waffer, oder, das letztere abgerechnet, aus, Na Ch4 + 2 Hg Ch4, - Die mit Chlorstrontium, Chlorlithium, Chlorkupfer, Chlormangan und Chloreifen, von denen die beiden letzteren nach Hr. B. isomorph find und in deutlichen, unregelmäßig fechsseitigen Prismen mit zweislächiger -Zuschärfung krystallisiren. - Die mit Chlorcalcium, von denen es ein saures von octaëdrischer Form und ein neutrales (?) in Rhomboëdern oder fechsseitigen Prismen glebt. - Die mit Chlornickel in Tetraedern. - Die mit Chloryttrium und Chlorcerium in Würfeln, die mit Chlorberyllium und Chlorkobalt in rhomboidalen Prismen, die mit Chlorzink und Chlorbarium in rhomboidalen Tafeln.

Ferner, ähnliche Verbindungen von Chlorplatin mit Chlorkupfer. Chlorzink, Chlormangan und Chloreifen, die sämmtlich isomorph zu seyn und in regelmäsig sechsseitigen Prismen zu krystallisiren scheinen. Hr. B. betrachtet sie, wie die schon bekannten Verbindungen mit Chlorkaliam und Chlornatrium als chlorplatinsaure Salze. — Eben so Verbindungen von Chlorpalladium, von denen die mit Chlormangan in schwarzbraunen Würseln anschießt. Hr. B. vermuthet serner, dass es ähnliche Verbindungen von Chlorantimon und Chlorzinn oder sogenannte chlorantimonsaure und chlorzinnsaure Salze gebe; dass die Jodmetalle, wie nun Hr. Boullay gezeigt, eine ähnliche Klasse von Verbindungen liesen, wie die Chlormetalle; und dass sich auch die Doppelt-Fluorüre als einsache Salze betrachten lassen.

<sup>\*)</sup> Es ift zu bemerken, dass die Werthe von Ka, Na, Hg hier und in der Abhandlung des Hrn. Boullay doppelt so groß sind, wie die in der Tasel S. 339 Bd. 36 dies Ann.; weshalb z. B. das Chlorkalium, Jodkalium nicht die Formel Ka Ch\*, Ka J\*, sondern die Formel Ra Ch\*, Ka J\* erhalten.

In Bezug auf diese Notiz des Hrn. Bonsdorff hat Hr. Prof. Liebig in Schweige. Journal Bd. 49. S. 251 einige ähuliche Erfahrungen bekannt gemacht, bei welcher Gelegenheit er zwar nicht genz dem Hrn. B. beipflichtet, doch aber meint, dass das Cyanfüber und das Cyanquecksilber sich mehr als Säure gegen Cyankalium verhalte, als das Schweselarsenik gegen Schweselkalium. Eine Verbindung von Chlorquecksilber und Chlorkalium, gesällt durch Weingeist aus der wäßrigen Lösung, die ersteres in Ueberschus enthielt, würde nach dessen Analyse die Formel Ka Ch. 4. Hg Ch. erhalten, denn 1,826 derselben hinterließen nach dem Glühen 0,645 Chlorkalium. — Eine krystallisisbare Verbindung von 2 MG. Chlorkalium, 1 MG. Chlorkalium und 12 MG. Wasser, die derselbe schon früher in Kastners Archiv IX. 316 beschrieb, ist er jedoch geneigt, eher für ein Doppelsalz zu halten, wie für ein einfaches Salz.

Eben daselbst beschreibt auch Hr. Prof. Llebig zwei Verbindongen, von der die letztere zur Klasse der vom Dr. Wöhler (diel. Ann. Bd. 77. S. 231) entdeckten gehört. Die erstere, schon früher von Caillot (Ann. d. chim. et de phys. T.XIX. p. 220) dargestellte, erhalt man, nach Prof. L., wenn man eine weingeistige Löfung von Jodkalium mit einer Löfung von Cyanqueckfilber mifcht, worauf fie fogleich niederfällt. Sie ist weiß und besitzt einen Glanz wie metallisches Silber. Durch Säuren wird Jodquecksilber gefällt und Blaufaure frei gemacht. 1,320 derfelben, mit Salzfäure behandelt, gaben 0,610 Jodqueckfiber und 0,235 Chlorkalium. Thre Formel ift alfo: Ka J+ + 2 Hg Cy+. - Die andere Verbindung ift ein Doppelfalz von Jodqueckfilber und falpeterfaurem Oneckfilber. Es kryftallifirt in rothen glänzenden Schuppen, wenn man eine fiedendheiße Löfung von salpetersaurem Silber mit Jodhallom mifcht, filtrirt und abdampft. Kochen mit Waffer zersetzt es. - Eine ahnliche Verbindung von Cyanqueckfilber und chromfaurem Kali wollen die HH. Caillot und Podevin (Journ. de Pharm. Mai 1825 p. 246), durch Vermischen der concentrirten Löfungen beider Körper, in gelben, nadelförmigen Kryftallen erhal-Cen haben.

Der Gegenstand der Streitfrage, wie man aus diesen allen erfieht, ift also im Speciellen der: ob die Verbindungen, welche die

Chloride, Jodide, Fluoride, Cyanide u. f. w. unter fich eingehen. als Doppelfalze oder, gleich den Verbindungen der Oxide, Sulfuride u. f. w., unter fich, als einfache Salze zu betrachten feven. - und überhaupt, wie man den Begriff von Salz und Doppelfalz festzustellen habe; denn will man für diefen keine Schranben ziehen, glebt es in der ganzen Chemie nur elementare Körper und Salze. Die Entscheidung dieser Frage gebührt wohl keinem mehr. als Demjenigen, der durch die wichtige Abhandlung über die Schwefelfalze diefe Erörterung zuerst veranlasst hat; und daher verweife ich die Lefer auf das, was fie von Berzelius felbft, in feinem Aten Jahresberichte, über diesen Gegenstand gesagt finden werden .-Dass man übrigens bis jetzt noch keine Verbindungen von Chlorphosphor, Chlorich wefel, Chlorjod, Chlorcyan, Jodphosphor, Jodfchwefel, u. f. w. mit Chlorkalium, Jodkalium u. f. w. dargestellt hat, iff, bei-Rufig bemerkt, den Anlichten der HH. Bonsdorff und Boullay eben nicht günftig. P.

## VIII. Ueber die Capillarität der Blafe; von N. W. Fischer.

winds (one of the first of the second by the second second

Total form of bully possess or

Im Jahre 1812, bei einer Untersuchung der Metallreduction durch galvanische Ketten, habe ich das eigenthümliche Verhalten der thierischen Blase, zweien
durch sie getrennten Flüssigkeiten ein Durchströmen
zu gestatten, so viel mir bekannt ist, zuerst wahrgenommen und es in der Abhandlung "Kritische Untersuchungen etc." in den Verhandlungen der Berliner Akademie der VVissenschaften von den Jahren
1814 n. 15 bekannt gemacht. Im Jahre 1821 unterwars ich diesen Gegenstand einer besondern Untersuchung (S. Gilberts Annalen 1822 Bd.72. S. 300 n. s.);
wobei ich solgende Ergebnisse erhielt:

- 1) Bei diesem Durchströmen wird im Allgemeinen das chemische Gleichgewicht der beiden Flüssigkeiten hergestellt, so dass nach hinreichender Einwirkung die innere, in der mit Blase verschlossenen Röhre enthaltene von ganz gleicher Beschaffenheit mit der aussern, diese Röhre umgebenden, ist, ohne dass jedoch dabei das Niveau derselben bedeutend gesindert wird.
- 2) Unter bestimmten Umständen wird auch dieses Niveau und zwar so geändert, dass die eine Flüssigkeit weit über das der zweiten in die Höhe steigt. Die Umstände, bei welchen ich dieses in die Höhesteigen der einen Flüssigkeit wahrgenommen hatte, waren von der Art, dass in dem Gesälse, in welchem dieses Ansleigen Statt sindet, ein sestes Metallist, auf welches diese Flüssigkeit bedeutend chemisch einwirkt, wie eine Säure, worin es sich auslöst, oder eine Metallsalzaussösing, die es reducirt.

Den Grund dieses Verhaltens der Blase, den Flüsfigkeiten ein Durchströmen zu gestatten, war ich
zwar nicht im Stande anzugeben, aber ich machte,
bei der scheinbaren Aehnlichkeit derselben mit andern bekannten Wirkungen, auf die Schwierigkeiten
ausmerksam, welche der Erklärung derselben entgegen sind '). Dagegen glaubte ich das Aussteigen der
einen Flüssigkeit derjenigen Erscheinung anreihen zu
können, welche wir Erman zu verdanken haben,

Porzüglich hielt mich der Umftand ab, die Capillarität als Erklärungsgrund anzunehmen, weil ich bei Verfüchen, die ich zu jenes Zeit, ohne ihrer in jenem Auffatze zu erwähnen, mit Hanrröhrchen angestellt hatte, welche an die Stelle der Bisse zwischen zwei Flissigkeiten gesetzt wurden, nach kurzer Zeit das mechanische Niveau hergestellt sah, wobei ich freilich übersehen hatte, wie sehr die engsten Haarröhrchen an Feinheit den Poren der Bisse und selbst denen der Risse oder Sprunge in Gläsern nachstehen.

nach welcher die mechanische Anziehung (hier beider Flüssigkeiten durch die Blase) mit der chemischen
Verwandtschaft (der einen zu dem Metalle) zunimmt;
daher die Flüssigkeit da in die Höhe steigt, wo diese
chemische Verwandtschaft thätig ist.

Magnus gelang es \*), als den wahren Grund dieses Verhaltens der Blase die Capillarität derselben darzuthun, vermöge welcher aber verschiedene Flüsfigkeiten im verschiedenen Grade leicht oder schnell durch diese Poren der Blase gehen, so namentlich Wasser leichter als Salzauslösungen. Daher steigt die letztere um so mehr in die Höhe, als das Wasser im größern Verhältnisse durch die Blase zur Salzauflöfung, als diese zum Wasser strömt, und dieses nimmt wieder in demselben Verhältnisse zu, als die Salzauflösung concentrirt ift. Dass das Ansteigen der Flüsfigkeiten zu den Metallen in meinen früheren Verfuchen ebenfalls nur auf dem verschiedenen Grade des Durchströmens der zwei verschiedenen Flüssigkeiten beruht, hat Magnus eben so richtig, als scharsfinnig erörtert.

Folgende Bemerkungen werden größtentheils zur Bestätigung der von Magnus aufgestellten Theorie, einige wenige zur Berichtigung dienen.

1) Alle Salze ohne Unterschied, aus welcher Säure oder Grundlage sie bestehen, bewirken, wenn sie als gesattigte Auslösung in dem einen Gesäse sind, dass das im zweiten Gesäse enthaltene VVasser durch die thierische Blase zu der Salzaussösung in die Höhe steigt, so dass das Volumen derselben bedeutend zu- und das des VVassers abnimmt. Die Schnelligkeit und der

<sup>\*)</sup> Im vorigen Bande dief. Ann. S. 153.

Grad des in die Höhesteigens des Wassers hangt einzig und allein von der Sättigung der Auflösung ab, nicht aber, wie Magnus meint, von der schwerern oder leichtern Anflöslichkeit der Salze, wenigstens nicht allgemein; so z, B, fand ich das Ansteigen im weit geringeren Grade beim schwefelblaufauren Kali, als beim Kochfalze und Salmiak, fehr gering beim falzfauren Eisen, gegen schwefelfaures Eisen, schwefelfaures Kupfer und besonders gegen salzsanres Kupfer. Bei dem letztern fand ich besonders das in die Höhesteigen des Wallers fehr stark, so dass eine ungefähr 4" hohe und 3" weite Röhre, welche zum & Theile mit falzfaurem Kupfer gefüllt war und bloß mit dem untern Theile ins Walfer gestellt wurde, nach vier Tagen nicht nur ganz voll war, sondern schon überlief, was natürlich denn so lange fortdauerte, als noch ein Unterschied in Hinficht der Sättigung der innern und außern Flüssigkeit Statt fand.

2) Ganz anders, wie das Angegebene, ift das Verhalten des salpetersauren Silbers, der Goldauflöfung und des Zinnsalzes (Chlorzinns). Bei diesen findet kein in die Höhesteigen des Wassers und überhaupt keine Veränderung im Stande der beiden Flüssigkeiten Statt. Der Grund davon ift: dass diese drei Salze durch die thierische Blase zersetzt, die erstern beiden zugleich größtentheils reducirt werden; da nun beim Durchdringen der thierischen Blase beinahe aller Unterschied der Concentration zwischen der Auflöfung diefer Salze und dem Wasser aufhört, so ist auch kein Grund zum Aufsteigen des Wassers zur Salzanslöfung vorlianden.

5) VVas Magnus über das Verdunften des Waffers durch die Blafe angiebt, mufe in fofern berichtigt werden, als diefes nicht blofs bis zu einem Drucke von 5" Queckfilber, fondern fo lange Statt findet, als eben noch Wasser gegenwärtig und in Berührung mit der Blase ist. Wenn demnach die untere Oeffnung der mit Waller gefüllten Röhre, wie im dem Verfuche von Magnus, ins Queckfilber gestellt wird. so kann das Steigen des Queckfilbers in der That nur bei dem jedesmaligen Barometerstande seine Granze haben. Obgleich ich diesen Erfolg des gunzlichen Verdunstiens des Wassers (bis auf eine fehr geringe Menge, welche, mit dem Schleime der thierischen Blafe verbunden, die Poren der Blafe zu durchdringen nicht ferner im Stande zu feyn scheint) und des Auffleigens von Queckfilber bei den bisherigen Verluchen nnr in Röhren von 6 - 12 Zoll erfolgen fah: fo zweitle ich doch nicht an der Richtigkeit dieser Behauptung, dass die Granze des Verdunstens und folglich des in die Höhesteigens des Queckfilbers mur der jedesmalige Barometerstand feyn kann. Namentlich findet eine folche Erweiterung der Poren der Blafe, dass sie Luft durchlassen können, weder bei einem Drucke von 3", wie Magnas glaubt, noch, wie es aus meinen bisherigen Verluchen hervorgeht, bei dem von 12" Statt, und zwar felbst dann nicht, als durch das wiederholte Befeuchten der ansern Flache der Blafe (in der irrigen Meinung, dadurch das Verdunsten des eingeschlossenen Wassers zu beschleunigen) eine Zerlezzung derfelben und Bildung von Schimmel erfolgte; auch in diesem Falle drang keine Lust hinein, sondern mit der fortschreitenden Verdunstung stieg das

Queckfilber immer höher, bis es nach Entfernung des Wallers die Röhre ganz füllte und diesen Stand unverundert behielt. Wenn daher nach Magnus Beobschlungen das Steigen des Queckfilbers nur bis zu 3" erfolgte, und bei der Genauigkeit und Sorgfalt feiner Verfuche kann an der Richtigkeit diefer Beobachtung nicht gezweiselt werden; so kann der Grund nur der feyn: dals die Verdunstung des Wassers in der Blase auf irgend eine Art gehemmt worden war. Dieses kann entweder dadurch entstanden seyn, dass das eingeschollene VValler sehr lufthaltig war, und die sich entwickelnde Luft, wenn auch in noch fo dünner Lage, die Berührung der Blase mit dem Wasser aufhob, oder dals bei einer herrschenden Temperatur von 20-25° und darüber die aufsere Flache der Blafe ftark zusammentrocknete, wodurch die Poren verschlossen wurden. (Bei meinen Verluchen von den ersten Tagen des Septembers an bis heute, den 18. d. M., in einem etwas feuchten Zimmer war die herrschende Warme höchstens 12-15°, und ein folches Vertrocknen fand nicht Statt.)

4) Von diesem Verdunsten alles VVassers durch die thierische Blase kann man sich übrigens auch leicht dadurch überzeugen, wenn man es in Röhren thut, die nur an dem einen Ende offen sind, und diese Oestnung mit Blase verschlieset, wobei natürlich diese Gestse mit der Blase nach unten gestellt werden müssen. Die erste VVirkung des Verdunstens ist, dass die ebene Fläche der Blase concav wird. An der Stelle des verdunsteten VVassers dringt die äusere atmosphärische Lust in das Gesäs, ohne dass man zu irgend einer Zeit das Aussteigen von Lustbläschen wahr-

nimmt \*). Nachdem nun alles Wasser verdunstet ist, findet sich das Gesäs mit atmosphärischer Lust gesüllt. Uebrigens ist dieser Ersolg derselbe, das Gesäs mag ganz oder nur zum Theil mit Wasser gesüllt seyn und in dem letztern Falle einen Theil Lust oder einen lustleeren Raum enthalten, nur sindet bei ganz vollem Gesäse das Verdunsten erst nach einigen Tagen Statt, so dass in den ersten Tagen keine Verminderung des Wassers und Ansammlens der Lust am obern Ende wahrgenommen werden kann. Wie denn überhaupt das Verdunsten ansangs nur gering, dann aber immer stärker wird. Bei einem Versuche betrug das Steigen des Quecksilbers in den ersten 8 Tagen kaum 1 Linie, nach Verlauf von 14 Tagen aber täglich 1 Zoll.

- 5) Im Gegensatze des Wassers ersolgt beim Weingeiste nicht die geringste Verdunstung und zwar weder, wenn der Versuch in der Art angestellt wird, dass das zweite offene Ende im Quecksilber steht, noch auch, wenn das Gefäls ganz mit Weingeist gefüllt wird. Aus diesem Verhalten des Wassers und des Weingeistes ergiebt sich die Erklärung des Sömmerringschen Versuchs von selbst.
- 6) Ungeachtet im Allgemeinen die Sprünge in Gläsern gleich der thierischen Blase durch dieselbe Ca-
- Wasser mitheilt, so dass sleichsam die erste mit der Blase in unmittelbarer Berührung stehende Schicht Wasser sich mit Lust sättigt, wovon ein Theil sich der zunächst darüber stehenden Schicht mittheilt, und so fort bis zur obersten, bei welcher dann, nach ersolgter Sättigung und dem Zutritte einer neuen Menge, ein Theil in Lustgestalt sich absondert.

pillarität wirken, wie ich unlängst geneigt habe (S. den verig. Bd. dies. Ann. S. 481): so sindet doch in einzelnen Fällen ein wesentlicher Unterschied Statt. So namentlich sindet bei den Sprüngen in den Gläsern bein Verdunsten des VVassers und kein in die Höheseigen desselben zu einer concentrirten Salzaustösung Statt (vorausgesetzt, dass die Sprünge von der Artfind, wie ich sie in jener Notiz bezeichnet habe, dass sie nämlich an und für sich keine Flüssigkeit durchlassen); umgekehrt aber entweicht durch diese Sprünge sehr leicht die VVassersfossluft, wie Doebereiner und Magnus gezeigt, was hingegen durch die Blase nicht geschieht \*).

Wenn daher Wasserstoffluft in mit Hähnen verschlossenen Blafen, wie Jeder wohl ersahren hat, in kurzer Zeit entwelcht: fo geschieht diess nicht durch die Blase, sondern durch den Hahn.

IX. Ueber die Wirkungen, die durch Capillarität und Affinität von heterogenen Substanzen hervorgebracht werden können; von Hrn. Poisson ).

Man nehme an, es seyen in einem Gefalse zwei



verschiedenartige Flüssigkeiten A und B durch eine verticale Scheidewand getrennt, und es verhalten fich ihre Höhen umgekehrt wie ihre Diehten, so dals die Punkte a u. 6, welclie zu beiden Seiten der Scheidewand in derselben Horizontalebene liegen, einen gleichen und entgegengeletzten Druck erfahren; überdiels werde angenommen, dals in

die Scheidewand ein oder mehrere Löcher von fehr kleinem Durchmesser gebohrt seyen, oder, anders gelagt, dass ein oder mehrere sehr enge Canale, wie ab, senkrecht gegen ihre Seiten durch sie hindurch gehen,

\*) Ann. de chim. et de physique XXXV. 98. Damit der Lefer Alles beisammen finde, was die vom Hrn. Prof. Fischer und dem Dr. G. Magnus (dief. Ann. Bd. 86. S. 162) beobachteten Erscheinungen betrifft, habe ich hier diesen und den folgenden Auffatz mitgetheilt und zwar den letzteren bauptfächlich deshalb, damit der Leser erfahre, worauf Hr. Dutrochet seine Meinung gründet, dass Elektricität die Ursache dieser Erscheinungen fey. Mir scheint diese Meinung bei weitem nicht gerechtsertigt zu feyn; doch können hier, wie überall in der Phyfik, nur Versuche die Zweisel beben und eine Entscheidung betbeiführen.

und daß diese Canale anfangs mit Lust oder einer andern Flüssigkeit gefüllt seyen.

Wenn die Substanz der Scheidewand auf jede der beiden Flüssigkeiten eine Wirkung hat, größer als die Halfte der, welche die Flaffigheit auf fich felbst ausübt; lo treten beide Flüssigkeiten in den Canal a b, auf dieselbe VVeise, wie sie sich in einem Haarröhrchen von gleichem Durchmesser und gleicher Materie über ihr Niveau erheben würden. Ueberdiels werden fie angetrieben durch den Ueberschuss des Drucks, den fie am Ende des Canals über die Elafticität der innern Luft ausüben. Wenn die beiden Flüssigkeiten zu ab hineingedrungen find, wird die Luft an beiden Seiten in entgegengeletzter Richtung durch Kräfte gedrückt, von denen jede gleich ist dem ursprünglichen Drucke, vermehrt um die entsprechende Capillarkraft, d. h. vermehrt um eine Kraft, die, nach der bekannten Theorie des Hrn. Laplace, gleich ist der doppelten Wirkung des Rohrs auf die Flüssigkeit, weniger der eigenen Wirkung dieser Flüssigkeit. In dem einzigen Falle, dals die Capillarkraft an beiden Seiten gleich ware, würde mithin die Lust, nachdem sie eine gewiffe Zusammendrückung erlitten hat, in Ruhe bleiben; fobald aber diese Kraft an einem der Enden des Canals überwiegend wird, würde die Luft nach dem entgegengesetzten Ende getrieben, und die Flüssigkeit, welche der stärkeren Capillarkraft unterworfen ist, den Canal ganzlich füllen.

Angenommen, dass A diese Flüssigkeit sey, wollen wir die Kräfte betrachten, die jetzt auf den aus dieser Flüssigkeit gebildeten Faden ab wirken.

Am Ende a wird dieser Faden der Anziehung der aufsern Flüsfigkeit A unterworfen feyn; am Ende b wird er in entgegengesetzter Richtung von der Flüssigkeit B angezogen. Da nun die beiden Fluffigkeiten verschieden find, so werden auch diese Anziehungen ungleich seyn, und, wie wir voraussetzen, wird die Anziehung von B auf die Materie von A größer feyn, als die Anziehung von A auf fich felbst, die Wirkung des Canals auf den Faden ab betrifft, fo wird fie gleich feyn und an den beiden Enden in entgegengesetzter Richtung ausgeübt. Sie kann also die Bewegung der im Canale enthaltenen Flüssigkeit weder hemmen noch fördern. Dasselbe gilt von dem Drucke, den die außeren Flüssigkeiten in a und b ausüben, sobald er fast gleich ist. Ueberdiess wird durch die Wirkung des Canals und durch den aufsern Druck der Faden an einer Unterbrechung gehindert, fo dass er in der Richtung, in der er durch die größere Anziehung getrieben wird, nämlich von a gegen b, zusammenhängend fliesst. Diess Fliessen wird eine Erhöhung des Niveaus der Flüssigkeit zur Folge haben, also einen überschüstigen Druck auf das Ende B des Canals, und diese Erhöhung wird fortfahren, bis der Unterschied im Drucke auf a und b gleich ist den Anziehungen, welche die beiden Flüssigkeiten auf den Faden ab ausüben. Diess wird desto schleuniger geschehen, je mehr solcher Löcher, als wir eben betrachtet haben, in die, die beiden Flüssigkeiten trennende, Scheidewand gebohrt worden find.

Untersuchen wir noch, was erfolgt, wenn die Scheidewand aus zwei anderen von verschiedener Nabesteht, die genau an einander gelegt sind, und die auf eine der Flüssigkeiten, z. B. auf B keine, Wirkung ansüben, sondern blose auf die andere Flüssigkeit wirken.

In diesem Falle wird die Flässigkeit B in dem von ihr eingenommenen Raume durch die Wirkung gehalten, die sie auf ihre eigene Materie ausübt. Sie wird nicht in den Canal ab eindringen, gleich wie das Queckfilber nicht aus einem in einer Barometerröhre befindlichen Loche fliesst. Eben so verhält sich die Flüssigkeit A, wenn die Seite der Scheidewand, die keine Wirkung auf dieselbe besitzt, ihr zugewandt ift. Bei dieser Anordnung kann eine beliebige Anzahl von Löchern in die Scheidewand gebohrt feyn; die beiden Flüssigkeiten bleiben dennoch getrennt und behalten ihr ursprüngliches Niveau. Wenn man aber die Scheidewand umwendet, so dass die Seite, welche auf A wirkt, mit dieser Flüssigkeit in Berührung kommt, so dringt dieselbe vermöge der capillaren Wirkung in den Canal a b. Vermöge der Geschwindigkeit, welche diese Flüssigkeit durch diese Kraft während der Bewegung erlangt, kann dieselbe über den Punkt des Canals, wo die Scheidewand ihre Natur andert, hinausgehen und felbst das, die Flüssigkeit B berührende, Ende desselben erreichen; fo dals, wie in dem zuvor untersuchten Falle, die Flüsfigkeit A den Canal ab möglicherweise ganz anfüllt. Wenn diess geschehen ift, und wir stets annehmen, dass die Anziehung von B auf A größer ist, als die von A auf fieh felbst; so wird der Faden ab in den Raum fliesen, den die Flüssigkeit B einnimmt und deren Niveau erlieben, bis der Ueberschuss des Drucks, welcher daraus in dem Punkte b entsteht, der von den

beiden Flüssigkeiten in a und b ansgeübten Anziehung das Gleichgewicht hält.

Ich habe diese Notiz auf Veranlassung der durch pflanzliche und thierische Membranen bewirkten Abforbtionserscheinungen geschrieben, mit denen die HH. Dutrochet und Magendie die Akademie in einer ihrer Sitzungen im verwichenen October unterhalten haben. Ich behanpte jedoch nicht, eine, jede andere Urfache ausschließende, oder völlig genügende, Erklärung diefer Erscheinungen gegeben zu haben. Mein Zweck ift nur, zu zeigen, dass Vorgange, die mindeftens eine große Achnlichkeit mit diesen wichtigen Erscheinungen besitzen, durch capillare Wirkung, im Vereine mit der verschiedenen Aflinität der heterogenen Substanzen, hervorgebracht werden können, ohne dass man nöthig hat, die ruhende oder fich bewegende Elektricität zu Hülfe zu nehmen. Diefs erhalt um fo mehr Wahrscheinlichkeit, als Hr. Dutrochet seitdem gefunden, dass auch unorganische Substanzen dieselben Erscheinungen hervorzubringen im Stande find.

X. Neue Beobachtungen über die Endosmofe und Exosmofe und über die Urfache dieser Doppelerscheinung, von Hrn. Dutrochet.

<sup>(</sup>Gelefen in der Akademie zu Paris am 23. Juli 1827. Aus den Ann. de chim. et de phys. XXXV. 393.)

Wenn zwei an Dichte oder chemischer Natur veredene Flüssigkeiten durch eine dünne und durch-

dringliche Scheidewand getrennt find, fo fiellen fich durch diese Scheidewand zwei Strome ein von entgegengesetzter Richtung und ungleicher Kraft. In Folge dieles Vorgangs steigt diejenige Flüssigkeit, gegen welche der stärkere Strom gerichtet ift. Diese beiden Strome finden fich, in den hohlen Organen aus denen die organischen Gewebe bestehen und deslialb liabe ich fie Endosmofe und Exosmofe genannt. Meine Verluche haben mir gezeigt, dass diele Erscheinung nicht ausschliefslich von organischen Membranen hervorgebracht wird. Sehr dünne, poröle Platten von unorganischer Natur erzeugen fie gleichfalls. Außerordentliche Dünnheit der Scheidewand ift eine wesentliche Bedingung zur Erzeugung der Erscheinung; denn diese zeigt fich z. B. nicht, wenn die durchdringliche Scheidewand nur 4 Millimeter dick ift, aber fie stellt fich ein, sobald die Scheidewand eine Dicke von einem Millimeter hat. In beiden Fällen haben die porösen Platten eine gleiche Capillarkraft, d. h. das Vermögen, in einer bestimmten Zeit eine gleiche Menge Waffer mittelft Filtration hindurch zu laffen. Die beträchtliche Nähe der beiden heterogenen Flüssigkeiten scheint demnach eine welentliche Bedingung zum Auftreten der Erscheinung zu feyn, und diese scheint nicht bloss von der Capillaritat abzuhangen, wie es ein berühmter Mathematiker behauptet hat.

Zufolge der von demfelben aufgestellten mathematischen Theorie\*) müste es nämlich in der, die

<sup>\*)</sup> Es ist die im vorhergehenden Auffatz von Hrn. Poisson entwickelte Theorie.

beiden heterogenen Flüssigkeiten trennenden, Scheidewand nur einen einzigen Strom geben, und dieser einzige Strom müste gegen diejenige der beiden Flüssigkeiten gerichtet seyn, welche die größere Anziehung ausübt. Allein die Beobachtung erweist, dass zwei entgegengesetzte und ungleich starke Ströme durch die Scheidewand hindurchgehen. Schon diese einzige Thatsache reicht hin, die Theorie des Hrn. Poisson zu entkrästen, und zu zeigen, dass es eine andere als die von ihm angegebene Ursache sey, welcher man das hier in Rede stehende Phänomen zuzuschreiben hat.

Dass dieses wahr sey, beweisen die folgenden Beobachtungen.

VVenn die Endosmose und Exosmose Phänomene wären, die von der Capillarität herrührten, so müsste es ein constantes Verhältnis geben zwischen der Höhe, zu welcher sich die verschiedenen Flüssigkeiten in demselben Capillarrohre erheben, und der Art, wie sie sich hinsichtlich der Endosmose und Exosmose verhalten. Um diess begreislicher zu machen, wollen wir bloss die Niveau-Erhebung, die bei der Flüssigkeit an der einen Seite der Scheidewand Statt sindet, betrachten, und untersuchen, ob diese Erhebung immer auf Seite derjenigen Flüssigkeit Statt habe, deren Vermögen, in Capillarröhren zu steigen, das sichwächere ist, wie es die Theorie des Hrn. Poisson voraussetzt, und wie es wirklich in vielen Fällen geschieht.

Je dichter eine Flässigkeit ist, um desto weniger erhebt sie sich gewöhnlich in Haarröhrchen; aber die Dichte ist hier nicht die einzige Ursache, welche das

Ansteigen der Flässigkeit bedingt. Man weiss, dass gewiffe Flüssigkeiten, von geringer Dichte, fich dennoch fehr wenig in Haarröhrchen erheben. So fteigen Alkohol und Ammoniak in Haarröhrchen weit w Aiger als Waffer, obgleich fie eine geringere Dichte sfitzen als diese Flüssigkeit. Die chemische Beschafenheit der Flüssigkeit bewirkt hier also dasselbe als er Ueberschuss an Dichte. Auch habe ich gezeigt, de , wenn reines Waller, mittelft einer membranöfen Scher wand, mit einer Flüssigkeit, die in Haarrohren weniger als reines Waller ansteigt, in Communication geletzt wird, man wahrnimmt, dass sich das Nivean derjenigen Flüssigkeit erhebt, welche in Haarröhren die minder steigende ist. Hier ift alfo ein constantes Verhältniss zwischen dem Steigen der Flüsfigkeit und der Erscheinung der Capillarattraction. Unterluchen wir jetzt andere Flüssigkeiten.

Wenn die Steighöhe des destillirten Wassers in einem

| Haarröhrchen ausgedrückt wird durch | 100 |
|-------------------------------------|-----|
| fleigt Olivenöl in demfelben Rohre  | 67  |
| Lavendelöl                          | 58  |
| Alkohol von 36° (Beaumé)            | 47  |

Wenn Olivenöl mittelst einer membranösen Scheidewand mit Lavendelöl in Berührung gesetzt wird, so hebt sich das Niveau auf Seite des Olivenöls, d. h. auf Seite derjenigen Flüssigkeit, die in Haarröhrchen die stärker sleigende ist. Diese VVirkung ist sehr schwach und erfordert, um merklich zu werden, eine Temperatur, die nicht unter 15°R ist.

Wenn man auf gleiche Weise Lavendelöl mit Alkohol in Communication bringt, so hebt sich das Niveau auf Seite des Lavendelöls, d. h. auf Seite der in Capillarröhren flärker fleigenden Flüssigkeit. Die se VVirkung ist krästiger als die vorhergehende. Terpentinöl verhält sich in diesen Versuchen wie Lavendelöl, und ich glaube, so wird es auch mit mehreren andern ätherischen Oelen seyn.

In diesen Versuchen bemerken wir zwischen der Anhäufung der Flüssigkeit und der Capillarwirkung ein umgekehrtes Verhältnis wie das, welches znvor erwähnt ift. Denn bei den ersteren Versuchen hob fich das Niveau derjenigen Flüsligkeit, welche in Haarröhrchen die weniger fleigende war, dagegen fich bei den letzteren Versuchen das Nivenn derjenigen hob, welche in Haarröhrchen die flärker fleigende war, Es ist mithin erwiesen, dass die Anhaufung der Flüssigkeiten bei diesen Versuchen in keinem constanten Verhaltnisse zu der Art Steht, wie fich diefelben Fläffigkeiten gegen die Capillar - Anziehung verhalten \*), und es folgt darans auf das Bestimmteste. dass die Capillarität nicht die Ursache jener Anhaufung ist. Diese Thatsache und die des Vorhandenfeyns zweier ungleichen und entgegengesetzt gerichte-

Coursella Course

<sup>\*)</sup> Mir scheint dieser Satz noch nicht erwiesen. Es ist keinesweges durch die bisherigen Versuche ausgemacht, dass die
Höhen, zu welcher sich verschiedene Flüssigkelten in einem
Haarröhrchen erheben, dasselbe Verhältnis unter sich behalten, wenn die Natur des Haarröhrchens sich ändert. Darsus,
dass Lavendelöl z. B. in einem Haarröhrchen von Glas höher
steigt als Alkohol, solgt noch nicht, dass es auch in einem
Haarröhrchen von jeder andern Materie höher steigen werde als
dieser. Auch wird die Capillarwickung, welche eine starre Substanz auf eine Flüssigkeit ausöbt, durch sehr viele Umstände
abgeändert. Beweis davon liesert die verschiedene Form der
Quecksilberkuppe in einem Barometer.

ten Ströme in der Scheidewand, beweift vollständig die Unzulänglichkeit der mathematischen Theorie, mittelft welcher Hr. Poisson geglaubt hat, das in Rede fichende Phanomen zu erklaren. Es bleibt noch zu bestimmen, ob die Affinität, die zwischen den heterogenen Flüssigkeiten vorhanden seyn kann, die Urfache diefer Erscheimung sey. Diese Frage ift durch einen Verfuch beantwortet, den ich in meinem VVerke angeführt habe '), und den ich hier kurz anführen werde. Wenn man Eiweiss in ein weites Glasrohr bringt und Waller darauf gielst mit der Vorlicht. dase fich beide Plussigkeiten nicht mischen, so ficht man deutlich die Granzlinie, welche beide trenut, Nun verändert fich diese Granzlinie nicht und, es findet beim Eiweil's, keine Volumensvermehrung Statt, wie lange auch der Verfuch dauern mag. Diess beweift unumftölslich, dass das Eiweils keine Affinitat zu dem Wasser hat, mit dem es bedeckt ift. Wenn aber diele beiden Substanzen durch eine Membran getreunt find, fo durchdringt das Waffer diefelbe und hanft fich auf Seite des Eiweilses an, mit welchem es fich nun mischt. Es ift also eine andere Urfache, als die Affinität, welcher man diefe Erfcheinung zuschreiben muß. Ich, meines Theils bleibe darauf bestehen, dass Elektricität die Ursache sev, gebe indeffen zu, dass diese Elektricität fich nicht am Galvanometer zeigt, wovon ich mich durch mehrere Verfuche überzeugt habe. Es giebt mehrere Arten, fich die Entstehung dieler Elektricität zu denken. Zuerft glanbte ich, fie entstände durch die Nähe der

<sup>\*)</sup> L'agent immédiat du mouvement vital dévoilé etc. p. 122.

beiden heterogenen Flüffigkeiten, welche durch die zwischen ihnen befindliche, durchdringliche Scheidewand unvollstandig geschieden find; aber alsdann müsten, wie mir scheint, die beiden Flüssigkeiten eine verschiedene Elektricität besitzen, was der Galvanometer nicht anzeigt. Ich halte es also für wahrscheinlich, dass diese Elektricität aus der Berührung der Flüssigkeiten mit der Scheidewand entspringt. Man weils durch die Versuche des Hrn. Becquerel, dals die Berührung von Flüssigkeiten mit starren Körpern Elektricität erzengt: es wird alfo die Berührung der beiden verschiedenen Flüssigkeiten mit den gegenüber liegenden Seiten der Scheidewand zwei verschiedene Grade von Elektricität erzeugen, und diese wird folglich an der einen Seite stärker seyn als an der andern. Wahrscheinlich entspringen aus dieser doppelten elektrischen Wirkung die beiden entgegengesetzten und an Stärke ungleichen Ströme, welche durch die Scheidewand gehen. Gewiss ist es wenigstens dase die Erscheinung nicht mehr Statt findet, sobald die beiden entgegengeletzten Seiten der Scheidewand nur mit einer der beiden verschiedenen Flüssigkeiten in unmittelbarer Berührung stehen. Ein Glasrohr. welches fich an einem Ende erweiterte, und dafelbit mit einer, einen Millimeter dicken, Platte von Pfeifenerde verschlossen war, wurde mit einer Lösung von arabischem Gummi gefüllt und darauf in Wasser getaucht, über welches fich der leere Theil des Rohrs vertical erhob. Die Endosmofe stellte fich ein, und die Gummilöfung stieg allmälig in dem Rohre. Einige Stunden hernach hielt das Ansteigen dieser Löfung anf und bald fing sie an zu fallen. Als ich den

Apparat zum Wasser hefans zog, gewahrte ich, dass sich die Thonplatte ausserlich mit der Gummilösung überzogen hatte, die durch die Exosmose von Innen nach Aussengetrieben worden war. Ich reinigte die Aussenssche dieser Platte und stellte den Apparat von Neuem in das Wasser. Sogleich zeigte sich die Endosmose von Neuem durch Ansteigen der Flüssigkeit in dem Rohre, Hier hatten die beiden entgegengesetzten Seiten der Scheidewand ansgehört in numittelbarer Berührung mit beiden verschiedenen Flüssigkeiten zu seyn, und deshalb hörte auch die Erscheinung der Endosmose aus. Es scheint also, dass in dieser doppelten Berührung die Ursache dieser Erscheinung

liege.

Da die Doppelerscheinung der Endosmose und Exosmole durch dünne unorganische und von den Flaffigkeiten durchdringbare Platten, wie durch organische Membranen, erzengt werden kann; so folgt, dass diese Erscheinung nicht ausschliefslich eine organifche Erfcheinung ift, fondern eine allgemeine phyfikalische. Dennoch gehört diese Erscheinung ausschliefelich den organischen Körpern an, weil sich nur bei ihmen verschiedenartige Flüssigkeiten durch dünne und derchdringliche Scheidewände getrennt, vorfin-den. Diele Anordnung findet fich nirgend in der unorganischen Natur. Die Doppelerscheinung der Endosmole und Exosmole ist also der That nach und micht seiner Natur nach ausschließlich eine physiologifche Erscheinung. Hier ist der Punkt, wo die Physik der lebenden Wesen mit der Physik der unorganischen Körper zusammenfällt. Je mehr die Kenntnille in der Physiologie vorschreiten, destomeler Gründe wird man haben, den Glauben fallen zu laffen, daß die Lebenserscheinungen wesentlich verschieden find von den phyfikalischen Erscheinungen. Diese Meinung, zu deren Aufkommen die Autorität von Bichat besonders beigetragen liat, ift unzweifelhaft irrig. pulstyre typedy la L. Troughty a

of an animate and the

# XI. Ueber das Aluminium;

### F. WOHLER.

Die physischen und chemischen Eigenschaften der Elemente kennen zu lernen, welche in oxydirtem Zuflande die Hauptmalle unserer Erdrinde ausmachen, ift gewiss in vieler Hinficht von größerem Interesse, als die Kenntniss mancher der eigentlichen Metalle; denn von der Kenntnils jener Körper hangen selbst zum Theil unfere Vorstellungsarten von der Bildung der Erdrinde, von der Urfache der vulcanischen Erscheinungen, u. a., ab. - Von den Radicalen der in unferem Erdkörper am häufigsten vorkommenden Erdarten, hat man bis jetzt nur das der Kiefelerde durch Berzelins's Untersuchungen kennen gelernt. Das Radical der Thonerde scheint H. Davy abgeschieden zu haben, fowohl durch Einwirkung der elektrischen Saule auf ein schmelzendes Gemische von Thonerde und Kali, als auch durch Einwirkung von Kaliumdampfen auf weißglühende Thonerde. Aber in beiden Fällen gelang es ihm nicht, das reducirte Metall von der übrigen Malle zu trennen; er konnte alfo delfen Eigenschaften nicht untersuchen.

Vor einigen Jahren entdeckte Hr. Oersted eine flüchtige Verbindung von Chlor mit dem Radical der Thonerde, durch Anwendung einer sehr ingeniösen Methode, die darin besteht, dass man über glühende, mit Kohlenpulver gemengte Thonerde Chlorgas strei-

chen läst. Aus dieser Verbindung erhält man, nach ihm, durch Einwirkung von Kalium-Amalgam, ein Amalgam von Aluminium, das sich in der Lust sehr schnell oxydirte und bei der Destillation in Quecksilber und zurückbleibendes Aluminium zerlegt werden kounte. Von dem so erhaltenen Aluminium sagt er nur, es sey ein, an Färbe und Glanz dem Zinn ähnlicher, Metallklumpen gewesen ').

Ich habe diesen Versuch von Oersted wiederholt, bekam aber dabei kein recht bestimmtes Resultat. Bei der Destillation des Kaliumamalgams, nachdem es mit Chloraluminium erhitzt worden war, blieb zwar zuletzt eine grane geschmolzene Metallmasse zurück, die fich aber bei Verstärkung der Hitze bis zum Glühen in grünen Dampfen verflüchtigte und als reines Kalium überdestillirte. Ich habe mich daher nach einer andern Methode umgesehen, ohne aber hiermit sagen zu wollen, dass es nach jener nicht glücke, das Aluminium 2n reduciren. - Da Hr. Oersted am Ende feiner Mittheilung bemerkt, dass er seine Versuche über das Aluminium noch nicht als beendigt ansehen dürse, so könnte es, obgleich seitdem schon mehrere Jahre verflossen find, den Anschein haben, als dränge ich mich in eine von einem Anderen mit Glück begonnene, aber noch nicht beendigte Untersuchung, weil sie neue und vielleicht glanzende Refultate verspreche. Ich muss daher bemerken, dass mich Hr. Oersted felbst zur weitern Verfolgung dieses Gegenstandes aufgemun-

The Market see was an emiliar our very very very

<sup>\*)</sup> Oversigt over det K. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingar og dets Medlemmers Arbeider, fra 31 Mai 1824 til 31 Mai 1825.

tert hat. — Bevor ich die Art angebe, wie man das Aluminium ganz leicht reduciren kann, will ich noch Einiges über das Chloraluminium und seine Darstellung anführen, weil es das Material ist, das zur Gewinnung des Aluminiums dient.

### constitution at the Chloreluminium.

Nach der von Oersted entdeckten Methode kann man fich diese Verbindung leicht und in Menge verschaften. Leh versuhr dabei auf solgende Artz Die aus einer heissen Alaunanslösung durch eine heisse Auslösung von kohlensaurem Kali gesallte. und mit einem Ueberschusse des letzteren digerirte Thonerde wurde sehr gut ausgewaschen, getrocknet, und dieses Hydrat mit Kohlenpulver, Zucker und Oel zu einem dicken Teige vermischt, der in einem bedeck-

<sup>&</sup>quot;) Ich habe gesunden, dass das Chloraluminium auf diese Art schon bei einer Hitze, wobei Glas erweicht, gebildet wird, dass man es also in einer Glasröhre über der großen Spirituslampe bereiten kann. Dabei sieht man, dass das zuerst entstehende Sublimat gewöhnlich ties grünblau gesirbt ist, was wohl
von Eisen herrühren mag. Auf diese Weise lassen sich schon
über der Spirituslampe Chloritan aus Rutil, Chlorantal aus
Tantalsaure, Chlorbor aus calcinirtem Borax, und Chromehlorür aus Chromoxydul (in psirsichblüthrothen, glänzenden
Schuppen sublimirend) darstellen. — Aber zur Bildung des
Chlorkiesels ist diese Hitze nicht hinreichend. Chlorgas, über
ein glühendes Gemenge von sein gepulvertem Zircon und Kohle
geleitet, giebt viel Chlorkiesel, aber dessen ungeschtet löst weder Wasser noch Salzsaure aus der geglühten Masse salzsaure
Zirconerde aus.

<sup>&</sup>quot;) Die fo gewonnene Thonerde enthält bekanntlich chemisch gebundenes Kali, was aber hier ohne Einflus ist.

ten Tiegel fo lange geglüht wurde, bis alle organische Materie zerftort war. Auf diele Art laist fich bekanntlich eine Substanz sehr innig mit Kohle mengen. -Dieles Schwarze Gemenge wurde noch heiß in eine Porzellanröhre gefüllt, und diele durch einen länglichen Ofen gelegt. Auf der einen Seite war fie mit einer Röhre voll geichmolzenen Chlorcalciums und einem Chlorentwicklungs - Apparate verbunden, und auf der andern mündete fie in einen kleinen, gläsernen Ballon, der tubulirt und mit einer Ableitungsröhre versehen war. Als sich der Apparat mit Chlorgas erfüllt hatte, wurde die Röhre zum Glühen gebracht, wobei fich felir bald Chloraluminium zu bilden enfing, von dem beständig eine kleine Portion ale ein Nebel, mit dem zugleich gebildeten Kohlenoxydgas, uncondensirt fortgeführt wird, weshalb dieles an der Luft stark raucht. Anfangs wurde lange Zeit alles Chlorgas von der glülienden Masse absorbirt. In dem Ballon hatte fich nach und nach ziemlich viel Chloraluminium, aber pulverförmig, abgesetzt. Nachdem die Operation etwa 11 Stunde gedauert hatte, traten Zeichen ein, dass das Chloraluminium die, ungefähr A Zoll weite, Porzellanröhre, da, wo sie in den Ballon mündete, verstopft hatte, weshalb der Versuch unterbrochen werden musste.

Beim Auseinandernehmen des Apparates fand es sich, dass das Chloraluminium in der That fast das ganze aus dem Ofen ragende Stück der Röhre ausgefüllt hatte. Seine Menge betrug über eine Unze. Es bildete theils ziemlich lange, zackensörmige, krystallinische Aggregationen, theils eine solide, feste Masse, die sich aber leicht aus der Röhre ablösen ließe. Seine

Farbe war blas grünlichgelb, es war halbdurchscheinend und hatte eine sehr krystallinische, großblättrige, so zu sagen, talkartige Textur; von bestimmt unterschiedenen Krystallen ließ sich aber nichts entdecken. In der Lust raucht es schwach, riecht nach Salzläure und zersließt bald zu einem klaren Tropsen. In Wasser geworsen, löst es sich schnell mit Zischen und Erhitzen klar auf, so dass dabei eine kleinere Menge Wassers sogleich in starkes Kochen geräth. Nach

<sup>\*)</sup> Hierbel wird es offenbar zerfetzt, denn beim Abdampfen der Auflöfung erhalt man die gewöhnliche falzfaure Thonerde, Diese kann nicht als Chloraluminium betrachtet werden, fondern entweder als wirkliche chlorwasserstofffaure Thonerde, entstanden durch Zersetzung des Wassers durch das Chloraluminium, oder als eine Verbindung von Chloraluminium mit Chlorwafferstofffaure, welche die, durch Wafferzersetzung gebildete, Thonerde aufgelöft enthält; - das heifst, bei der Auflöfung des Chloraluminiums in Waffer wurde daffelbe vor fich gehen, wie es Berzelius fo klar von dem Verhalten des Fluorbors und Fluorkiefels zum Waffer auseinandergesetzt hat (d. Lehrbuch d. Chemie 1825. I. p. 627). Auf gleiche Weife wäre dann der innere Vorgang bei der Auflöfung von Chlortitan, Chlorkiefel, Chlorbor, Chromchlorid, Manganfluorid u. a. zu erklären. Bei einigen von diesen scheidet fich dabei die oxydirte Portion des Radicals, als in der fauern Verbindung unauflöslich, ab, bei anderen bleibt fie darin aufgelöft, welcher letztere Fall immer Statt finden mus, wenn dieses oxydirte Radical schon für fich in Wasser auflöslich ift, wie Chromfaure, Manganfaure. Alle durch Auflösung einer eigentlichen Erde in Salzsture erhaltenen Verbindungen, wie falzfaure Thonerde, falzfaure Zirconerde etc., fo wie das fogenannte falzfaure Titanoxyd, waren demnach als Verbindungen vom Chlormetalle mit Chlorwafferftofffaure, die eine be-Rimmte Menge Oxyd aufgeloft enthielten, zu betrachten, die

Oersted verflüchtigt es fich bei einer Temperatur, welche die des kochenden Walfers nicht viel überfleigt. Es ift schmelzbar, aber fein Schmelzpunkt Scheint mit feinem Verflüchtigungs - Punkte zusammenzufallen, so wie es bei der arlenichten Sanre der Fall ift, weshalb bei der Sublimation desselben nicht. die sublimirende, sondern die schon sublimirte Malle, da, wo das Gefass am heißesten ift, schmilzt, oder vielmehr glasartig zusammenfintert. Immer ist es leicht, ein, in Gestalt von lockerem Pulver erhaltenes, Chloraluminium, durch Sublimation in einem kleinen Kolben, in eine feste, harte Masse zu bekommen. - In reinem Steinöle verändert fich das Chloraluminium nicht; damit erhitzt, schmilzt es und bleibt, als eine braunrothe Flüssigkeit, unter demselben liegen, ohne fich aufzulösen. Kalium, dann hinzugebracht, wirkt nicht ein.

Verbindung von Chloraluminium mit Schwefelwassersloff. Diese Verbindung bekam ich zusällig, als ich untersuchen wollte, ob die Färbung des Chloraluminiums ihm eigenthümlich sey, oder ob sie von Eisen herrühre, — auf die Art nämlich, dass ich durch Schweselwasserstoffgas das in der Verbindung supponirte Chloreisen in Schweseleisen verwandeln zu kön-

beim Abdampsen die Chlorwasserstofssure verlören und dann das bildeten, was Berzelius basische Chlormetalle nennt, das heist, Verbindungen vom Chlormetalle mit dem Oxyde. Einige dieser Chlor- und Fluor- Verbindungen dagegen scheinen bei der Aussung in Wasser in der That gänzlich in oxydirtes Radical und Wasserstofssure zu zerfallen, wie z B. Chlorkiesel, Fluorchrom, deten Ausschungen beim Abdampsen blos Kiesels-ure und Chromsäure geben.

nen hoffte, von dem fich dann das reine Chloraluminium little abfublimiren laffen. Ich bereitete 'mir nachher mehrere Drachmen von diesem Schwefelwafferstoff'- Chloraluminium auf die Art, dass ich Chloraluminium in einer kleinen Retorte fublimirte, wahrend durch ihren Tubus ein starker Strom von getrocknetem Schwefelwasserstofigns geleitet wurde. Das im Apparate befindliche Schweselwasserstoffgas wurde nachher durch einen Strom von trocknem, reinem Wallerstoffgas ansgetrieben. - Bei gewöhnlicher Temperatur absorbirt Chloraluminium kein Schwefelwallerstoffgas. - Die neue Verbindung sublimirt fich dabei in den Hals der Retorte. Sie bildet theils fehr weiße, durchfichtige, perlmutterglanzende Krystallblättchen, theils eine weiße, feste, geschmolzene, Sprode Masse. In der Luft zieht fie schnell Feuchtigkeit an und zerfliesst, während sie beständig stark Schwefelwasserstoffgas ausdunstet. In einer Glasröhre erhitzt, fublimirt sie sich, entwickelt aber dabei das 30 - 40 fache von ihrem Volum Schwefelwallerstoffgas, jedoch nicht ihren ganzen Gehalt, was natürlich ift, da ja die Vereinigung beider Körper bei erhöhter Temperatur vor fich geht.

In Wasser geworsen, zersetzt sich dieser Körper mit gleicher Hestigkeit, wie das reine Chloraluminium; aber dabei entwickelt sich eine große Menge Schweselwasserstoffgas, und die Flüssigkeit trübt sich durch abgesetzten Schwesel. Lässt man ein Stückchen der Verbindung in eine mit Quecksilber gefüllte Röhre steigen und lässt dann ein wenig Wasser hinzu, so entwickelt sich mit großer Hestigkeit, fast in einem Augenblicke, ein großes Volum Gas, das von

Bleizuckeraustösung, unter Fällung von Schweselblei, vollständig absorbirt wird. In stüssiges Ammoniak geworfen, scheidet die Verbindung Thonerde aus, und es bildet sich eine Austösung von Salmiak und Hydrothionammoniak. — Dass diese Verbindung wirklich Schweselwasserstoff und nicht bloss Schwesel enthält, sieht man daraus, dass sie in völlig trocknem Zustande beim Erhitzen Schweselwasserstoffgas entwickelt. Ich lasse es indessen dahin gestellt seyn, wie man dieselbe zu betrachten hat, und ob sie mit den eben so losen Verbindungen gewisser Chlormetalle mit Ammoniak zu vergleichen ist.

Chloraluminium, in Chlorwasserstoffsuregas über Quecksilber gelassen, oder darin sublimirt, wird nicht verändert und verschluckt kein Gas.

### 2. Metallifches Aluminium.

Auf der Zersetzbarkeit des Chloraluminiums durch Kalium, und auf der Eigenschaft des Aluminiums, sich nicht in Wasser zu oxydiren, beruht die Art, wie mir die Reduction und Darsiellung dieses Metalles gelang.

— Erwärmt man in einer Glasröhre ein kleines Stückchen Chloraluminium mit Kalium, so wird die Röhre, durch die hestige, mit starkem Fener begleitete, Einwirkung zerschmettert. Ich versuchte dann diese Zersetzung in einem kleinen Platintiegel, worin sie ganz gut gelang. Die Einwirkung ist immer so hestig, dass man den Deckel mit einem Drahte besestigen muß, wenn er nicht abgeworsen werden soll, und dass in dem Augenblicke der Reduction der, nur schwach von Außen erhitzte, Tiegel plötzlich von Innen aus glühend wird. Das Platin wird dabei so gut wie gar nicht

angegriffen. Um indessen doch vor einer möglichen Einmengung von abgelößem Platin zu dem reducirten Aluminium ganz ficher zu feyn, machte ich diefe Reductionsverfuche nachher immer in einem kleinen Porzellantiegel und verfuhr dabei auf folgende Art: Man legt auf den Boden des Tiegels einige, von anhängendem Steinöle wohl befreite, Stücke von kohlen-Stofffreiem Kalium und bedeckt diese mit, dem Volum nach ungefähr gleichviel, Chloralumininm - Stückchen. Hierauf erhitzt man den, mit seinem Deckel bedeckten, Tiegel über der Spirituslampe, ansange gelinde, damit er nicht bei der inwendig vor fich gehenden Feuerentwicklung springe, und dann flärker, bis letztere vorbei ist, was noch lange vor dem Glüben eintritt. Die größte Menge von Kalium, die ich hierbei auf ein Mal anwandte, waren 10 erbsengroße Kugeln; in einem hessischen Tiegel könnte man es wohl wagen, mit größeren Mengen zu operiren. Mit den Quantitäten der beiden fich zersetzenden Stoffe muss man es so einrichten , dass weder so viel Kalinan da ist, dass die reducirte Masse alkalisch wird, noch lo viel überschüssiges Chloraluminium, dass man davon im Momente der Reduction fich verflüchtigen, fieht, - Die reducirte Masse ist in der Regel völlig geschmolzen und schwarzgrau. Man wirst den völlig erkalteten Tiegel in ein großes Glas voll Wasser, worin fich die Salzmasse unter schwacher Entwicklung eines übelriechenden Wallerstoffgases anslößt und dabei ein granes Pulver abscheidet, das bei näherer Betrachtung, besonders im Sonnenscheine, als aus lauter kleinen Metallflittern bestehend erscheint. Nachdem es fich abgesetzt hat, giesst man die Flüssigkeit ') ab, bringt es auf ein Filtrum, wascht es mit kaltem VVasser aus und trocknet es. Es ist das Aluminium.

Das Aluminium bildet ein graues Pulver, fehr Ahnlich dem Pulver von Platin; meist find darin, auch nach dem Trocknen, metallglänzende Flittern zu bemerken, und einige Male erhielt ich kleinere, etwas zusammenhängende, wie schwammige Massen, die an mehreren Stellen zinnweißen Metallglanz hatten. Unter dem Polirstable nimmt es sehr leicht vollkommen, zinnweißen Metallglanz an, und in einem Achatmöfer gerieben, lässt es fich etwas zusammendrücken und bildet dann größere, metallglänzende Flitter, oder auf den Achat festgestrichene, metallische Streifen. Es befitzt also völlige Metallität und ist in der Hinsicht dem Kiefel (Silicium) nicht analog. - Bei einer Hitze, wobei Gusseisen schmilzt, ist es nicht schmelzbar. Ich fand es nur etwas dunkler und weniger leicht oxydirbar geworden, als ich es, in eine kleine Glasröhre eingeschlossen und mit Glaspulver bedeckt, in

<sup>&</sup>quot;) Sie ist neutral und enthält viel Thouerde aufgelüst, die davon herrührt, das sich das, bei der Reduction bildende, Chlor-kallum chemisch mit einer Portion Chloraluminium verbindet, welches letztere nicht durch Glühen ausgetrieben wird. Ich habe eine analoge Verbindung auch mit Kochsalz erhalten, indem ich dieses mit darunter liegendem Chloraluminium erhitzte. Letzteres wird dabei in großer Menge vom Kochsalze absorbirt und so fixirt, dass man die Masse, ohne Verslüchtigung des für sich so flüchtigen Chloraluminiums, stark glühen kann. Diese Verbindung ist gelblich und zersetzt sich in Wasser mit Erhitzung. Beim Abdampsen der Auslüsung schießet das Kochsalz für sich an.

einem kleinen, gut verklebten Tiegel, der in einem zweiten verklebten stand und mit Kohlenpulver ungeben war, einem hestigen Gebläsesener ausgesetzt hatte. In zusammenhängendem, geschmolzenem Zustande ist es ohne Zweisel ein Leiter der Elektricität; aber in dem pulvrigen leitet es, als Zwischenglied in einem hydroelektrischen Paare angewendet, die Elektricität nicht ?).

Erhitzt man das Aluminium bis zum Glühen an der Luft, so fängt es Feuer und verbrennt mit großem Glanze zu weißer, ziemlich harter Thonerde "). Streut man das pulverförmige Aluminium in eine Lichtslamme, so bildet jedes Stäubchen einen sprühenden Funken, eben so glänzend, wie von Eisen, das in Sauerstöffgas verbrennt. In reinem Sauerstöffgas verbrennt es mit einem Glanze, den das Auge kaum ertragen kann, und mit einer so starken Warme-

<sup>\*)</sup> Diese Methode, das Leitungsvermögen zu untersuchen, beweist nichts, wenn sie ein negatives Resultat giebt. Denn ich
habe gesunden, dass pulversörmiges, metallisches Eisen, entweder erhalten durch Glühen von oxalfaurem Salze, oder selbst
durch mechanische Zertbeilung, auf diese Art ebenfalls keine
leitende Verbindung bewirkt. Nur dann, wenn das mechanisch gepulverte Eisen stark zusammengedrückt wurde, sing es
an, schwach zu leiten. Das Leitungsvermögen eines pulverförmigen Körpers läst sich also auf diese Art nicht mit Sicherheit bestimmen.

ba) War das Aluminium mit kohlehaltigem, z. B. nach der Brunnerschen Methode, gewonnenem, und nicht destillirtem Kallum reducirt, so ist es kohlehaltig, hat eine dunkler graue Farbe, und die beim Verbrennen entstehende Thonerde ist gran und selbst schwarzgrau.

entwicklung, dels die dabei entstehende Thonerde wenigstene theilweise schmilzt. Die so geschmolzenen Stückehen von Thonerde sind gelblich und gewiss eben so hart, wie die natürlich vorkommende, krystallisite Thonerde, nämlich der Corund; sie ritzen nicht bloss in Glas, soudern sie schneiden dasselbe. Als ich diesen Verbrennungsversuch in einer kleinen, dieken Glaskugel anstellte, wurde die innere Fläche des Glases, da wo es das Metall berührte, halb geschmolzen und braun, welche Farbe ohne Zweisel von reducirtem Kiesel herrührte. Es ist bemerkenswerth, dass das Aluminium, um sich zu entzünden, selbst in Sauerstoffgas erst bis zum Glühen erhitzt werden muse.

In Walfer oxydirt fich das Aluminium bei gewöhnlicher Temperatur nicht, und Wasser kann von darin liegenden, blanken Aluminiumblättchen abdunften, ohne das letzteres feinen Glanz verliert. Erwärmt man aber das Waffer bis fast zum Kochen, fo fangt das Metall an, schwach Wasserstoffgas zu entwickeln, was felbst nach dem Erkalten noch längere Zeit fortdauert, endlich aber wieder ganz aufhört. Auf jeden Fall geht diese Oxydation in heisem Wasfer fo fehr langlam vor fich, dass felbst nach längerem Erhitzen die kleinsten Aluminiumstückehen im Aen-Iseren nicht verändert scheinen. Aber ohne Zweifel ift die Erhitzung, die bei Auflösung der reducirten Masse, durch Zersetzung des chloraluminiumhaltigen Chlorkaliums, entsteht, die Urlache, warum das Aluminium anfangs Wasserstoffgas entwickelt; es ist deshalb gut, die reducirte Malle fogleich in fehr viel kaltes Waffer zu bringen, stadie als militare best det

Von concentrirter Schwefelläure und Salpeterfaure wird das Aluminium bei gewöhnlicher Temperatur nicht angegriffen. In erhitzter Schwefelläure löst es sich, unter Entwicklung von schweflichtsaurem Gas, rasch aus. In verdünnter Salzsaure und Schwefelläure löst es sich mit VVasserstoffgas-Entwicklung aus. Um zu sinden, ob das Aluminium nicht kaliumhaltig sey, wurde die Anslösung in Schwefelläure zur Krystallisation abgedampst; sie gab aber keine Spur von Alann.

In einer felbst schwachen Anslösung von kausti-Schem Kali löst sich dieses Metall ganz leicht mit Wallerstoffgas-Entwicklung klar auf. Ja felbst im Ammoniak löft es fich mit Entwicklung diefes Gafes auf, und es ift dabei auffallend, welch eine große Menge von Thonerde das Ammoniak auf diese Art unfgelöft behalten kann. Diefe Oxydation in kauftifahem Kali ift vielleicht die Urfache, warum es Berzelius nielit gelang, das Aluminium, durch Zerfezzung von Fluoraluminium - Kalium durch Kalium und Behandlung der Masse mit Wasser, darzustellen. Bei der Reduction auf die oben angegebene Art darf man daher auch keinen Ueberschuss von Kalium anwenden, weil sonst das Waller, womit man die Malle behandelt, alkalisch werden und das reducirte Metall 

In einem Strome von Chlorgas bis fast zum Glähen erhitzt, entzündet sich das Aluminium und verbrennt zu, sich sublimirenden Chloraluminium \*).

whatever resolutions I'v men in me

Aluminium, in Joddampf geglüht, veränderte fich nicht. Als ich Joddampf über ein glühendes Gemenge von Thonerde und

## 3. Schwefelaluminium.

Man kann Schwefel von Aluminium abdestilliren, ohne daß eine Vereinigung vor fich geht. Lüst man aber Schwefel auf ftark glühendes Aluminium fallen, to dats es fich in einer Atmosphäre von Schwefelgas befindet, so geht die Vereinigung unter sehr lebhaftem Erglühen der ganzen Masse vor fich. - Das Schweselaluminium ist eine schwarze, zusammengefinterte, halbmetallische Masse, die unter dem Polirstahle eisenschwarzen Metallglanz annimmt. An der Luft riecht es fehr ftark nach Schwefelwasserstoffgas, schwillt nach und nach auf und zerfällt bald zu einem grauweißen Pulver. Auf der Zunge erregt es einen fiechenden, warmenden Geschmack nach Schweselwalferftoff. In reines Waffer gebracht, entwickelt es raich Schwefelwafferstoffgas, unter Abscheidung einer granen Thonerde. - Schwefelfaure Thonerde, in einem Strome von Wafferstoffgas geglüht, verliert, wie vorauszusehen war, alle Saure, ohne reducirt zu werden. Course of agent first more than and

Kohle leitete, entstand sogleich eine Explosion, wodurch die Masse aus der Porzellanröhre ausgetrieben und der daran gefügte, mit einer Ableitungsröhre versehene, gläserne Ballon in Stücke zerschmettert wurde. Wahrscheinlich rührte diese Explosion von gebildetem Kohlenoxydgas her, das sich mit der noch im Apparate besindlichen atmosphärischen Lust entzündete. Ich bemerke diese nur, als Anempsehlung zur Vorsicht, bei Darstellung von Jodverbindungen auf diese Art, wobei sich nicht so leicht, wie bei der analogen Operation mit Chlorgas, die atmosphärische Lust aus dem Apparate austrelben läst.

### 4. Phosphoraluminiam.

Aluminium, bis zum Glühen in einer Atmosphäre von Phosphorgas erhitzt, entzündet sich darin und verbrennt mit ziemlich starkem Feuer. Das Product ist eine schwarzgraue, pulvrige Masse, die unter dem Polirstahle dunkelgrauen Metallglanz annimmt und beständig nach Phosphorwasserstoffgas riecht. In VVasser geworsen, entwickelt das Phosphoraluminium Phosphorwasserstoffgas, das sich nicht von selbst entzündet. Die Gas-Entwicklung ist indessen nicht so hestig, wie bei der Schweselverbindung; beim Erwärmen geht sie rascher vor sich.

### 5. Selenaluminium.

Mit Selen gemengt und bis zum Glühen erhitzt, vereinigt fich das Aluminium damit unter Fener-Erscheinung. Das Selenaluminium ist schwarz, pulverförmig und nimmt durch Reiben dunkeln Metallglanz an. In der Luft riecht es beständig stark nach Selenwasserstoffgas, und in reines VVasser geworsen, entwickelt es dieses Gas sogleich mit Lebhastigkeit. Das VVasser farbt sich durch abgesetztes Selen bald roth.

### 6. Arfenikalum Inium.

Arsenikpulver und Aluminium, mit einander geglüht, vereinigen sich unter schwächerer Feuer-Erscheinung, als die vorhergehenden. Die Verbindung ist dunkelgrau, pulversörmig, nimmt beim Reiben dunkeln Metallglanz an und riecht schwach nach Arsenikwasserstoffgas. In Wasser geworfen, bleibt sie im ersten Augenblicke unverändert, fängt aber dann beld an, Arfenikwasserstoffgas zu entwickeln, wiewohl nur langsam. Aber beim Erwärmen entwickelt sich das Gas ganz rasch.

### 7. Telluraluminium.

Als ein Gemenge von Tellurpulver und Aluminium bis zum Glühen erhitzt wurde, ging die Vereinigung mit starken Feuerphänomen und solcher Heftigkeit vor fich, dass die ganze Masse wie ein Schuss aus der Röhre ausgetrieben wurde. Letzteres vermeidet man, wenn man das Tellur in ganzen Stückchen anwendet. Das Telluraluminium ift eine schwarze, metallische, zusammengefinterte, sprode Masse, die in der Luft fogleich unerträglich nach Tellurwasserstoffgas riecht und in reinem Waller mit Heftigkeit Tellurwasserstoffgas entwickelt. Das Wasser wird davon schnell roth, dann braun und zuletzt, von abgesetztem Tellur, undurchlichtig. Auf Papier gelegt, bildet jedes Stückchen von Telluraluminium einen metallischen Ring um sich, der von einem ziemlich großen, fich allmälig verlierenden braunen Anfluge umgeben ift. Diese Verbindung scheint sich in Wasser mit viel größerer Leichtigkeit, als felbst Schwefelaluminium, zu zersetzen.

Antimon, mit Aluminium bis zum starken Glühen erhitzt, vereinigte sich nicht damit. XII. Ueber eine neue Oxydationsstufe des Jods und die Verbindungen des Jods mit der Kohle.

(Aus einem Schreiben des Hrn. Professor Mitscherlich an den Herausgeber.)

Wenn man in einer nicht zu concentrirten Auflösung von kaustischem Natron Jod auflöst, bis die Flüssigkeit anfängt fich zu röthen, und diese Auflöfung bei einer niedrigen Temperatur an der Luft verdampfen läst; so bilden sich Krystalle, die bei einer niedrigen Temperatur beständig find, deren Krystallform ein sechsseitiges Prisma mit gerade angesetzter Endfläche ift, die gegen das polarifirte Licht fich als einaxig verhalten, in kaltem Waller fich unverändert auflösen, von wenig heißem Wasser aber zersetzt werden, fo wie von Alkohol, und Jodkalium, und jodlaures Kali bilden. Die Auflösung der Krystalle wird durch Schwefelfäure, Salpeterfäure und Chlorwaffer-Stofffaure zersetzt; mit Schwefelfaure und Salpeterfaure scheidet fich Jod aus, das fich nicht wieder aufloft, mit Chlorwasserstoffläure wird gleichfalls Jod ausgeschieden, das sich wieder auflöst. Die Chlorwasferstofflaure beweist, dass dieseKrystalle eine Verbindung einer niedrigen Oxydationsstufe des Jods, als die Jodfaure ift, mit Natron find; diese kann, wie aus diesen Verfuchen folgt, nicht isolirt bestehen, sondern zersetzt fich, von der Basis getrennt, in Jodsaure und Jod. Hat man Chlorwasserstofflaure zur Ausscheidung angewandt, so bildet fich Jodfaure und Jod; setzt man aber mehr hinzu, als zur Umanderung des Natri-

nmoxyds in Chlornatrium nothig war, fo wirkt die angeletzte Saure auf die Jodfaure, bildet Chlorjod, und dieles löft das ausgeschiedene Jod wieder auf: Es verhalt fich diese Sanre ganz analog der unter-Schweslichten Saure, und ihre Existenz würde keinem Zweifel unterworfen seyn, wenn die Verbindungen. die sie mit dem Natron eingeht, sich nicht so leicht zerlegten, und wenn noch andere jodichtsaure Salze dargestellt werden könnten; denn wenn man z. B. eine Barytfalzauflöfung oder irgend ein anderes Salz, dellen Basis mit der Jodsture eine unlösliche Verbindung eingeht, durch jodichtfaures Natron fällt, fo bildet fich Jodbarium und jodfaure Baryterde; Jodbarium bleibt in der Flüssigkeit ausgelöst und jodsaure Baryterde fällt zu Boden. In einer eignen Abhandlung werde ich die Versuche aufführen, die es wahrscheinlich machen, dass diese Verbindung jodichtsaures Natron fey, die jedoch nicht beweisen, dass man nicht auch diese Verbindung zusammengesetzt ansehen konnte aus Jodnatrium und jodsaurem Natrou, den Verbindungen analog, die von Wöhler (falpeterfaures Silberoxyd und Cyanqueckfilber), von Berzelins (falpeterfaures Kali und Schwefelwolfram) und von Liebig (falpeterfaures Queckfilber und Jodqueckfilber) entdeckt worden find.

Ich wollte versuchen, nach welchen verschiedenen Methoden sich diese Verbindung darstellen lasse, und wandte unter andern eine Austösung von kaustischem Natron in Alkohol und von Jod in Alkohol an; es bildet sich, wenn man diese Austösungen zu einander giesst, der bekannte von Serullas entdeckte Körper. Serullas, dem wir, außer der Entdeckung dieses Kör-

pere, eine große Anzahl intereffanter Verfuche, die er mit demfelben anstellte, verdanken, giebt an, dals jodfaures Natron, Jodnatrium und Jodkohlenwasserfloff zugleich gebildet werden; ich bemerkte jedoch nicht die mindeste Spur von jodsaurem Natron. Ich habe diesen Körper nachher durch Kupfer, Eisen und Queckfilber zerlegt, dabei aber keine Bildung, weder von Wasserstoff, noch von irgend einer anderen Gasart bemerkt, fondern nur eine Jodverbindung und Kohle erhalten, fo dass dieser Körper nur aus Jod und Kohle besteht und sich dadurch bildet, dass, wenn die alkoholische Auslösung des Jods zur Auslösung des Natriumoxyds kommt, das Jod fich mit dem Natrium. und der freigewordene Sauerstoff fich mit dem Wasserstoffe des Alkohols zu Wasser verbindet, die Kohle des Alkohols aber (wenn man diefen aus Kohlenwafferftoff und VVaffer zusammengesetzt ansieht) verbindet fich mit einem andern Antheile Jod zu Jodkohle.

Jodkohle mit Chlorqueckfilber im Maximum deftillirt, giebt eine Flüffigkeit, analog der, die Sernllas
bei der Destillation des Chlorphosphors erhielt, die
nun also auch aus Jod und Kohle besteht; so dass wir
zwei Verbindungen von Jod mit Kohle kennen, und
eine Verbindung von Jod und Kohlenwasserstoff, die
von Faraday entdeckt worden ist und durch chemische Eigenschaften und Krystallsormen von der Jodkohle sich unterscheidet. Die Untersuchung dieser
Verbindungen, so wie die analogen Verbindungen, die
das Brom liesert, hosse ich Ihnen in einigen Monaten
mittheilen zu können.

of water - good spolars is may really a town may

XIII. Ueber ein fehr flüchtiges Chlormangan; von Hrn. J. Dumas.

(Auszug aus den Ann. de chim, et de phys. XXXVI, 81.)

Diess Chlormangan entspricht der Mangansaure und verwandelt sich bei Berührung mit VVasser in Chlorwassersteinen und Mangansaure. Man erhält es in Gassorm, wenn man geschmolzenes Kochsalz zu einer Lösung der Mangansaure in Schwefelsaure hinzusügt. Vortheilhafter ist es aber, das gewöhnliche grüne Chamaleon durch Schwefelsaure in rothes Chamaleon umzuwandeln, die Lösung abzudampsen und den Rückstand, ein Gemenge von schwefelsaurem und mangansaurem Kali, mit concentrirter Schwefelsaure zu behandeln. Zu der Lösung setzt man so lange Kochsalz in kleinen Stücken hinzu, bis sich nur farblose Dämpse von Chlorwasserstoffsaure entwickeln.

Dies Chlormangan erscheint als ein kupserfarbenes oder grünliches Gas, das jedoch nicht permanent ist, sondern bei — 15° oder — 20° C. sich gänzlich zueiner grünlichbraunen Flüssigkeit verdichtet. In Gasgestalt treibt es allmälig die in einem Rohre enthaltene Lust aus. In einer seucht gemachten Glasglocke giebt es sogleich einen dicken Nebel von schöner Rosensarbe und bekleidet die Wände mit einer dunkel purpurfarbenen Substanz. Diese Substanz ist Mangansaure. Das hierbei gesärbte Wasser fällt Silberlösung reichlich und giebt, mit Aetzkali behandelt, alle Farben einer Lösung des Chamäleon minerale. Es solgt hieraus, dass diese Erscheinungen von einer plötzlichen

Zersetzung des Wassers und gleichzeitiger Bildung von Chlorwasserstoffsture und Mangansture herrühren ).

\*) Hr. Dumas erwähnt auch noch eines ähnlichen Fluormangans, das indess schon früher vom Dr. Wöhler (dies. Ann. Bd. 85. S. 619) dargestellt worden ist. In einer folgenden Notia (a. a. O. p. 83) theilt Hr. D. Einiges über die bekannten Phänomene beim Schmelzen des Schwesels mit, worin ich aber im Grunde nichts erblicke, was nicht schon in den neueren Lehrbüchern enthalten sey. Nur die Temperaturen sind etwas verschieden von andern Angaben. So sindet Hr. D., dass der geschmolzene Schwesel bei 108 oder 9° C. zu krystallisiren ansange, der Schmelzpunkt dieses Körpers also ebenfalls bei 108° liege. Ferner sindet er den Schwesel bei:

110° C. fehr flüffig, gelb — rasch erkaltet — sehr brüchig, gelb 140° flüffig, dunkelgelb — - fehr brüchig, gelb

170° dick, orangegelb - - - brüchig, gelb

190° dicker, orangefarben - - - gelb, erst weich und durchsichtig. dann brüchig und opak

220° zähe, röthlich — - - bernsteinfarben, weich und durchsichtig

230 bis 260°, fehr zähe, braunroth - - fehr weich, durchfichtig, röthlich

Siedepunkt,minderzähe,braunroth - - fehr welch,durch-fichtig, braunroth-

Um den Schwefel rasch zu erkalten, muß man ihn in einem dünnen Strahle in eine große Menge kalten Wassers gießen, sonst erkaltet er im Innern allmälig und wird daselbst hart. — Auf dieser Enthärtung, die sich an die der Bronze aureiht, beruht übrigens, wie bekannt, das Abdrücken von Münzen und Medaillen in Schwesel. P.

THE PERSON NAMED IN COLUMN

# XIV. Historische Notiz über den Breunnerit.

Diese Mineralspecies ist zuerst in Mohs Charakteristik beschrieben und unter dem Namen Brachytypes Kalt-Haloid als eine eigenthümliche, durch größere Harte, größeres specifisches Gewicht und stumpseres Rhomboëder von dem Bitterspathe verschiedene Species ausgeführt worden. Späterhin kommt diese unter dem Namen Talkspath in Breithaupt's Charakteristik S. 47 vor, und seitdem wird sie auch in mehreren Lehrbüchern, z. B. in dem von Phillips, beschrieben. Den Namen Breunnerit hat dieselbe zu Ehren des Grasen Breunner von Hrn. Haidinger erhalten und unter diesem ist sie namentlich in England allgemein bekannt. Eine vollständige Beschreibung derselben sindet sich überdies in Mohs Grundriss der Mineralogie Bd. 2. S. 115.

Die erste Analyse dieses Minerals scheint von VV almstedt angestellt zu seyn. Derselbe fand in einer schwarzgrauen Varietät vom Harz, die in Rhomboëdern von 108° 154 krystallisirt war 1): 84,36 kohlens. Magnesia, 10,02 kohlens. Eisenoxydul, 3,19 kohlens. Manganoxydul, nebst 1,62 eines braunen, kohligen, mechanisch eingemengten Stoss und einer Spur von Kieselerde und VVasser (Schweigg. Journ. Bd. 35. S. 398). Darauf zerlegte Brooke eine gelbe, in

<sup>\*)</sup> Nach dem Urthelle eines competenten Richters unterliegt die Richtigkeit dieser Messung jedoch einigem Zweisel.

Rhomboëdern von 107° 30' krystalliste Varietät aus Tyrol; er fand sie bestehend aus: 13,15 kohlens. Eisenoxydul und 86,05 kohlens. Magnesia, ohne Kalkgehalt (Ann. of Phil. N. S. T. V. p. 382). Vor einigen Jahren hat auch Hr. Dr. Magnus diese Species, nebst mehreren verwandten untersucht, seine Analysen bis jetzt aber nicht bekannt gemacht. Das Resultat über die Varietät aus dem Psitschthale ist jedoch den Lesern vom Hrn. Pros. Mitscherlich im vorigen Bande dieser Annalen S. 145 mitgetheilt worden.

Vor Kurzem, im 158. Stück der Gött. Gelehrt. Anzeigen von diesem Jahre S. 1569, sind auch von Hrn. Hofr. Stromeyer mehrere Analysen dieser Species bekannt gemacht und zwar von vier verschiedenen Varietäten, deren eine demselben zu diesem Behuse vom Hrn. Prof. Mohs übersandt worden war. Hr. Hofr. Str. ist der Meinung, diess Mineral gehöre mit dem Magnesit zu einer Species, unterscheidet es aber von diesem, das bisher nur erdig oder dicht gesunden ist, durch den Namen Magnesitspath. Die von ihm untersuchten Varietäten sind solgende:

I. Magnesitspath in weingelb gefärbten Rhomboëdern, vom rothen Kopf, im salzburgischen Zillerthale. II. M. in blass gelblichbraun gefärbten Rhomboëdern, in Chloritschiefer eingewachsen, aus dem Fassathale in Tyrol. III. M. in erbsengelb gefärbten rhomboëdrisch körnigen Massen, mit Bitterspath und blättrigem Talk vom St. Gotthardt in der Schweiz. IV. M., in schwarzgesärbten, rhomboëdrisch körnigen Massen von Hall in Tyrol. Die Resultate der Analysen waren:

| 20.0 margaret city   | S AM G | office. | m     | IV     |
|----------------------|--------|---------|-------|--------|
| kohleni. Talkerde    | 84.79  | 82.89   | 87,56 | 89.75  |
| kohlenf. Elfenoxydul | 13.82  | 10,97   | 10,52 | 8,00   |
| kohlenf. Manganoxyd  | 0,09   | 0.78    | 0,99  | 2,44   |
| Koble                |        |         |       | 0,11   |
| 200                  | 99,30  | 100,64  | 99,07 | 100,27 |

Von Kalk fand fich in allen diesen Varietäten keine Spur. Die letztere verdankt, wie der Anthrakonit, ihre schwarze Farbe der Kohle; Host. Str. schlägt deshalb vor, sie unter dem Namen Anthrako - Magnesitspath als eine besondere Varietät zu benennen. Das kohlensanre Eisenoxydul, welches sich in allen sindet, ist Hr. Host. Str. geneigt, wegen seiner veränderlichen und verhältmismäsig geringen Mengé, für zusällig zu halten; weshalb derselbe auch kein Bedenken trägt, den Magnesitspath als reine krysiallisitete kohlensaure Talkerde auzusehen.

Was die bisherigen Methoden zur Scheidung des Mangans von der Talkerde und dem Kalke betrifft, so sindet Hr. Hofr. Str. dieselben theils zu umständlich, theils nicht zulänglich. Selbst die von Berzelins oft angewandte Methode, das Mangan durch schweselwassersichtsaure Salze zu fällen, führt, wie Hr. Hofr. Str. meint, zu keiner vollständigen Scheidung; selbst wenn die Lösungen möglichst neutral sind; auch ist, nach ihm, die Fortschaffung des überschüßig angewandten Fällungsmittels sehr unbequem, und anserdem muß das gefällte Mangan von Neuem wieder gelöst und durch kohlensaure Alkalien niedergeschlagen werden, wenn man genan die Menge desselben bestimmen will.

Aus diesen Gründen hat Hr. Hofr. Str. das folgende - feiner Meinung nach - vorzüglichere Verfahren angewandt. Ans der falzfauren, durch Salpetersture gehörig oxydirten und passend verdünnten Löfung des Fossils wird zuerst das Eisen kalt durch neutrale fixe kohlenfaure Alkalien gefällt. Nach Filtration wird die Löfung angeftnert, etwas eingedampft, mit Chlorgas hinreichend gefättigt und darauf mit neutralem kohlenfauren Alkali in leichtem Ueberschusse versetzt. Dadurch scheidet sich das Mangan als Hyperoxydul vollständig ab, doch nur allmär lig. Deshalb ift das Alkali nur nach und nach hinzuzufügen, bis fich kein Mangan mehr ausscheidet, befonders wenn viel Mangan oder neben diesem auch Kalk vorkommt, da sonst bei Uebersattigung mit kohlenfaurem Alkali und längerem Zutritte der Luft leicht Kalk und auch wohl Talkerde niedergeschlagen wird. - Die Talkerde wurde durch phosphorfaures Natron und Aetzammoniak gefällt, nachdem die Löfung zuvor mit Salzfäure überfättigt, gekocht und wieder erkaltet war. 100 Theile des geglühten Niederschlags enthalten nach Hrn. Hofr. Str. 37 Talkerde (nach Berzelius 36,67). later sand at the mark Salve as influence within a

Kürzlich hat Profess. Breithaupt unter dem Namen Mesitinspath (von usairns in der Mitte stehend) noch eine, den Winkeln nach, zwischen dem Eisenspathe und Talkspathe liegende Species, als eigenthämlich beschrieben (Schweigg. Journ. Bd. 50. S. 317). Sie kommt angeblich zu Traversella in Piemont vor, in Rhomboëdern von 107° 14', von dun-

1 mail 15, 844 01 8. 4 - St. 1. 4 1897, St. 0.

kelgraulicher, gelblichweißer oder gelblichgrauer Farbe, 3,349 bis 3,363 spec. Gewicht und einer Harte = 5 (nach B's Skale). Aus dem Verhalten vor dem Löthrohre schließest B., dass dieß Fossil aus Talkerde, Eisenoxydul, Kohlensaure, und muthmasslich auch aus Kalk und Manganoxydul bestehe.

# XV. Ueber die Verbindung des Bor's mit dem Eifen.

Ob fich Boreisen darstellen losse, scheint noch den bisherigen Versuchen noch zweiselhaft. Arfvedson wenigstens hat durch Glähen des borfauren Eilenoxyds mit Kohle oder in einer Atmosphäre von VVafforftoffgas diese Verbindung nicht erhalten können (Berzelius Lehrb. H. 389). Nach der Angabe des Hrr. Lassaigne, im Journ. de chim. medicale Ann. III. p. 535, foll fich aber dennoch auf diefem VVege Boreilen bereiten lassen. Hr. L. formte aus Tenchtem borfauren Eisenoxyd, erhalten durch Zersetzung des Ichwefelfauren Eisenoxyds mit borsanrem Natron (sous-borate), einen Cylinder von 21 Centimeter Länge und 1 Centim. Dicke, und glühte denfelben, nachdem or ihn zuvor getrocknet hatte, vier Stunden lang in einem Porzellaurohre unter fortwährendem Hinüberleiten von trocknem und reinem Wasserstoffgas, folange bis fich am andern Ende der Röhre keine Waf-Terdampfe mehr zeigten. Nachdem die Operation beendigt und bis zum ganzlichen Erkalten beständig Wallerstoffgas durch die Röhre getrieben war, fand fich in derselben eine porose, silberweisse Masse von cylindrischer Gestalt, sproder Beschaffenheit, glanzendem Bruche, und geringer Wirkung auf die Magnetnadel. Chlorwafferstofffanre und Schwefelfaure hatten im verdünnten Zustande nur wenig Wirkung auf diefe Maffe; im concentrirten Zustande lösten sie aber diefelbe auf, unter Entwickelung von Wasserstoffgas and Abscheidung von dunklen grunlich braunen Flokken, welche die fernere Einwirkung schwächten und

zuletzt ganzlich hemmten. Um das Bestandtheilsverhaltnifs der Maffe zu bestimmen, wurde eine gewogene Monge derfelben in Königswaller gelöft, die Lölung zur Trokne verdampft, der Rückliand mit Kali geglüht, darauf in Waller gelöft, und das Eifenoxyd gel'ammelt, gewalchen, geglüht und gewogen. Das Uebrige wurde als Bor angelehen. Dadurch fand Hr. L. in 100 Thl. der Verbindung: 77,43 Eilen und 22,57 Bor. und er betrachtet fie demnach als ein Boreifen, befiehend aus einem Atom. Eisen und einem At-Bor. Hr. L. verspricht, in der Folge eine Shnliche Arbeit mit andern borfauren Salzen zu unternehmen; wie mir Icheint ware aber auch eine Wiederholung und Erweiterung der gegenwärtigen nicht überflüßig, theils weil die Zusammensetzung des erhaltenen Boreilens nicht recht mit der Formel übereinstimmt, theils weil fie, wenn fie richtig ift, ein bafisches borfaures Eisenoxyd vorausfetzt, dessen Zufammenfetzung zu kennen doch auch nicht ohne Interesse seyn würde.

# Brom - Verkauf zu herabgefetzten Preifen.

Ich zeige hiermit an, dass ich durch die Relchhaltigkeit der hiefigen Soole, fo wie durch eine vortheilhafte Bereitungs - Methode. in den Stand gesetzt bin, von nun an das Brom die Unze um 3 Thir. 10 Groschen \*) zu liesern, dass jedoch weniger als eine halbe Unze nicht mehr abgegeben werden kann. Sollte es in medizinischer und technischer Hinticht in Anwendung kommen, und größere Quantitaten verlangt werden, fo wird noch ein billigerer Preis Statt finden. Anch werde ich auf Verlangen alle Verbindungen des Broms mit Metallen, fo wie mit nichtmetallischen Körpern in den billigften Preisen darftellen. Von dem eigenthumlichen, bei der Bereitung des Broms fich bildenden Deie, welches aller Wahrscheinlichkeit nach eine Verbindung deffelben mit Oelgas ift, ift eine bedeutende Menge vorrättig und wird ebenfalls käuflich erlassen. Der Preis einer Unze Bromkalium und Brompatrium ist auf

1 Thir. 4 Groschen gesetzt.

Loewig, Provifor der Schmedes'schen Apotheke, Creutznach, d. 23 November 1827.

<sup>\*)</sup> Diefs ift fast die Hälfte des Preises, zu welchem das Brom von feinem Entdecker, dem Hrn. Balard, im Septemberhefte der Annal, de chim, et de phys. ausgeboten wird. Hr. B. berechnet nämlich die Unze zu 23 Francs.

# ANNALEN DER PHYSIK.

#### JAHRGANG 1827, ZEHNTES STÜCK.

Ueber die Veränderungen, welche gewisse Mineralien mit Beibehaltung ihrer äußern Form erleiden; von Wilhelm Haidinger.

(Ausgezogen aus den Transactions of the Royal Society of Edinburgh für 1827.)

Gegenwärtig kann fich die Anziehung zwischen den Elementen der Mineralkörper nicht mehr in dem Maaise aufsern, wie damals, als jene ungeheuern Felsmallen, besonders die krystallinischen unter ihnen, aus denen ein großer Theil des Erdballs besteht, gebildet worden find. Doch giebt es Agentien, welche, wie wir taglich sehen, gewisse, mehr wie andere zur Zerfetzung geneigte Mineralien verschiedentlich in ihrer Zusammensetzung andern. Manche Species aus der Klaffe der Salze werden fortdauernd durch Auflöfung in Waller zerftört und durch Verdampfung diefes Wallers wieder hergestellt. Eisenkiese, die in der Atmolphäre abwechselnd den Einflüssen des Wassers, des Sanerstoffs und der Temperaturänderungen ausgesetzt find, verwittern und gehen in Eisenvitriol über. Hitze und die Entbindung flarker Sauren in der Nachbarschaft thätiger Vulcane, so wie brennende Kohlenlager, veranlassen die Bildung einer Menge neuer Mi-N

Annal, d. Phyfik, B. 87. St. 2. J. 1827. St. 10.

neralien, während die früher vorhandenen zerstört werden. Gewöhnlich ist nicht die geringste Spur zu entdecken, woraus die neuen Substanzen gebildet seyn könnten; doch giebt es Beispiele, wo die Form, selbst die Krystallgestalt der zersetzten Substanzen völlig erhalten, ihre übrige Beschaffenheit dagegen mehr oder weniger stark verändert worden ist. Die Betrachtung dieser Fälle bildet den Hauptgegenstand der gegenwärtigen Mittheilung.

Mineralische Erzeugnisse solcher Art find von vielen Autoren Pfeudomorphofen genannt. Seiner Etymologie nash ift diefer Name zwar bezeichnend, da wirklich die Form nicht der Substanz gehört; allein zu der von ihm gegebenen Definition palst er nicht, indem nach ihr die Substanzen sich in Höhlungen gebildet haben follen, die von Krystallen einer anderen Species nach ihrer Zerstörung in dem umgebenden Gesteine zurückgelassen find. Die Namen Epigenies. den Haüy vorschlug, und metamorphosirte Krystalle, den Breithaupt einführte, find hinfichtlich der Etymologie größeren Einwürfen ausgesetzt, als die gewöhnliche Benennung; und da fie nie durch scharfe Definitionen festgestellt, noch ausschliefslich auf diese Art von Bildung übertragen worden find, fo find wir auch der Sorge überhoben, welchen von beiden wir vorzugsweise zu gebrauchen haben, besonders wegen des schwierigen Umstandes, dass die Zersetzung nicht immer dieselbe ift, in einigen Fällen die ganze Gestalt erhalten, in andern zwar verletzt, aber noch erkennbar, und in noch andern ganz verloren gegangen ift. Wollen wir ein besonderes Wort für diese Bildung: fo würde man fie am pallendsten parafitifch nennen

können, um damit zu bezeichnen, dass den neuen Substanzen ihre Natur auf Kosten der früher vorhandenen aufgedrungen worden ist.

Die Reihe der hier betrachteten Fälle fängt mit den einsachsten an, wo die neugebildete Substanz gleiche chemische Zusammensetzung mit der zerstörten bestet, und endigt mit denjenigen, wo die Mischung beider Species so verschieden ist, dass selbst die Analogie der Fälle nicht hinreicht, um jeden Zweisel, ob sie auf einem solchen Wege erzeugt seyen, zu entsernen. Durch diesen Vergleich erhalten wir jedoch das merkwürdige Resultat, dass immer eine neue Species erzengt wird, wenn gleich ihre Individuen oft so klein sind, dass sie außerhalb des Bereichs einer naturhistorischen Untersuchung liegen.

### I. Veränderungen in Substanzen gleicher Zusammensetzung.

Der gemeine Zinkvitriol gehört zu den dimorphen Substanzen oder zu denjenigen, die in zwei nicht vereinbaren Formen krystallistren. Die gewöhnlichste derselben wird abgeleitet von einer ungleichschenklig vierseitigen Pyramide, die drei auf einander senkrechte Axen hat, und gehört zum prismatischen Systeme. Sie bildet sich aus Lösungen, die nicht so concentrirt sind, dass sie sich mit einer Salzhaut überziehen, bei einer Temperatur unter 126° F. Bei einer höheren Temperatur und aus einer sehr concentrirten Lösung entstehen Krystalle, ableitbar von einer ungleichschenklig vierseitigen Pyramide, die eine gegen die Basis geneigte Axe besitzt und zum hemiprismatischen Systeme gehört. Die chemische Zusammensetzung bei-

der Species entspricht, nach Mitscherlich's Analyse, der Formel: ZnS2 + 14 Aq.

Prof. Mitscherlich verdanken wir ferner die folgende fonderbare Thatfache \*). Wenn man einen Kryftall der prismatischen Species über 126° F. erhitzt. fo werden gewisse Punkte seiner Oberstäche matt, und von diefen Punkten ans nach dem Innern des urfprünglichen Krystalls schießen darauf Bündel von Krystallen an. Da jener durchfichtig ift, die neugebildeten Krystalle dagegen matt oder milchweis find, so kann man diese leicht unterscheiden und in ihrem Fortwachsen beobachten. In kurzer Zeit verwandelt fich das Ganze in ein Aggregat von diesen Krystallen, die von mehreren auf der Oberstäche des nriprünglichen Krystalls befindlichen Punkten divergirend ausgehen. Wasser, außer dem zufällig zwischen die Lamellen eingeschlossenen, entweicht bei diesem Vorgange, und diel's beweift die Identität beider Species.

Durchsichtiger wie gewöhnlich habe ich die Krystalle der hemiprismatischen Species dadurch erhalten,
das ich eine selir concentrirte Lösung des Salzes, gut
bedeckt und eingehüllt, auf einem warmen Ofen krystallisten ließ und die Krystalle, nachdem die Mutterlauge abgegossen war, trocknete und langsam abkühlte. Nimmt man sie einzeln aus der Lösung und
kühlt sie schnell ab, so verlieren sie bald ihre Durchsichtigkeit, und wenn man sie zerbricht, zeigen sie ost
ein Aggregat von Krystallen der prismatischen Species,
welche sich auch unmittelbar aus der auf der Ober-

<sup>&</sup>quot;) Dief. Ann. Bd. 82. S. 191.

fläche der hemiprismatischen Krystalle gebliebenen Mutterlauge erzeugen. In beiden Fällen hängt die Aenderung in der Lage der Theilchen nur von der Temperatur ab.

Die Isomorphie des Zinks und Magniume, als schweselsaure Salze, ist in ihrer Theilbarkeit und ihren regelmässigen Formon, bis ins Kleinste, merkwürdig deutlich. Dasselbe gilt auch von der oben beim schweselsauren Zink beschriebenen Erscheinung. Sie beide geben genau dasselbe Resultat.

Das specisische Gewicht der hemiprismatischen Species ist noch nicht bestimmt worden; doch weicht es wahrscheinlich nicht viel von dem der prismati-Ichen Species ab, da der Uebergang von der einen in die andere ohne merkliche Aenderung des Volumens der Krystalle Statt findet. Wenn man den Arragonit erhitzt, so wird er matt und zerspringt, bevor er Kohlensaure verliert, mit Hestigkeit in eine Menge kleiner Stücke. Sehr wahrscheinlich wird er hier in gewöhnlichen Kalkspath umgewandelt, welcher ungefähr in dem Verhältnisse 29: 27 mehr Raum, als der Arragonit ersordert, obgleich der Gehalt an kohlenfaurem Kalke, abgesehen von dem zufälligen und veranderlichen Gehalte an kohlensaurem Strontian, in beiden gleich ist. Vielleicht wird die Trennung der Theilchen dadurch unterstützt, dass die Ausdehnung der rhomboëdrischen Individuen in Richtung ihrer Axe verschieden ist von der senkrecht darauf.

Ein anderes Beispiel der Bildung von Krystallen im Innern einer starren Masse findet sich ausserhalb des Mineralreichs. Bendant, wie ich glaube, hat zuerst gezeigt, dass die weiseliche Rinde, welche den Gerstenzucker bedeckt, wenn er einige Zeit hindurch ausbewahrt worden ist, eine saserige Structur zeigt, in der die Fasern senkrecht gegen die Obersläche des Zuckers stehen. Kann sich diese Zersetzung weiter ausbilden, so entstehen Krystalle von Zucker in der Masse, die zuvor homogen war, einen muschligen Bruch hatte und nicht eine Spur von krystallinischer Structur zeigte.

#### II. Veränderungen, die von Waffer abhängen.

Hany's Chaux sulfatée épigène, eine felir bekannte Substanz, ist, wie derselbe richtig bemerkt, Anhydrit gewesen, der sich durch Aufnahme von Walfer in Gyps verwandelt hat. Die ursprünglichen Ebenen der Theilbarkeit, die in den weißen, opaken und schwach glänzenden Massen zu erkennen find, geben keinen zureichenden Grund, um diese Species mit dem Anhydrit zu vereinigen; auch find es nur wirkliche Riffe in Richtung der Theilbarkeits-Ebenen. die man in jeder frischen und nicht zersetzten Varietat diefer Species wahrnimmt. In diefen, und noch deutlicher in einigen größeren, die Malie unregelmäßig durchsetzenden, Riffen haben fich deutliche Kryffalle von Gyps gebildet. Stücke der letztern Art habe ich von Aussee in Steyermark und in der Sammlung von Gratz gesehen. Die zersetzten Individuen find viel kleiner als die von Pesay in Savoyen, die Hany befcbrieben hat.

Gewille Salze ziehen VValler ans der Atmosphäre an, bis sich eine Lösung derselben gebildet hat, d. h. sie zerfliefsen. Andere dagegen verwittern, indem sie ihr VValler verlieren und in eine Masse übergehen, die zwar die urspringliche Gestalt behalten hat, aber so locker ist, dass sie durch einen leichten Druck zu Pulver zerfällt. Glaubersalz und kohlensaures Natron sind bekannte Beispiele dieser Veränderung. Noch mehrere bieten die Erscheinungen dar, die von den Chemikern freiwillige Zersetzungen genannt werden und auf Verlust von VVasser, auf Oxydation u. s. w. beruhen.

Unter einer großen Anzahl derartiger Thatlachen. die während meines Aufenthaltes in Berlin im VVinter 1825 vom Hrn. Prof. Mitscherlich beobachtet find, will ich hier nur eine sehr interessante anführen, wo eine krystallisirte Substanz durch Erhitzung und dadurch veranlassten Wasserverlust in einer ande-Er brachte Krystalle von Eisenren gebildet wird. vitriol in Alkohol und erhitzte diesen fast bis zum Sieden. Es erfolgte eine Zerfetzung, obgleich die aufsere Gestalt der Krystalle ungeändert blieb. Beim Herausnehmen und Zerbrechen der Krystalle zeigte sich jeder von ihnen hohl und als eine Geode von glanzenden Krystallen, die auf die Ebenen der ur-Iprünglichen Krystalle abgesetzt waren. Die Krystalle liatten die Form von achtseitigen, zum prismatischen Systeme gehörenden, Prismen, und es zeigte sich durch eine Analyse, dass sie genan halb so viel Wasser wie die gewöhnliche Species besassen.

#### III. Veränderungen in kupferhaltigen Mineralien.

Jeder Mineralog kennt die Krystalle von Chessy in Frankreich, welche die Form der Kupferlasur besitzen, aber aus fastrigen Massen von Malachit bestehen. Außer diesen Varietäten und den völlig homogenen Massen, die daselbst vorkommen, giebt es auch, wovon ich mich durch Unterfuchung der dort aufbewahrten Maffen und anderer Sammlungen überzeugt liabe, eine Reihe von Uebergängen zwischen beiden. Die Reihe beginnt mit Krystallen, die nicht blos in Form, fondern auch in Mischung der Kupferlasur gleich find, und nur, als zufällig eingeschlossen, wenige Theilchen von grünem, falerigem Malachit enthalten. Sie endigt mit Varietaten, die kanm den prsprünglichen Zustand der hemiprismatischen Krystalle errathen lassen, da das letzte blane Theilchen verschwunden ift, und sich über deren ursprüngliche Fläche Fasern erheben, die abgesonderte, krystallini-Sche Endigungen zeigen. Die zwischenliegenden Glieder zeigen deutlich die Gestalt der Krystalle der Kupferlafur und zuweilen auf ihrer Oberfläche hier und da Theilchen der ursprünglichen Substanz, die sammtlich eine parallele Lage besitzen. Diese Theilchen find nicht verschoben durch eine Volumensvergrößerung der neuen Substanz, Chemisch find die beiden Species nicht fehr verschieden. Die Analysen von Klaproth, Vauquelin und Phillips fimmen fehr nahe mit den von Berzelins aufgestellten Formeln, nämlich Cu Aq2 + 2 Cu C2 für die Kupferlafur, und Cu C + Aq für den Malachit, Die Bestandtheile find :

| To Take     | Kup     | ferlafur | Malachit |       |
|-------------|---------|----------|----------|-------|
| Kupferoxyd  | . 69,16 | 1 3 At.  | 71,89    | 3 At, |
| Kohlenfaure | · 25.61 | 1412-    | 19,96    | 3 -   |
| Waffer      | . 5,23  | 2 .      | 8,15     | 3 +   |

Ein Atom Kohlenfaure ist also bei dieser Umwandlung genau durch ein Atom Wasser ersetzt, Hany betrachtet die zusammengehausten Massen von grünem, saserigem Malachit nicht als eine Epigenie der Kupserlasur, sondern vereinigt beide in eine Species. Beudant dagegen scheint der Erste gewesen zu seyn, der diesen Process der Zersetzung richtig aussales.

Nicht blos die Kupferlasur, sondern auch die eingewachsenen Rhomboëder und Octaëder des Rotlikupfererzes kommen an jenem Fundorte im Zustande ansangender Zersetzung vor, die diesem in Sosern ahneln, als die Form der Krystalle nicht geändert ist, Die Zersetzung schreitet hier jedoch auf eine andere Weile fort, Beim Rothkupfererze wird die Oberfiache zuerst grün durch Aufnahme von Sauerstoff und Wasser, indem das Kupseroxydul in Kupseroxydlydrat übergeht. Darauf dringt die Zersetzung tiefer in die Masse, und es bildet sich dabei eine mehr oder weniger beträchtliche Rinde von dichtem Malachit. Bei der Kupferlasur hingegen findet das Umgekehrte Statt; die Oberstäche der Krystalle wird zuletzt in Malachit verwandelt, und die Zersetzung beginnt von dem Punkte, wo es aufgewachsen ist. Es giebt Krystalle von octaëdrischer Gestalt, die nalie an der Oberstäche aus faserigem Malachit bestehen, von gleicher Art mit dem, welcher die, die Form der Kupferlasur besitzenden, Krystalle ausmacht; sie enthalten gewöhnlich einen Kern von unzersetztem Rotlikupsererz. Ein dodecaëdrischer Krystall vom Rothkupserze, welcher an der Oberfläche in Kupferlasur verwandelt ist, wird in

<sup>\*)</sup> Traité de Mineralogie p. 158.

Hrn. Allan's Kabinet verwahrt; doch find folche Beifpiele felten.

Das cuivre hydro-siliceux von Hany, mit Inbegriff der Chrysocolla, ist noch nicht gut bestimmt, da die gewöhnlich in den Sammlungen aufbewahrten Krystalle sich dazu nicht wohl eignen. Sie find größtentheils in Malachit verwandelt, aber ihre Winkel zeigen, dass sie ursprünglich nicht Kupserlasur gewefen find. In Hrn. Allan's Kabinet habe ich fehr dentliche Kryftalle gesehen, in Gestalt von zusammengedrückten sechsseitigen Pyramiden, deren schmale Flächen fich ungefähr unter 1120 treffen, während die schmalen fich mit den breiten unter Winkeln von 122° und 126º schneiden; woraus es scheint, als liabe die ursprüngliche Gestalt zum hemiprismatischen oder tetarto-prismatischen Systeme gehört. In Hauv's Beschreibung kommt ein Winkel von 122° 19' vor. der ähnlich liegt wie der von 1220; da aber das Grundprisma als ein gerades rhombisches angenommen ift, so müssten die beiden andern Winkel des abgeleiteten sechsseitigen Prisma's seyn 1150 22' und 1220 19'. Ueberdiels giebt Ha üy feinen Kryftallen ein specif. Gewicht von 2,753, während das der Varietäten von Chrysolla niemals 2,2 übersteigt. Ich kenne nur ein Stück mit scheinbar homogenen und der Chrysocolla ahnlichen Kryffallen, die in einer hellbraunen thonigen Substanz liegen. Dies Stück befindet fich in der ausgezeichneten Sammlung des Hrn. Bergmann in Berlin.

Die Kupferlasur ist im gepülverten Zustande als Malersarbe angewandt; aber wie es schon Hauy auf die Autorität von Wallerins und Boctius de Boot vom armenischen Stein angiebt, dieses Pigment verschießt bald ins Grüne \*).

Metallisches Kupfer, der Atmosphäre ausgesetzt, wird durch die Bestandtheile derselben mannichfach verandert. Beim Major Stenart habe ich Ueberreste von agyptischen Gefässen gesehen, die ursprünglich aus Kupfer oder Bronze bestanden, und jetzt eine fehr weiche Oberfläche besassen. Einige Bruchstücke waren fast einen Viertelzoll dick, aber dabei so vollkommen zerftort, dass man fie leicht mit den Handen zerbrechen konnte. Sie zeigten auf ihrem Bruche eine Menge kleiner Drüsenräume und deutliche Krystalle von Rothkupfererz, in das die ganze Masse verwandelt war. Es fanden fich auch einige weisse Flecke, die ich jedoch nicht untersuchte. Auch der Dr. J. Davy fand, bei seinem Aufenthalte auf den ionischen Infeln \*), dass antike griechische Gerathe, die ursprünglich aus einer Legirung von Kupfer und Zinn bestanden, mit grünen, rothen und weißen Flecken, bestehend aus kohlensaurem und basisch salzsaurem Kupferoxyd, Octaëdern von Kupferoxydul und metallischem Kupfer, und Zinnoxyd, überzogen waren. In einigen Fällen hatte fich kein metallisches Kupfer gebildet, dagegen aber das Kupferoxydul durch beigemischtes Kupferoxyd geschwärzt. Davy's Meinung, dass eine innere Bewegung der Theilchen, aurch elektro-chemische Kräfte veranlasst, Statt gefunden Isaben muffe, und auf ähnliche Art viele Erscheinungen im Mineralreiche zu erklären seyen, zeigt fich

<sup>\*)</sup> Traité second. edit. T. III. p. 503.

<sup>\*\*)</sup> Dief. Ann, Bd. 82. S. 514.

durch die in dieser Abhandlung angeführten Thatsachen vollkommen richtig. Im gediegenen Kupfer habe ich nie dergleichen Veränderungen wahrnehmen
können; wahrscheinlich beruhen sie also auf elektrochemischen Actionen, welche durch die beiden in
der Bronze besindlichen Metalle, das Kupser und
Zinn, unter dem Zutritte der Lust und des VVassers
erregt werden.

Alle Mineralien, in denen das Schwefelkupfer einen Hauptbestandtheil ausmacht, wie z. B. das Kupferglanz, das Buntkupfererz, der Kupferkies, sind mehr oder weniger allmäligen Veränderungen in ihrer chemischen Zusammensetzung unterworsen, zuweilen mit Beibehaltung der Form, zuweilen mit gänzlichem Verluste derselben. Eine zahlreiche Reihe von Kupfererzen, die Hr. Allan besitzt, hat mir Gelegenheit gegeben, mehrere zuvor nicht beschriebene Sonderbarkeiten zu beobachten.

Dunkelgraue und stark metallisch glänzende Krystalle von Kupferglas sitzen oft auf niedrigen sechsseitigen Prismen, die eine rauhe Obersläche haben. Hinsichtlieh der Form sind diese denen der andern Species
völlig gleich, aber ihre Obersläche ist niemals völlig
glatt, und im Bruche zeigen sie kein durchaus gleichförmiges Auselien. Die der Obersläche zunächst liegenden Theile bestehen aus rothem, metallischem
Buntkupfererz und haben einen unebenen Bruch; das
Uebrige dagegen hat eine graue Farbe und vollkommen den muschligen Bruch des Kupserglases. Ost hat
das Ganze, besonders in dünnen Platten, das Ansehen
von Buntkupsererz, dagegen in größeren Krystallen
die beiden Species mehr oder weniger regellos mit ein-

ander gemengt find. Zuweilen find die Prismen einen Zoll dick, meist aber dünner. Das Kupferglanz, das ursprünglich den regelmässig begränzten Raum einnahm, ist also durch Buntkupfererz ersetzt, und zwar allmälig und von der Obersläche her.

Beim Zerbrechen einiger der erwähnten sechsseitigen Prismen fand ich, an deren Oberfläche anliegend, eine Schicht von Kupferkies mit seiner gewöhnlichen hellgelben Farbe, während das Uebrige aus Buntkupfererz bestand. Die ursprüngliche Form war hier noch erhalten, allein durch eine abermalige Zersetzung das Buntkupfererz in Kupferkies verwandelt worden. Die befondern Zwillingskrystalle, nämlich Gruppen von fechsleitigen Tafeln, die fich fast unter rechtem Winkel durchkreuzen, fo wie die deutliche Form der fechsfeitigen Tafeln felbst, lassen keinen Zweifel, dass nicht zwei von den Stufen des Hrn. Allan, die gunzlich aus Kupferkies bestehen, von zersetztem Kupferglas herstammen. Eine derlelben ift mit einem schwarzen pulverigen Oxyde bedeckt, aber die andere hat eine ganz glänzende und schön melfing - gelbe Oberfläche. Sie zeigt dem Beobachter den betrüglichen und irreleitenden Fall von einem in fast regelmäßig fechsfeitigen Tafeln kryftallifirten Kupferkiefe. Eine Theilbarkeit ist nicht anfzufinden; da diese aber auch überhaupt nicht leicht in dem Kupferkiele zu erhalten ift, fo kann man dadurch die einfachen Mineralien nicht hinreichend von den zusammengesetzten unter-Scheiden.

Das Bnntkupfererz selbst kommt in dentlichen, aber meist kleinen VVürseln vor. Die größeren von ihnen, deren Flächen jedoch gekrümmt und unregel-

malsig find, findet man in regelmalsigen Verwachlingen, ahnlich denen beim Flusspathe. Zwei Individnen haben in Bezug auf eine der rhomboedrischen Axen des Würfels eine umgekehrte Lage. Jede diefer Gruppen enthalt in ihrem Innern ein fechsfeitiges Prisma mit glatten Flächen, das man durch Zerbrechen der umgebenden Masse leicht herauslösen kann. Dieles Prisma hat eine folche Lage, dass diejenigen Flachen, welche durch die von 1200 abweichenden Winkel eingeschlossen werden, mit dem Prisma R+ m parallel liegen. Die Würfel zeigen hier die Eigenschaften des Rhomboëders in Bezug auf die Hauptaxe der einhüllenden Zwillingskrystalle des Buntkupfererzes. Eine Würfelfläche liegt an jeder Seitenflüche des sechsseitigen Prismas, ja es ift selbst möglich, das das Daseyn der Zwillinge von dem des Prismas abhängt, welches vielleicht einen beträchtlichen Einflus auf die Ablagerung der Theilchen des Buntkupfererzes ausgeübt hat. Die Prismen bestehen ebenfalls aus Buntkupfererz und lassen sich parallel ihrer Basis in dunne Blättchen theilen, die außerlich Schwarz und fast glanzlos find, im Querbrucke aber das gewöhnliche Ansehen des Buntkupfererzes haben.

Die ursprüngliche Form geht gewöhnlich verloren, wenn die Zersetzung weiter sortschreitet, und dann bleibt ein mehr oder weniger reines Kupferoxyd, die gewöhnliche Kupferschwärze, in pulverigem Zustande zurück. Eine Stuse aus dem Bannat in der Sammlung zu Grätz mit Krystallen von der Form des Kupserglanzes, die in diese Masse verwandelt waren, ist die einzige, in welcher ich mich erinnere eine so weit fortgeschrittene Zersetzung mit unveränderter Form bemerkt zu haben. Wahrscheinlich hat der Kupserglanz hier nicht die Stusen von Buntkupsererz und Kupserkies durchlausen, sondern ist unmittelbar in Kupserschwärze verwandelt worden, welche freilich auch durch Zersetzung der beiden letzten Substanzen entstehen kann.

Der Kupferglanz ist reines Schwefelkupfer, oder Cu S. Das Buntkupfererz nach der Analyse einer Varietat ans Irland durch Richard Phillips ift FeS2 + 4 CuS. Der Kupferkies kann nach der Analyfe des Prof. H. Rose betrachtet werden als Fe S2 + CuS2; Professor Rose ist jedoch der Meinung, dass die Zusammensetzung der Formel Fe S2 + Fe S4 + 2 CuS entspreche. Die Veränderungen lassen sich also durch die Annahme erklären, dass das in der ur-Sprunglichen Species enthaltene Kupfer durch Eisen erfetzt worden fey, jedoch durch eine kleinere Quantitat, da jedes Theilchen Eisen, in dem Buntkupfererze, doppelt lo viel Schwefel erfordert, um in das Protofulphuret verwandelt zu werden, und in dem Kupferkiese vier Mal so viel, um das in diesem enthaltene Perfulphuret zu bilden. Die Verbindung von Schweseleisen im Maximum und Minimum, welche in der letzten Species mit dem Schwefelkupfer vereimet find, ift eine von denen, aus welchen die Magnetkiele bestehen. a trap whole nation that

VVird der Schwefel ganz vertrieben und das Kupfer durch Anziehung von Sauerstoff in Oxyd verwandelt, so bleibt Kupserschwärze zurück. Bei diesem Processe wird auch oft kohlensaures Kupser gebildet. IV. Veränderungen in elfenhaltigen Mineralien.

Durch die Bemühungen der letzten Reisenden in Brasilien find wir mit octaedrischen, oft beträchtlich

großen, Krystallen eines besondern Eisenerzes bekannt geworden, deren rother Strich nebst andern Eigenschaften mit den von Mohs \*) dem Magneteisensteine gegebenen Charakteren in Widerspruch zu siehen scheinen. Näher betrachtet zeigt es fich jedoch, dass diele octaëdrischen Massen aus einer großen Zahl-kleinerKrystalle bestehen, die denen des Eisenglanzes, von dem der rothe Strich bekannt ift, ahnlich find. Ein Bruchstück aus Sibirien, welches Hr. Allan von Hrn. Crichton erhalten hat, zeigt dielelbe Veranderung, nur find in diesem die Individuen des Eisenglanzes fo klein, das fie eine compacte Masse bilden, eingeschloffen zwischen glatton Flächen, welche einem regulären Octaeder gehören. Wie in dem zersetzten Anhydrite find diese Flächen nicht die Reste der Blätterdurchgange felbst, fondern sie waren als diesen parallele Spalten in dem noch nicht zersetzten octaetrischen Eifenerze vorhanden. Die Umwandlung des Magneteisensteins in Eisenglanz ift leicht erklärbar, da der erstere Fe + 2 Fe und der letztere Fe ift. In Hrn. Allan's Sammlung befindet fich eine Gruppe von Kryftallen vom Vefuv, welche durch ihr gröberes Gefüge die von den brafilianischen Octaedern gegebene Erklarung erlantert. Die rolie Form eines Octaeders wird erzengt

durch fehr deutliche, platte und verschiedentlich gegeneinander liegende Krystalle von Eisenglanz, an wel-

Tapler gebriden

<sup>&</sup>quot;) Deffen Grundrifs d. M. I. 465.

chen die Fläche lenkrecht auf der Axe der Fundamental - Rhomboëder fehr vergrößert ist. Einige derselben liegen mit ihren breiten Flächen den Flächen des Octaëders parallel, während in andern octaëdrischen Gruppen dadurch, dass die Flächen der neugebildeten Krystalle über die Oberstäche des Octaëders hervorragen, eine Art von erhoben netzförmigem Ansehen hervorgebracht wird.

Die Veränderungen beim Spatheisensteine verdienen besondere Beachtung, da sie nicht nur an sich fehr interessant find, sondern überall vorkommen, wo diese Species vorherricht. Der Hauptbestandtheil derfelben ift kohlenfanres Eisen, jedoch enthält fie gewöhnlich eine Beimischung von kohlensaurem Kalk, Magnefia und Mangan. Die unveränderten Varietäten haben gewöhnlich eine blaßgelbe Farbe und einen beträchtlichen Glanz und Durchscheinenheit. Luft ausgesetzt nehmen die Krystalle an der Oberstäche bald eine braune Farbe an , welche allmälig tiefer in ihr Inneres dringt. Vom Glanze bleibt dann noch etwas zurück, und Theilbarkeit ift noch beobachtbar. Stücke, welche nach allen Seiten zerspalten find oder aus der zerletzten Malfe herausgebrochen werden, enthalten in diesem Zustande oft noch einen Kern von gelblichgrauer unzersetzter Masse. Nach vollendeter Zersetzung ift jede Spur von Blätterdurchgang verschwunden, in völlig ausgebildeten kryftallinischen Stücken der Bruch uneben, erdig, und die Farbe nebst dem Striche dunkelbraun. Die Substanz besteht jetzt aus dichtem Eisenoxydhydrat, dessen Zusammensez-

zung der Formel 2Fe + 3Aq entspricht. Ein Atom

des in der unzersetzten Substanz enthaltenen Kohlenfioffs geht daher als Kohlenfaure fort, während das andere in Kohlenoxyd verwandelt worden feyn minfs, um das Eisenoxydul in Eisenoxyd zu verwandeln. Die Veränderungen find in diesen Massen so unmerklich geschehen, dass die Krystallisationskraft fich nicht anfsern konnte, und das Innere eine völlig gleichförmige Textur zeigt; aber gleichzeitig ziehen fich einige Theilchen des Eisenoxydhydrats zu Geoden von Branneisenflein zusammen. Hüttenberg in Karnthen zeigt diele Erscheinung sehr schön. Die Geoden, die daselbst von verschiedner Größe vorkommen, find Hänfig mit Kry-Stallen von Aragonit, Kalkspath und Gran - Braunsteinerz oder filberglänzenden Flocken von anderen bis jetzt nicht untersuchten braunsteinhaltigen Mineralien geziert. Mit der Zersetzung des Spatheisensteins ift die Bildung jener schönen corallenahnlichen Varietaten des Aragonits innig verbunden, welche unter dent Namen Eifenblüthe bekannt find und zu Eifenerz in Steiermark nahe unter der Oberfläche gefunden werden.

Der Ankerit, das paratome Kalk-Haloid von Mohs, ist einer ähnlichen Zersetzung fähig. Da es aber eine Verbindung von kohlensaurem Kalk und Eisenoxydnl ist, in welcher dem Gewichte nach das erste mehr als die Hälste ansmacht, so bleibt gleichsam nur ein Skelet von Eisenoxydhydrat zuräck, während das Uebrige verschwindet. Die zurückbleibende Masse hat eine weniger dichte Textur, als die, welche bei der Zersetzung des Spatheisensleins übrig bleibt.

Das Product der Zersetzung der beiden letztgenannten Species ist genau dasselbe, was aus der Zer-

fetzung des Schweselkieles mit Beibehaltung seiner Form entsteht. Da der gemeine Schwefelkies und der Strahlkies gleiche Bestandtheile haben, so find sie der-Felben Veränderung unterworfen; der Schwefel ver-Ichwindet, und das Eilen nimmt Sauerstoff und Walfer auf. Die Zersetzung beginnt von der Oberfläche. Off, und in der ersten Periode der Veränderung, fehen wir die Kryftalle mit einem braumen Ueberzuge bedeckt. Einige find mit einer dunnen Krufte von Eifenoxydhydrat überzogen, andere dagegen bestehen falt ganzlich daraus und haben nur einen Kern von Schwefelkies; folche findet man zu Wochein in Krain, wo dieses durch Zersetzung des Schwefelkieles erzengte Eisenoxydliydrat in solcher Menge und Reinheit vorkommt, dass es als ein sehr banwürdiges Eisenerz verschmolzen wird. Das ans ihm gewonnone Eilen zeichnet fich befonders durch feine Weich= heit aus "he of thange combus title mediated girullat

(Schlufs im nächften Hefte.)

there thand waster Science Cale and the continue

the the se tomor a MS entworkers made we

beine fehr interessante Umwandlung von eisenhaltigen Mineralien, die gewissermaßen den entgegengesetzten Fall von den 
im Text beschriebenen Zersetzungen darbieret, hat Berzelius auf künstlichem. Wege darzustellen gelebrt. Krysalle 
vom Spatheisenstein (natürlichem kohlensauren Eisenoxydul) 
namich, über die man bei einer Temperatur höber als 
+ 100° C. einen Strom von Schweselwassectiossgas hinwegleitet, gehen mit Beibehaltung ihrer Form und ihrer Blatterdurchsganze in Schweselkies, Fe S4, über oder, wenn die Operation, 
vor ihrer Beendigung unterbrochen wird, in ein Gemenge von 
Fe S4 und einer niederen Schweslungsstuse. Das Aussührliche 
hierüber sindet man in diesen Ann. Bd. 83: S. 393. Aehnliche 
Bildungen sind auch neuerlich am Vesuv von Hrn. Coxelli 
beebachtet und in dies Ann. Bd. 86: S. 494 beschrieben wors 
den. P.

light our Sarmania rice trut

11. Ueher den Schillerspath von der Baste; vom Dr. Friedrich Köhler in Cassel.

#### I. Geschichtliche Einleitung.

Unter den Fossilien, die an der Baste bei Harzburg auf dem Harze vorkommen und mit dem gemeinsamen Namen "Schillerstein" gewöhnlich bezeichnet werden, finden fich verschiedene Mineralgattungen. Die Aehnlichkeit, die bei flüchtiger Betrachtung in ihrem Aeufsern obwaltet, die Unbekanntschaft mit den Kryftallformen derfelben, und der Mangel an entscheidenden chemischen Zerlegungen veranlasste bisber eine stete Verwechselung dieser verschiedenartigen Specien, fo wie eine übelverstandene Zusammenstellung derselben mit andern, genauer bekannten, Mineralgattungen. Keins unter allen diesen Fossilien hat aber sonderbarere Schickfale erlitten und ift mehr missdeutet worden, als der im engern Sinne fo genannte Schillerspath, dessen Untersuchung den Gegenstand dieser Abhandlung ausmachen foll. Dieser Schillerspath ift dasjenige unter jenen Mineralien. welches die auffallendsten außern Kennzeichen befitzt und deshalb schon früh die Aufmerksamkeit der Mineralogen und Chemiker auf fich gezogen hat.

Seine Existenz ist schon seit etwa 44 Jahren bekannt. Die ersten Nachrichten von dem Vorkommen desselben an der Baste bei Harzburg giebt v. Trebra, der ihn in seiner 1783 entworsenen mineralogischen Beschreibung des Hirzes \*) als "eine lauchgrüne, mit vielem goldgelben Glimmer gemengte Talkart" betrachtet. - Heyer, Apotheker in Brannschweig, hatte ihn bald nachher auch in den Geröllen bei Wolfenbüttel gefunden und als schillernden Feldspath angezeigt \*\*). In einer spätern Abhandlung, worin er einige, damit angestellte, Versuche bekannt machte. ertheilte er dem Fossil den jetzt noch beibehaltenen Namen Schillerspath - welcher damals nur für den farbenspielenden Feldspath galt - und nannte das Muttergestein desselben einen Serpentin \*\*\*), Einige Jahre Spater lieferte Heyer die erste chemische Analyse sowohl de Schillerspaths felbst, als des Serpentins, worin er eingewachsen ift t), und beide Zerlegungen find fall die einzigen dieser Mineralspecies, die man feitdem trotz ihrer Unvollkommenheit bis in die neueften Zeiten in die mineralogischen Handbücher aufgenommen hat. - Bald darauf veranstaltete J. F. Gmelin, Professor in Göttingen, eine zweite Analyse des Schillerspaths it), deren Resultat aber von dem, was Hever erhalten hatte, ganzlich verschieden war - ein hinlänglicher Beweis, wie fehr es damals noch mit der Zerlegungskunst im Argen lag. Uebrigens glaubte Gmelin das Folfil wegen der Farbe und des metalli-

<sup>\*)</sup> Erfahrungen vom Innern der Gebirge, nach Beobachtungen, gefammelt und herausgegeben v. Friedr. Wilh. Heinr. v. Trebra. Desfan u. Leipz. 1785. p. 97.

<sup>&</sup>quot;) Crell's chemifche Annalen, 1786. Ir Bd. S. 335. 36.

a. s. O. 1786. 2r Bd.

<sup>+)</sup> s. s. O. 1788. 2r Bd.

<sup>++)</sup> Bergbaukunde, Leipzig 1789. 1r Bd. S. 92-101.

Schen Glanzes dem Glimmer nahe fiellen zu muffen, weil ihm ans jener Gegend ein, in Ablicht auf Glanz und Farbe fich gleich verhaltender, Glimmer bekannt war ). - Emmerling, Professor der Mineralogie in Giessen und aus Werner's Schule hervorgegangen, gab 1793 ein Lehrbuch der Mineralogie \*\*) heraus, worin er den Schillerspath von der Baste der labradorischen Hornblende (dem Hypersthène von Hany) zugesellte. Fast gleichzeitig schrieb Freiesleben eine Monographie des Schillerspaths \*\*\*), in welcher er zwei Arten desselben unterscheidet, den grünen und den gelben, von denen jener derb und nur felten kryffallifirt vorkomme, diefer aber nur krystallisirt sey. Im Systeme weist er ihm seine Stelle zwischen Grün - Climmer und gemeinem Talk an. -Karsten hatte Schon früher +) den Schillerspath für Hornblende gehalten und stellte dem gemäß auch in der isten Ausgabe seiner Tabellen +) den-Selben unter dem Namen "schillernde Hornblende" als Art seiner Gattung Hornblende auf. Später jedoch trennte er ihn wieder davon und vereinigte

<sup>\*)</sup> Bergbaukunde, Ir Fd. S. 94. 95.

<sup>&</sup>quot;) Lehrbuch der Mineralogie von Ludw. Aug. Emmerling, Giefsen 1793. u. ff. 1r Theil. S. 330.

<sup>\*\*\*)</sup> Mineralogische Bemerkungen über das schillernde Fossil von der Baste bei Harzburg, von Joh. Carl Freierleben, Leipzig 1794. 8.

<sup>†)</sup> Museum Leskeanum, regn. minerale, ex descriptione Diet. Karsten. Vol. 11. pars 1. Lipsiae 1789. p. 179. 180.

<sup>††)</sup> Mineralogische Tabellen mit Rücksicht auf die neuesten Entdeckungen, ausgearbeitet v. Dietr. Ludw. Gust. Karsten, Berlin 1800 S. 22.

Smaragdit ). - Ihm folgt auch ilin mit dem Hausmann, der, durch die Structur geleitet, in einer ausführlichen Abhandlung \*\*) zu zeigen fuchte, dals das Fossil der Gattung Hornblende zugehöre, und zwar der Freieslebensche grüne Schillerspath eine von dem gelben Schillerspathe verschiedene Art sey; er charakterifirt daher jene als "schillernde", diese als "talkartige Hornblende". In der Folge fühlte auch Hausmann fich bewogen, dem Beispiele Karstens zu folgen, und die schillernde Hornblende sowohl, wie die talkartige der von Hauy geschaffenen Gattung Diallage als diffincte Arten einzuverleiben \*\*\*). -Eine der richtigsten Meinungen über die Natur des Schillerspaths außerte Breithaupt, wenn er fagte, dass derselbe eigentlich als der Spath von Serpentin anzusehen sey †). Hany war in Bezug der Stellung des Schillerspaths im Mineralfysteme im Ganzen der nämlichen Meinung wie Karsten, indem er ihn der Gattung Diallage hinzufügte ††), während er in der ersten Ausgabe †††) seines Werkes denselben noch abgefondert betrachtet hatte. - Die Mineralogen der

<sup>)</sup> Mineralog. Tabellen etc. 2te Ausgabe 1808. S. 40.

Norddeutsche Beiträge zur Berg- und Hüttenkunde. Herausgegeben von Joh. Friedr. Ludw. Hausmann. 1s Stck. Seite 1-28.

<sup>\*\*\*)</sup> Handbuch der Mineralogie von Hausmann. 2r Bd. 1813. S. 712.

<sup>+)</sup> Handbuch der Mineralogie von Hoffmann, fortgefetzt von Breithaupt. 2r Bd. S. 264.

<sup>11)</sup> Traité de minéralogie. 2e edit. II. 459.

<sup>111) 1</sup>e edit. IV. 395.

neuern Zeit haben nach gründlicherer Untersuchung die Gattung Dialloge als solche verschwinden und den darin enthaltenen Mineralsubstanzen ihre richtige Bestimmung widersahren lassen. Jameson, Phillips, Mohs, Haidinger führen den Schillerspath als besondere Mineralgattung auf und stellen ihn in die Nähe der äusserlich damit verwandten Gattungen Bronzit, Hypersthen, Anthophyllit, die freilich nur im Aenssern, keineswegs in ihrer chemischen Zusammensetzung Aehnlichkeit mit dem Schillerspath haben. Ihnen solgen die andern Versasser mineralogischer Handbücher.

#### II. Mineralogische Beschreibung des Schillerspaths.

Der eigentliche Schillerspath, der fich auf der Baste im Harzeburger Forste findet, ist in einem ferpentinähnlichen Gesteine eingewachsen. Er durch-Setzt dasselbe in breitblättrigen Massen, die an unzähligen Stellen vom umgebenden Muttergesteine durchbrechen, fich von diesem durch ihren lebhasten Glanz unterscheiden, während die Farbe beider fast ganz übereinkommt. Hält man die Stücke in gewissen Richtungen gegen das Licht; so gelangen die reflectirten Strahlen gleichzeitig von einer großen blättrigen Partie in das Auge des Beobachters; da diese aber nicht ein zusammenhängendes Ganze ausmacht, sondern vielfach vom dunkler gefürbten glanzlosen Serpentin unterbrochen wird, fo erhält es das Ansehen, als ley das Gestein stellenweis von kleinen glänzenden Blättchen in paralleler Richtung unter einander durchzogen. Diefer Umstand und die Uebereinstimmung der Farbe des Schillerspaths im Querbruche mit der des

Serpentins veranlasste schon früher die Meinung, als sey jener nur eine reinere krystallinische Ausscheidung aus der Masse des letztern. Dass aber die krystallinischen Blättchen eine Theilungsrichtung des Serpentins anzeigen sollten, wie wohl auch schon geglaubt worden ist, wird leicht durch die mechanische Trennung beider widerlegt, die vollständig, wie wohl nicht ohne einige Schwierigkeit, vollzogen werden kann, um beide einer gesonderten Prüfung zu unterwersen.

Das Krystallisationslystem des Schillerspaths if bis jetzt völlig unbekannt. Die gleichwinklig 6 feitige Tafel, deren Freiesleben \*) und Hausmann \*\*) gedenken, ist mir bis jetzt beim eigentlichen Schiller-Spathe (dem Freieslebenschen grünen Schillersteine) noch nicht vorgekommen, und das, was Hausmann von Krystallformen des gelben Schillerspaths (seiner talkartigen Hornblende) anführt \*\*\*), mag auf einem Irrthume beruhen, da diese Substanz der Form und Mischung nach Augit ift. Mit dem Krystallisations-Systeme des Serpentins, das Haidinger als zweiund zwei-gliedrig beschrieben hat t), lässt sich das des Schillerspaths nach dem Wenigen, was man davon kennt, auch nicht wohl vereinigen; denn die beiden, in ihren physikalischen Eigenschaften von einander verschiedenen Theilungsrichtungen sprechen

<sup>&</sup>quot;) Mineralogische Bemerkungen über das schillernde Fossil. S. 10.

<sup>&</sup>quot;) Norddeutsche Beiträge. St. 5.

<sup>&</sup>quot;") a. a. O. St. 16.

<sup>+)</sup> Gilbert's Annalen der Phylik. 75r Bd. S. 385.

eher für ein zwei- und ein-gliedriges oder ein- und ein-gliedriges Krystallsystem, als für ein zwei- und zwei- gliedriges. VVo also die äussere Porm keinen Anhalt bietet, da muß die Erforschung der innern Structurverhältnisse, so wie der physikalischen und chemischen Eigenschaften dem Minerale einen Platz im Systeme als eigene Gattung gewinnen.

Der Schillerspath hat eine blättrige Structur. Eine ganz vorzüglich fich auszeichnende Theilungsrichtung herrscht vor und verleitet zu glauben, dals das Fossil eine monotome Spaltbarkeit besitze. Bei genauerer Betrachtung führt aber die Neigung der Stücke, nach einer fich fiets parallel bleibenden Richtung zu brechen, zur Auffindung einer zweiten Theilungsrichtung. Den Winkel, den beide Theilungsrichtungen mit einander machen, habe ich ziemlich confiant = 130° (mit Hafty's Goniometer gemellen) gefunden ). - Die Oberfläche beider Theilungsrichtungen erreicht das Maximum physikalischer Differenz. Glanz und Farbe ist auf beiden ganz verschieden. Die erste Theilungsrichtung (die ich P nennen will) befitzt einen sehr lebhaften Perlmutterglanz, der auf eine eigenthümliche Weise den Uebergang zum metallischen Glanze bewerkstelligt; dabei ist ihre Oberfläche vollkommen glatt und spiegelnd. Die zweite Theilungsrichtung - die M heißen mag hat nur einen ganz schwachen Schimmer, der an das Seidenartige granzt, und eine zartgestreifte Oberfla-

<sup>\*)</sup> Eben so giebt ihn auch Leon hard an (Handbuch der Oryktognosie, 2te Aust.). Mohs sindet ihn zwischen 135 und 140° (Grundriss der Mineralogie. 2r Bd.).

che, die durch die Querschnitte der dannen Blattchen, die auf derfelben als Linien erfcheinen, ihr eigenthumliches Anfehen erhält. Die Ausdehnung diefer Spaltungsrichtung ift gegen die von P nur fehr unberentend, und wo fie einmal zunimmt, da verläßt fie immer mehr und mehr die Ebene, fich in das Gefurchte und Treppenartige verlierend. Dieser Um-Land ift es gerade, welcher der Mellung des Neigungswinkels von P auf M hinderlich wird - Eben fo verschieden, wie der Glanz beiden Theilungsrichtungen ift, ift es auch die Farbe. In der Richtung P herrscht eine tief lauchgrüne Färbung, die aber, je nachdem man das Stück dem Lichte zuwendet, bald mehr ins Meslinggelbe, bald mehr in ein blanliches Grün übergeht. Die Richtungen, in denen diese Farbenwandlung Statt findet, find conftant und in der kryffallinischen Structur begründet, wie neulich Hese el gezeigt hat \*). Diele Veränderung der Farbe bei gewiffen Richtungen des auffallenden Lichtes, verbunden mit dem ausgezeichneten Grade des Glanzes. haben dem Minerale den Namen "Schillerspath" zugezogen, indem man ihn anfänglich mit dem farbenfpielenden Feldspathe verwechselte. - Da, wo das Gestein der Atmosphäre ausgesetzt war, ist die urfprünglich grüne Farbe, durch eine höhere Oxydation des Eisengehaltes, in eine messinggelbe oder tombackbraune übergegangen. - Im Querbruche ift der Schillerspath fast völlig matt, oder höchstens nur schimmernd; seine Oberfläche ift uneben und splittrig. Sein Strichpulver ift hellgrau. Er ift nur in ganz dannen

<sup>1)</sup> Kastner's Archiv für die gefammte Naturlehre. X. 3.

Blättchen mit einer grünlich-grauen Farbe durchscheinend, was sich schon an den Regenbogensarben
erkennen lässt, die man mit der Loupe auf der Spaltungsrichtung P entdeckt, und die von den zwischen
den dünnen Lamellen besindlichen Lustschichten
herrühren; in einiger Massen dicken Stückchen erscheint er völlig undurchsichtig. Der Härte nach
hält der Schillerspath das Mittel zwischen Kalkspath
und Flussspath; er ritzt den Kalkspath und wird
vom Flussspath geritzt. In der mohsischen Scala
kommt ihm also die Zahl 3,5 zu. Er besitzt einen
hohen Grad von Mildigkeit; ist aber durchaus nicht
biegsam. Sein specifisches Gewicht ist == 2,652 bei
+ 17°R. Dasselbe wurde früher gefunden von

Kirwan = 2,882, und von Mohs = 2,692.

Gewöhnlich kommt der Schillerspath allein vor, feltener findet er fich in regelmäßiger Verwachfung mit einer andern Species, Es ift von manchen Mineralgattnngen das Eigenthümliche bekannt, dals, wenn fie zusammen vorkommen, sie vorzugsweise gern eine Verwachfung darftellen, die durch die kryftallinische Structur bedingt wird. Jeder Mineralog kennt die Verwachfung des Cyanits (Difthen Hauy's) und des Stauroliths; oder des Quarzes und Albits im Schriftgranit; Haidinger fand zuerst, dass auch Augit und Hornblende fich zu einem regelmäßigen Gemenge verbänden, das man bisher als eigene Species unter dem Namen Smaragdit in den Lehrbüchern anfzählte. Eben fo vereinigt fich auch zuweilen der Schillerspath mit dem Augit und bildet damit eine regelmässige Zusammensetzung. Dieser Augit hat blättrige Structur, eine

Haupttheilungsrichtung mit mäßigem Perlmutterglanz und tombackbraunem Lichtscheine; gegen diese find zwei andere glasglänzende Theilungsrichtungen Symmetrisch geneigt unter 134° (annähernd mit dem Reflexionsgoniometer gemessen). Hieraus würden die Winkel der Aseitigen geschobenen Säule, deren Scharfe Seitenkanten durch die erste Theilungsrichtung abgestumpt werden, = 88° and 92° folgen, während diefelben beim Augit nach Hauy = 87° 46' und 92° 14' find; eine dritte und zwar die undeutlichste Spaltungsrichtung mit ganz geringem Glasglanz ift fenkrecht auf der ersten. Seine Farbe ist granlich - grun, die Harte = 5,5 und das specifische Gewicht = 3,180 bei + 17º R. Gegen diesen Augit stellen sich nun die Blättchen des Schillerspaths so, dass die deutlichste Theilungsrichtung P genau in die Verlängerung der vollkommensten Spaltungsfläche des Augits zu liegen kommt. Die Kante, welche die zweite Theilungsrichtung M des Schillerspaths mit der Fläche P macht, ift alsdann anch parallel der Durchschnittskante der beiden vollkommensten Spaltungsrichtungen des Augits. Die Menge der verwachsenen Schillerspathblättchen ist nur gering im Vergleiche gegen die Masse des Angits; jener zicht sich in die Zwischenraume dieses Minerals und verwächst damit fo innig, dass man glanben follte, die lateralen Spaltungsrichtungen des Augits gehörten ihm an. Die Lebhaftigkeit des Glanzes, der beim Schiller-Spath bei Weitem mehr an den metallischen erinnert, als es beim Augit der Fall ift, unterscheidet beide Fossilien auf den ersten Blick, um so auffallender aber,

wenn man die übrigen Kennzeichen, als Härte, Schwere und Theilbarkeit näher unterfacht. —

Das Muttergestein, worin der Schillerspath vorkommt, ift eben fo vielfach bestimmt worden, als der Schillerspath felbst. Heyer nannte es einen Serpentin; Freiesleben erkannte es für ein Gemenge von Feldipath, Hornblende und Serpentin, und Hausmann blo, von Feldspath und Hornblende. Dals es ein Gemenge fey, fällt namentlich bei den Stücken lebhaft in die Augen, worin die regelmässige, oben beschriebene Zusammensetzung von Schillerspath und Augit eingewachsen ist. Hier scheiden sich aus der dunkellauchgränen Grundmaffe, die viel Achnlichkeit mit einem Serpentin hat, kleine weise rundliche Partieen von dichtem Feldspath aus, die an der Grenza mit der dunkelgrünen Hauptmasse fich allmalig in diele verflößen. So kann man einen Uebergang aus dem deutlichen Gemenge in ein inniges finsenweile verfolgen. Da, wo die reinsten Massen des Schillerspaths fich finden, Scheint auch das Muttergestein die größte Reinheit zu besitzen und von andern Gemengtheilen am meisten befreit zu leyn. Hier list es das Anschen eines einfachen Gefteines, und Seine Charaktere find folgende. Der Bruch ift uneben, und im Kleinen splittrig; die Farbe schwarzlichgrun, nur die kleinen Splitter erfcheinen lanchgrun; weil das Gestein in dunnen Stückchen schon einige Durchscheinenheit hat. Es ritzt den Kalkspath flark; lasst fich aber wieder vom Flusspath ritzen, dem es in der Harte naher fteht, als jenem. Bei genauer Vergleichung mit dem Schillerspath selbst findet man es etwas harter, also ungefahr = 3,73. Es ift milde,

doch in geringerm Grade als der Schillerspath; sein Strichpulver ist hellgrau, und sein specifisches Gowicht = 2,668 bei + 164 ° R. Beim Anfühlen hat es nichts Fettiges. Bei flüchtiger Betrachtung scheint dem Gestein körnige Absonderung eigen zu seyn; das Anselien rührt indese nur von den eingewachsenen Schillerspathblättelien lier, die mit dem Querbruche aus dem Muttergestein hervorragen, während dieles zwischen ihnen durchbricht und so die Bruchfläche körnig macht. In das wahrhaft Lörnige geht aber die Absonderung da über, wo die Feldspaththeilchen fich im Gestein einfinden. Außer dem Schillerspath selbst und dem dichten Feldspath (unbestimmbar zu welcher Spezies dieser Familie gehörig) find wenig andere fremde Gemengtlieile im Serpentin. Der mit dem Schillerspath in regelmässiger Zusammensetzung befindliche Augit, einige Glimmer- und Chlorithschüppchen, und einige mikroskopische Schwefelkiespunkte find Alles, was sich an fremdartigen Körpern darin vorfindet.

## III. Chemisches Verhalten des Schillerspaths und seines Muttergesteines.

Nachstehende chemische Untersuchungen habe ich in dem Privatlaboratorium des Hrn. Professors Heinrich Rose, der mir mit der gütigsten Bereitwilligkeit die Benutzung desselben gestattete, während meines Ausenthaltes in Berlin ausgeführt:

#### 1. Verhalten vor dem Löthrohre.

Für fich in der Platinzange erhitzt, verliert das Fossil seine grüne Farbe und wird tombackbraun; der

Glanz neigt fich mehr zum Metallischen. Die kleinen Blättchen werden nunmehr vom Magnet gezogen. Dünne Splitter runden fich an den Kanten. - Im Glaskolben giebt der Schillerspath Wasser, das eine Spur von Ammoniak enthält; feine Farbe ift nach Entfernung des Wallers die tombackbraune. In Borax auf dem Platindraht löft er fich nur fehr schwierig, zeigt die Reaction des Eisens und nach völligem Erkalten eine schwache Smaragdgrüne Färbung von Chrom. Mit Phosphorfalz diefelben Renctionen unter Zurücklassung eines Kiefelfkeletts. -Kohlenfaures Natron lässt auf Platinblech keinen Mangangehalt erkennen; fondern fiedete, ohne zu schmelzen, mit der Probe zu einer braunlichen Schlacke zusammen. - Diese Reactionen lassen mit auf die Gegenwart von Wasser, Kieselerde, Eisen und Chrom schliesen.

## 2. Chemische Analyse des Schillerspaths.

Bei der Behandlung des geschlämmten Steinpulvers mit Chlorwassersiossischen in der VVärme wurden nur die feinsten Theilchen aufgeschlossen; die bei VVeitem größere Menge blieb unangegrissen zurück. Ammoniak bewirkte in der Auslösung einen blaugrünen Niederschlag, die Gegenwart von Eisenoxyd und Oxydul anzeigend.

Die vollständige Ausschließung konnte daher nur mit kohlensaurem Kali und Flussläure bewerkstelligt werden.

## a) Zerlegung mit kohlenfaurem Kall.

Nachdem das feingeriebene und geschlämmte Fossil mit dem 4fachen Gewichte reinen kohlenfauren Kali's im Platintiegel geschmolzen worden, wurde es mit Chlorwasserstofssaure behandelt, zur Trockne abgedampst, und dann

a) die Kiefelerde nach der Auflöfung der trockenen Salzmaffe in Waffer abgeschieden.

b) In der abfiltrirten Flüssigkeit erzeugte Ammoniak einen voluminösen Niederschlag von Eisenoxyd, Chromoxydul, Thonerde, Magnesia und Manganoxydul, der schnell absiltrirt und ausgesüsst wurde, um die Präcipitation von Kalk durch die Kohlensture der Atmosphäre zu hindern.

c) Der Niederschlag in b ward in Chlorwasserstofffeure gelöst, mit kaustischem Kali gekocht und so
von der Thonerde besreit, die alsdann ans der
alkalischen Lösung durch Ansauern derselben mit
Chlorwasserstoffsaure und Versetzen mit kohlensaurem
Ammoniak gesällt wurde. Bei der Austösung derselben in erwärmter Chlorwasserstoffsaure blieb eine
Spur von Kieselerde zurück.

d) Der in e erhaltene Rückstand von Eisenoxyd etc. lösse sich in Chlorwasserstofsläure auf; er wurde mit Ammoniak versetzt, so lange bis ein geringer Niederschlag entstand, der sich nicht wieder auslösse, die größte Quantität des Eisens aber noch in der Auslösung besindlich war. Bernsteinsaures Ammoniak fällte nunmehr alles Eisen und Chrom und entsärbte die Flüssigkeit gänzlich.

e) Nachdem der Pracipitat stark geglüht worden, wurde er in Chlorwassersiossische in der VVarme aufgelöst. Das Ungelöste erwies sich als Kieselerde; die ganz frei von Eisen und Chrom war. Die Auslösung wurde mit Ammoniak gefällt, der Niederschlag geglüht, zerrieben, und eine abgewogene Quantität davon mit Salpeter geschmolzen. Aber selbst nachdem
diese Operation mehrere Male wiederholt worden,
hatte sich nur eine ganz geringe Quantität chromsauren
Kali's gebildet; die größte Menge des Chromoxyduls
war aber bei dem Eisenoxyde zurückgeblieben. Beide
Oxyde wurden daher nicht getrennt.

- f) Aus der vom Niederschlage in b absiltrirten Flüssigkeit fällte oxalsaures Ammoniak eine kleine Menge Kalkerde, die als kohlensaure Kalkerde bestimmt wurde. Sie löste sich ohne Rückstand in Chlorwasserstöffsaure.
- g) Die von den Niederschlägen in d und fabfiltrirten Auflösungen wurden zusammengegossen, mit einer Solution reinen kohlenfauren Kali's verfetzt und damit zur Trockne abgedampft. Beim Wiederanflosen in heisem Waster plieb kohlenfaure Maguelia und kohlenfaures Manganoxydul zuruck und konnte abfiltrirt werden. Sobald aber die Flülligkeit auf dem Filtrum erkaltete, lofte fich Magnelia auf und letzte fich in der durchgegangenen Auflöfung als körniges Doppelfalz von kohlenfaurer Magnefia und kohlenfaurem Kali am Boden des Gefalses ab. Es wurde daher zum zweiten Male bis zur Trockne abgedampft, in heißem Waller aufgeloft, und auf diefe Weile noch etwas kohlenfaure Magnelia gewonnen. Aber felbst dann noch bewirkte nach dem Verfetzen mit Ammoniak phosphorlaures Natron einen Niederschlag in der durchgelaufenen Flüssigkeit, der absiltrirt und geglüht als phosphorfaure Magnefia in Rechnung gebracht wurde. 747 mast J. han noll 2 nav an anan Cords - A American Landing Bertheller

Land A Price W. Mr. Roy L. O. Pr. Sh. va.

h) Die Magnesia und das Manganoxydul lösten in nach dem Glühen mit Leichtigkeit in Chlorwasrstofffaure auf, eine geringe Quantität von Kieselde hinterlassend. Nachdem eine hinreichende MenSalmiak zugesetzt worden, konnte man einen 
eberschuss von Ammoniak geben, ohne etwas zu 
llen und durch Hydrothionammoniak die Trenung des Mangans von der Magnesia bewirken. Das 
eglühte Schweselmangan konnte der geringen Menge 
egen als oxydum manganoso-manganicum angeseen werden.

Um endlich den VVassergehalt zu bestimmen, urde in einem tarirten, in eine seine Spitze ausgezoenen Glaskölbehen eine abgewogene, sorgsältig geocknete Quantität Fossil hestig geglüht und gewoen, und so lange damit sortgesahren, bis kein Geichtsverlust mehr erfolgte, und zwei VVägungen zummenstimmten. Das entweichende VVasser war in
iner kleinen Vorlage ausgesangen worden, roch
renzlich, reagirte alkalisch und zeigte Spuren von
mmoniak an.

Eine auf diese Weise angestellte Analyse ergab

Mehrere nach derselben Methode vorgenommene Lerlegungen, bei denen jedoch der eine oder der andere der Bestandtheile nicht ganz genau bestimm wurde, gaben Resultate, die mit den stier angesührter gut übereinstimmten.

## b) Zorlegung durch Flussfäure.

Eine abgewogene Quantität wasserfreien Fossil. wurde mit waseriger Flusslaure, die durch Destilla tion von Flusspath mit Schwefelfaure erhalten war in einer weiten Platinichale übergossen. . Unter starke Warmeentwickelung und hestigenr Brausen erfolgte die Aufschließung, während die Kieselerde als Fluor kielelgas entwich. Nachdem die Masse eine Zeit lang bei gelinder Wärme digerirt hatte, und alles Fluor kielelgas davon gegangen war; setzte man destillirte Schwefelsaure hinzu and dampste gelinde bis zu Trockne ab, um alle Fluislaure zu verjugen. trockne, mit Chlorwasserstoffsture betropfte Masse wurde in Waller geläst, stark gekocht, und dann eit wenig Kieselerde abgeschleden, die fich bei der Be rührung des Fluorkieselgases mit der feuchten Atmo Sphäre niedergeschlagen hatte. Die übrige Zerleguns wurde so vorgenommen, wie es schon bei der Ana lyse mit kohlensaurem Kali angegoben worden. Nai die Trennung des Chroms vom Bisen wurde dieses Mal anders angestellt. Nachdem zur klaren Auflöfung in Chlorwasserstofflaure eine hinreichende Quan tität VV einsteinsaure gesetzt worden, wirkte Ammo niak nicht mehr fallend auf das Eilenoxyd, und et konnte daher von jenem ein Ueberschuse hinzugefüg werden, ohne dass dadurch eine Spur von Eisen pracipitirt worden wäre. VV allerlioffich wesliges Schwefelam monium das hinzugeletzt wurde, verwandelte nunmeln

mur das Eisen in Schweseleisen und liefs des Chrom ungeandert. Das erhaltene Schwefeleisen wurde mit VV affer, das ein wenig Hydrothionammoniak enthielt, ausgefüßt, dann durch Chlorwasserstoffläure zerseizt und durch Ammoniak gefällt. Um das Chrom aber vollständig zu Oxydul zu reduziren, kochte man es mit Chlorwallerstolllaure und Alkohol ziemlich lange. Unter einer Entbindung von Chlorather ging die Reduction vor fich, und Ammoniak pracipitirte nunmehr des Chromoxydul völlig. - Auch die Bestimmung der Magnefia war dieses Mal anders. Die von der Fällung mit oxalfaurem und bernsteinsaurem Ammoniak erhaltenen Flüssigkeiten wurden zur Trockne abgedampft und vorsichtig geglüht, um die Ammoniaksalze zu vertreiben. Die erhaltene wasserfreie schwefelsaure Magnesia ward gewogen, und die Trennung des Mangane von derselben durch Hydrothionammo-Durch das Hinzusetzen von niak vorgenommen. Chlorwasserstofstäure wurde das überschüllige Hydrothionammoniak zorstört; der ausgeschiedene Schwefel ward abfiltrirt, und eine Anilösung von estigsaurem Baryt lo lange himzugesetzt, als noch ein Niederschlag erfolgte. Schwefelfaurer Baryt fiel nieder, während effigsaure Magnesia und elligfaures Alkali nebst estigsaurem Baryt aufgelöft blieb. Nachdem das Ganze stark erwärmt worden, und der schwefellaure Baryt fich völlig abgesetzt hatte, wurde die Auflölung abfiltrirt, zur Trockne abgedampft und dann hoftig geglüht. Die effigsauren Salze verwandelten fich in kohlenfaures die Magnelia aber kausticirte sich theilweise, und alle waren nun, mit Ausnahme des kohlenfauren Alkali's, in heißem Waster unlöslich. Das aufgelöste kohlensaure Alkali

ward als salzsaures Alkali bestimmt. Es krystallisirte in VVürseln, und mit Chlorplatin geprüst, zeigte sich ein gelber Niederschlag; aber in der darüberstehenden Flüssigkeit war, nachdem ein wenig davon zur Trockne abgedampst, geglüht und mit VVasser behandelt worden, noch ein weisses Salz ausgelöst — ein Beweis, dass auch etwas Natron dabei war. Der geringen Menge wegen wurden beide nicht getrennt.

Das Resultat einer nach dieser Methode angestellten Zerlegung war folgendes:

| Magnefia                        | 26,157  |
|---------------------------------|---------|
| Eifenoxydul                     | 10,915  |
| Chromoxydul                     | 2,374   |
| Manganoxydul                    | 0,571   |
| Kalkerde                        | 2.750   |
| Thonerde                        | 1,732   |
| Waffer nach a                   | 12,426  |
| Verluft als Kiefelerde genommen | 42,608  |
| the same of the same            | 100,000 |

Auch diese Analyse ward wiederholt, und fast dieselben Mischungsverhältnisse gefunden.

Sucht man aus den erhaltenen Resultaten eine, den jetzigen Ansichten in der Chemie entsprechende, Formel zu entwickeln; so sieht man gar bald, dass zu wenig Kieselerde vorhanden ist, um mit den Basen Bisslicate zu bilden, zu viel aber, um Silicate damit auszumachen. Schwerlich läst sich alsdann die Formel einsach ausdrücken, wohl ist dieses aber der Fall, wenn man einen Theil der Magnesia im Zustande des Hydrats in dem Fossile annimmt; man erhält dann die Formel:

$$M Aq^4 + 4 \begin{Bmatrix} M \\ f \\ C \end{Bmatrix} S^2$$

Sayohl die Thonerde, als das Chromoxydul und das Alkali find bei der Ausstellung dieser Formel weggelassen; da sie vermuthlich als ausserwesentlich in der Zusammensetzung des Schillerspaths betrachtet werden können. Vielleicht rühren auch die Thonerde und des Alkali von eingesprengten kleinen Feldspathpartikeln her, die auch bei der genauesten an, und für sich schon so schwierigen, Trennung des Schillerspaths vom Muttergesteine leicht übersehen werden konnten. Ist aber die oben angegebene Formel der VVahrheit wirklich nahe, so reiht sich der Schillerspath ganz natürlich an den Serpentin an, dessen Zusammensetzung Lychnell neuerlich ausgehellt hat.

Um die Uebersicht zu erleichtern, wie sich die aus der strengen Annahme der Formel berechneten Mitchungsverhältnisse zu den durch die Analyse ausgesundenen verhalten, diene Folgendes.

| Gefundenes Refultat nach a.    | Berechnetes:                   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Sauerstoff                     | chalt: Sauerstoffgehalt;       |  |  |  |  |  |
| Kiefelerde . 43,900 - 22,08    | 2 Kiefelerde . 43,941 - 22,104 |  |  |  |  |  |
| Magnelia 25,856 . 10,000       | Magnelia 25,293 . 9,991        |  |  |  |  |  |
| Eifenoxydul . 13,021 . 2,96    | Eisenoxydul . 13,021 . 2,965   |  |  |  |  |  |
| Manganoxydul 0,535 . 0,11      | Manganoxydul 0,535 · 0,117     |  |  |  |  |  |
| Kalkerde 2,642 : 0,745         | 2 Kalkerde 2,642 · 0,742       |  |  |  |  |  |
| Waster 12,426 . 11,05          | 2 Waller 19,426 . 10,052       |  |  |  |  |  |
| Gelnudenes Refultat nach b.    | Berechnetes:                   |  |  |  |  |  |
| Kiefelerde . 42,608 . 21,43    | Kieselerde . 43,944 . 22.104   |  |  |  |  |  |
| Magnelia 26,157 . 10,12.       | Magnefia 26,951 · 10,433       |  |  |  |  |  |
| Eilenoxydul . 10,915 . 2,48    | Eisenoxydul . 10,915 . 2,485   |  |  |  |  |  |
| Manganoxydul 0,571 . 0,12      | Manganoxydul 0,571 . 0,125     |  |  |  |  |  |
| Kalkerde 2,750 . C,772         | Kalkerde 2,750 . 0,772         |  |  |  |  |  |
| Waffer nach a. 12,426 . 11,05: |                                |  |  |  |  |  |

<sup>&</sup>quot;) Man febe die folgende Abhandlung.

## [ 212 ]

Interessant war es nunmehr, zu wissen, ob das Muttergestein in seiner Zusammensetzung mit dem Schillerspath übereinkomme oder nicht. Zur Zerlegung wurde eine Partie genommen, die keine eingesprengten Feldspaththeilchen enthielt, die Analyse selbst aber nur mit kohlensaurem Kali angestellt. Das Resultat war:

|                                      | SaverRoffgehalt: |
|--------------------------------------|------------------|
| Kiefelerde 42,364                    | 21,309           |
| Magnefia                             | . 11,188         |
| Eifenoxydul (mit etwas Chrom) 13,268 | 3,021            |
| Kalkerde 0,627                       | 0,176            |
| Thonerde 2,176                       | •                |
| Manganoxydul                         | ş p,187          |
| Waffer 12,07                         | 1 10,736         |
| 100,26                               |                  |

Wenn auch die Mischungsverhaltnisse nicht ganz genau mit denen des Schillerspathe übereinstimmen, und die gegebene Formel sich auch nicht so ungezwungen aus dieser Zusammensetzung ableiten läset, so ist doch die große Uebereinstimmung beider Fosspien nicht zu verkennen, und der Ausspruch zu verzeihen, dass beide wesentlich ein und dasselbe Mineral seyen, nur im krystallinischen und diehten Zustande. So rechtsertigt sich Breithaupte oben angaführte Meinung, nur muss der Name Serpentin sür das Muttergestein wegsallen; lieber mag man dassits Schillerstein setzen, nach der Analogie von Feldspath und Feldstein.

Was übrigens die altern Zerlegungen des Schillerspathe betrifft; so find die von Heyer und Gmelin gelieserten ganz zu verwersen; aber die von Drappier veranstaltete, so häusig in Zweisel gezogene erhält durch die hier angegebenen Resultate im Allgemeinen ihre Bestätigung. Die von ihm gesundenen Bestandtheile des Schillerspaths waren:

Kiefelerde 41
Magnefia 29
Eifenoxyd 14
Thonerde 3
Kalkerde 1
Walfer 10
Verluft 1

(Journal de Physique par Delamatherie. LXII. 49.)

# III. Zerlegung einiger Serpentine; von L. P. Lychnell.

(Auszug aus den Kongl. Vetensk. Acad. Handl. f. 1826. p. 1754)

Total annual stabilian along

Die von Hrn. L. untersuchten Serpentine sind folgende: I. Edler Serpentin von der Skyttgrube bei Fahlun. H. Strahliger Pikrolit vom Taberg. III. Gelber, durchscheinender Serpentin von Sjögrube in Svärdsjö. IV. Gewöhnlicher Serpentin von Sala. V. Grüner sirahliger Serpentin aus Massachusets. VI. Marmalit von Hoboken in Nordamerika. VII. Sehr hellgeber und in dünnen Stücken vollkommen durchsichtiger Serpentin von Hvittis in Finnland. VIII. Serpentin von Asen im Kirchspiele Norberg, etwas dunkler gelb und weniger durchsichtig. IX. Ein segenannter Serpentin vom Kalkbruch zu Äker, der hellgraugelb und weicher als die andern, auch in dünnen Splittern durchscheinend ist.

| Die               | Reful        | late                 | -der  | Unter-               |  |
|-------------------|--------------|----------------------|-------|----------------------|--|
| Personal Printers | Section 1997 | Contract of the last | 10000 | PROGRAM OF THE PARTY |  |

| -Hotellalk being    | military | 中门         | 1.091   | r. HEC           | 1 41     | H. Bil     | pfing   | 49          |
|---------------------|----------|------------|---------|------------------|----------|------------|---------|-------------|
|                     | Procent  | Sauerstoff | Procent | Samerfloff       | Procents | SauerRoll. | Procent | Samerfloff, |
| Waffer              | 11,68    | 10.28      | 12.86   | 11,43            | 111,29   | 10,04      | 12,33   | 10,96       |
| Kiefelerde          | 41.95    | 21,81      | 40.98   | 21,30            | 41,58    | 21,62      | 12,16   | 21.92       |
| Talkerde            | 40,64    | 15,73      | 33-44   | 12.95            | 42,41    | 16,42      | 12 26   | 16,35       |
| Kalk                | 100      | 1          | Spur    | 42 <del>6-</del> |          |            | (C-1)   | -           |
| Thonerde            | 0,37     | 0,17       | 0,13    | 0.34             | Spur     | -          | -       | -           |
| Eifenoxydul         | 2,22     | 0,50       | 8,72    |                  |          | 0,49       | 1,98    | 0,44        |
| Ceriumoxydul        |          | -          | 200     |                  |          |            | 1       | -           |
| Manganoxydul        | of the ! | -          | 11      | -                | -        | 1          | 19      | 2           |
| Kohlenf, u. Bitumen | - 3,42   | 2,48       | 1,73    | 1,25             | 2,38     | 1.82       | 1.03    | 0,73        |
| The second second   | 100,28   | -          | 98-46   |                  | 99.83    | 127        | 99,66   | 100         |

Die Zusammensetzung der sechs ersten Varietäten entspricht nach Hrn. L. der Formel: Mg Aq² + 2 \ Mg S², wenn man bei denen, die Kohlensaure enthalten, so viel Talkerde abrechnet, als diese Saure sattigt, und den Verlust bei der zweiten Varietät als Talkerde ansieht, serner die Thonerde als ein Trisslicat von der Mischung der beiden ersten abzieht und den zu geringen VVassergehalt der sünsten Species seiner theilweisen Verwitterung zuschreibt. Für die siehente und achte Species nimmt Hr. L. die Formel an:

Kalk, das Eisenoxydul und das Ceroxydul mit der Talkerde isomorph seyen. Die neunte Varietät endlich, die ein spac. Gewicht von 2,605 besitzt, keine Spur von Blätterdurchgängen zeigt und ganz von Kalkspath, in dem es vorkommt, durchzogen ist, sich langsam in Phosphorsalz ohne Rückstand von Kieselerde auslöst und sich mit Kobaltsolntion grau särbt, entspricht der Formel: 2 (Mg)S+AS+Aq, Mg C² und

Inchung zeigt folgende Tafel.

| Hora    | Name in    | 1 1     | 1.        | 1 V     | 11.        | V       | nt.          | F 37/101 | X.          |
|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|--------------|----------|-------------|
| Procent | Saueritoff | Procent | SauerRoff | Procent | Sauerfloff | Procent | Sauerfloff   | Procent  | Sauerfloff. |
|         | 10,15      |         |           |         |            |         |              |          |             |
| 43,20   |            |         |           |         |            |         |              |          |             |
| 40,09   | 15,52      | 41,25   | 15,90     |         |            |         |              | 35.35    | 13.08       |
| 11000   | TILL       | 3773 3  | 13 8 St.  | 3.22    | 0,91       | 0,31    | BUILDINGS OF | 1573     | 127 of 194  |
| -       | 5          | 100     |           | 1       | 1          | 0,70    | The second   | 13.73    | 6,41        |
| 5.24    | 1,19       | 1,64    | 0,30      | 1,30    | 0,30       | 2,11    | 0,48         | 1,79     | 0,40        |
| Acres 1 | -          |         | 1         | 2,24    | 0,33       | 1.25    | 0,18         |          | -           |
| 17000   | Harry .    |         | 11-0      | Spur    | 1          | 1       | 1            | Desc.    | THE COURSE  |
| -408    | alex.      | 1,37    | 0,99      | 0,19    | 0,13       | 0,13    | 0,09         | 6.28     | 4.56        |
| 99,95   | Sey!       | 199.73  | 1         | 99.25   |            | 199.73  |              | 99.76    | 1 5 11 5    |

ist daher von den übrigen wesentlich verschieden. Sie enthielt auch kein Bitumen.

Die Analysen wurden folgendermaßen angestellt. Zur Bestimmung der flüchtigen Stoffe wurde das gröblich gepülverte Mineral in einer kleinen Retorte geglüht, und das Waffer mit Chlorcalcium aufgefangen. Was die Retorte mehr an Gewicht verloren, als die Vorlage gewonnen hatte, war Kohlensaure und verbranntes Bitumen, das fich durch feinen Geruch zu erkennen gab. Zur Bestimmung der übrigen Bestandtheile wurde das Mineral entweder ungeglüht mit fiedender Salzfäure oder geglüht mit der dreifachen Menge kohlenfauren Kali's aufgeschlossen und dann in Salzfäure gelöft. Nach Abscheidung der Kieselerde auf gewöhnlichem VVege wurde die Flüssigkeit mit Ammoniak vermischt, oder, wenn sie viel Thonerde enthielt, mit doppelt kohlenfaurem Ammoniak im leichten Ueberschusse. Enthielt der erzeugte Niederschlag Thouerde, fo wurde er wieder in Salzsture gelöst, durch einen Ueberschnis von Aetzkali gefällt und das

in Kali Unlösliche gewaschen, gegläht und gewogen, Der Gewichtsunterschied zwischen den beiden letzteren Niederschlägen gab die Thonerde. Enthielt die Thonerde oder der Niederschlag Ceroxyd, so wurde er in Salzfaure gelöft, in die Löfung Kryftalle von schwefelfaurem Kali gebracht und damit 24 Stunden fiehen gelassen. Das erzengte Doppelfalz wurde mit dem ungelöften schwefelfanren Kali auf ein Filtrum gebracht und mit einer gefättigten Löfung von schwefellaurem Kali gewaschen. Ans der Lösung wurde das Eisen durch bernsteinsauren Ammoniak gefällt und durch Subtraction des geglühten Niederschlags von dem Gemenge beider Oxyde die Menge des Ceroxydes bestimmt. Ans der anfangs mit Ammoniak gefällten Löfung wurde der Kalk mit oxalfaurem Ammoniak niedergefchlagen, mafsig geglüht und dann als kohlenfaurer Kalk berechnet. Aus der rückständigen Flüstigkeit und aus der, welche nach der letzten Fällung des Eifens erhalten war, wurde die Talkerde nach Bonsdorf's Methode abgeschieden, welche dann, nach Auflöfung in Salzfäure, durch Hydrothionammoniak von dem Mangan, von dem jedoch nur die eine Varietat eine geringe Menge enthielt, getrennt wurde \*).

<sup>\*\*)</sup> Hr. Dr. Lychnell schließt aus seinen Analysen (Berzelius Jahresb. VII. 192)!, durch welche die stühere Analyse des Marmalits von Vanuxem (Phil. Mag. LXV. 88.) hestätigt wird, dass der Serpentin im Zustande der Reinheit der Formel: 'Mg Aq² - 2 Mg S² entspräche, welche selnen stüher Almroth sür den Picrolith (Ash. i. Fysik, Kemi etc. VI. 271) und Mosauder sür den Serpentin von Gullssö (diel. Ann. LXXXI. 501) gesunden haben. Lychnell hat übrigens noch den Meerschaum aus der Levante analysit und ihn zemäs der Formel M S² + Aq zusammengesetzt gesunden. Er verlor, nachdem er im Vacuo über Schwesellsure betrocknet war, noch 11.29 Wasser und guthielt überdiess 60.87 Kie'elerde, 27,80 Talkerde, 0,09 Eisenoxyd und Thonerde.

IV. Chemische Untersuchung von zwei Moderbodenarten aus Würtemberg, nebst einer Beobachtung über Holzhumus, als Anhang ); von Prof. Zenneck in Hohenheim.

I. Chemische Untersuchung eines Pechtorses (aus der Sindelfinger-Grube).

## A. Phylifche Befchaffenheit.

- Acufsere Eigenschaften sencht, dunkelbraun, leicht pulverisirbar, ohne deutlich wahrnehmbare Fasern, bei dem Trocknen gegen 25 p. C. Wasser verlierend, dabei deutlich nach Humus riechend und angeseuchtet ") blaues Lackmuspapier röthend.
  - Crome (in f. Schrift: der Boden u. f. Verhältnis zu den Pflanzen, 1812), Dau (Correspondenzbl. d. landwirthschaftl. Vereins in Würtemberg. 1823) und Bergsma (Buchners Repertorium. XXI. p. 198) herausgekommenen Analysen von Torf und andern Moderarten sind nach den ältern Grundsätzen von Humus und seiner Ausziehungsmethode angestellt worden. Die nachsiehende chemische Untersuchung aber gründet sich auf die von H. D. Sprengel (Kastners Archiv der Naturli VIII. p. 145) mitgetheilte neueste Lehre über Humus, Humussaue und humuss. Salze, von deren Richtigkeit, in soweit sie die allgemeinen Eigenschaften dieser Säure und die Methode, sie auszuziehen, betrisst, sich der Vers. dieser Unters. durch genaue Prüfung dieser neuen Ansicht überzeugt hat.
    - Auflösung von 12 Gr., welche eingedampst zwargleichfalls Lackmuspapier rötbeten, also freie Humussaure enthielten, aber (wegen der zu geringen Menge) diese mit Salzsaure nicht niederschlagen ließen.

2) Mechanische Eigenschaften — Würsel ') von dem seuchten Pulver zogen sich um mehrere Linien zusammen bei dem Trocknen und zeigten im Innern sehr starke Sprünge. Das von 100 Gr. des trockenen Pulvers in einem hydrostatischen Glascylinder verdrängte VVasser betrug 135 Gr., und es war also das specis. Gewicht des Torspulvers = 0,72.

3) Wasserstoffhaltende Kraft. 500 Gr. trocknes Pulver hielten im Filter 1525 Gr. Wasser zurück; also war seine wasserhaltende Kraft = 300. Von jenem im Filter durchnässten Pulver verloren 600 Gr. ans einer Blechscheibe von 10 P.Q. Zollen ausgebreitet bei einer wechselnden Temperatur von 60 – 120 R. den ersten Tag 90 Gr. und den zweiten Tag 180 Gr., so dass also 100 Theile tr. Pulver von 100 Theilen Wasser 7,5 bis 15,0 verloren.

## B. Nähere Bestandtheile.

- gerirt und abgefohlammt, ließen keinen wahrnehmba-
- \*) Diese Würfel wurden durch eine Blechsorm, der eine von 1000 p. Cubiklinien, und ein anderer von 1 p. Cubikzoll geformt und auf dem Osen nach und nach getrocknet, bis sich ihr Gewicht nicht mehr verminderte. Da aber die Zusammenziehung der Würsel an den verschiedenen Seiten sehr ungleich war, und sich im Innern verschiedene Sprünge gezeigt hatten; so schien mir eine genaue Messung der eingetrockneten Seiten, weil sie doch kein richtiges Resultat liesern konnte, überstüßig zu seyn. Aus gleichem Grunde (dem Mangel an genauem Resultate) hielt ich es su überstüßig, die Cohärenz (oder: Festigkeit), die Adhärenz an seste Körper, die wärmehaltende Krast und andere physiche Eigenschaften dieses Tors einer messenden Prüsung zu unterwersen.

ren Sand zurück. Hingegen 36 Loth Pulver, das mit Salzfähre und kohlenf. Ammonium digerirt worden war, ließen bei mehrtägigem Abschlämmen ') Spuren von Sandkörnern zurück; da jedoch die schleimartig ausgelöste Faser noch manchen Sand fortgeschlämmt haben konnte, so schien mir eine VVägung des geringen Rückstandes überstüßig zu seyn.

- 2) Humusfäure. 100 Gr. tr. Pulver, die mit 1
  Uz. Aetzammonium und 2 Uz. Wasser mehrere Tago
  lang digerirt, filtrirt und unter Zusatz von etwas kohlensaurem Natron als tiefbraume Flüssigkeit eingedampst worden waren, schlugen mit überschüßiger
  Salzsaure, welche noch damit digerirt wurde, 5,5 Gr.
  Humussäure \*\*) nieder, der auf dem Filter ausgewaschene trockne Rest der Ammoniumbehandlung betrug 87,0 Gr., und solglich die Humussäure und andere
  auslösliche Salze = 100 81 = 13 Gr.
- depart zu entsernen, ist immer, auch bei einem thonhaltigen Boden, man mag eine größere oder kleinere Porsion dazunehmen, nicht nur sehr beschwerlich, sondern auch bei aller Sorgsalt (wie ich mich schon ost überzeugt habe) so unsicher, dass die Erfindung irgend einer andern sehr zu wünschen wäre.

Selle W and addition with hour walnt develop and a view

derer Analytiker bei dem Torfe oft auf 20 - 50 p. C. sleigt, hier so gering ausgefallen ist, wird nicht besremden, wenn man bedenkt, nach welcher Methode der Humus von jenen untersucht wurde, und dass nach dieser altern Methode nicht die Humussauren Salze nebst Kieselerde in den Niederschlag kommen.

## (3) Fafer. The total agree of the deliver her a made

- a) 100 Gr. tr. Pulver ließen nach dem Verbrennen, wobei der Rauch Lackmuspapier roth ') färbte, und nach dem vollkommnen Ausglühen in einem Platintiegel eine gelblichtgraue Asche = 12 Gr. zurück; demnach betrugen die verbrannten Theile (Humusfäure und Faser) 100 12 = 88 Gr. und solglich die Faser 88,0 5,5 = 82,5 Gr.
- b) Jene 87,0 Gr., die nach der Scheidung der Humusfäure (2) zurückgeblieben waren, wurden gleichfalls verbrannt und eingeäfchert; fie ließen aber 10 Gr. statt 4,5 Gr. zurück, so dass die Faser diesem Versuche zu Folge nur 77,0 Gr. betragen würde. Da aber bei dieser Annahme, wie die nachherige Bestimmung der Oxyde sür die Humussaure zeigt, für jene zu wenig herauskommen dürste; so halte ich die erstere Angabe (a) für richtiger.
- 4) Andere brennbare Theile. 100 Gr. tr. Pulver mit 1 Uz. Schwefeläther und 2 Uz. absolutem Alkohol digerirt, ließen in diesen Flüssigkeiten \*\*) eine kleine
  - \*) Da der Rauch Lackmuspapier roth färbte, und der bei der trocknen Destillation erhaltene Theer (auf übereinstimmende Weise) weder rüthliches Lackmuspapier bläute, noch Curkomipapier bräunte; so entstand kein Ammonium bei dem Verbrennen des Pulvers.
  - Humus Lure löft fich zwar nicht in Schwefeläther, aber in absol. Alkohol bei langem und starkem Digeriren zum Theil auf. Hätte demnach der erhaltene Auszug keine Schmelzung bei dem Erwärmen gezeigt, die bei der Humus Lure nicht Statt findet und sich mit Wasser nicht weisslicht niederge-Tehlagen; so gehörte er zum Theil wenigstens der Humus-faure an.

Portion auflösen, die sich mit Wasser weisslich niederschling, nach dem Abdampsen 1,5 Gr. wog und bei dem Verbrennen nach der Schmelzung thran- und wachsartig roch. Diese Materie wird wohl als ein Theil der Faser betrachtet werden können.

- 5) Im Wasser auslöstiche Salze. Jene 12 Gr. Asche, welche 100 Gr. tr. Pulver zurückgelassen hatten (5. a), lieserten nach der Digestion mit Wasser bei dem Filtriren nur 0,5 Gr. auslösliche Theile und einen unanslöslichen Rest = 11,5 Gr.
- 6) Oxyde der lumusfauren Salze. Die Humusfanre betrug mit ihren Oxyden \*) und den auflöslichen
  Salzen in der Ammoniumauflöfung 13 Gr. (2); die
  Humusfaure aber 5,5 (2) und die auflöslichen Salze
  0,5 (5), also beide zusammen 6,0 Gr. Folglich die
  Oxyde = 13,0 6,0 = 7,0 Gr. VVärde aber die Angabe der Asche von obigen 87 Gr. (3. b) wirklich 10
  Gr. betragen haben; so könnten, da diese Asche nur
  die unaussöslichen Salze und Oxyde enthielt, die
  - \*) Da die im Wasser auslösliche freie Humussaure mit den gleichfalls darin auslöslichen humussauren und andern Salzen (nach A. I. Anmerkung) 2 p. C. betrüg; die auslöslichen hicht-humuss. Salze aber 0,5; so machten also jene (die freie Humussaure und das im Wasser auslösl. humuss. Salz) 2,0 0,5 = 1,5 aus. Hätte sich mm die freie Humussaure noch bestimmen lassen, so würden; wie man leicht sieht, aus der erhaltenen Humussaure überhaupt, aus der freien Humussaure suberhaupt, aus der freien Humussaure im blossen Wasser Ausgelöste (2 Gr.) zum Verbrennen hühreichend gewesen ware, auch die Humussaure in jedem der zweierlei Salze und die Oxyde des aussüslichen sowohl, als des unaussöslichen humuss. Salzes ihrer Menge nach haben bestimmt werden können.

andere Asche aber, welche auch die Oxyde der humuslauren Salze begriff und 12 Gr. war, letztere nur = 11,5 Gr. - 10,0 = 1,5 ausmachen.

7) Unauflösliche Salze und Oxyde. Der im Waßfer unauflösliche Rest der Verbrennung von 100 Gr. tr. Pulver betrug 11,5 Gr. (5). Machen nun die Oxyde der Humussaure, welche (als kohlens. Kalk, Thonerde und Eisenoxyd) in diesem Reste sich einstellen müßten, 7,0 Gr. aus; so bleiben für die unauslöslichen Salze (phosphors. Kalk und phosphors. Eisen) und Oxyde (Thon und Sand) nur 5 Gr. übrig:

## C. Trockene Destillation von 6 Lth. trockn. Pulver.

Innerhalb eines Raumes (der Retorte, tubulirten Kugel und Leitungsröhre) von 1½ – 2 Maafs wurden 6 Lth. verbrannt, bis keine Luft mehr überging. Es zeigte fich

- 1) von Gasarten hauptsächlich nur Kohlensäure (1-14 Maass) und sehr wenig Kohlenoxydwasserstoff; vielleicht, weil in dem Verbrennungsraume so viel atmosphärische Lust war.
- 2) Der übergegangene Theer \*) roch aromatisch brenzlich, reagirte nicht alkalisch und lieserte bei der Auflösung in Aetzkali und Destillation der Mischung eine Flüssigkeit, welche vermittelst übersch. conc.

The state of the section of the second pro-

<sup>&</sup>quot;) Diesen Theer behandelte ich auf die folgende angegebene Weise nach l'oggend, Ann. d. Ph. v. Chem. 1826. St. 10, um bei dieser Gelegenbeit zu sehen, ob sich auch bei der trocknen Destillation eines stickstossfreien Körpers Odoriu bilde. Die grünliche Färbung des Kohls durch das letzte Destillat scheint diese Bildung zu erweisen; nur war freilich die erhaltene Menge sehr gering und die Reaction schwach.

Schwefelsure destillirt in ein Destillat von fast gleichem empyreumatischen Geruche (ähnlich gereinigtem Thieröl) zersiel und in einen Rückstand, der mit Kupferoxyd gekocht ein Destillat von mehr aromatischem als brenzlichem Geruche und graulichter Reaction auf blaurothen Kohlausgus gab. Der sibrige Rest der Kalibehandlung zeigte sich bei dem Neutralisiren mit Säure als ein harzartiger Körper.

3) Der schwarze Rückstand in der gläsernen (in einem Sandbade erhitzten) Retorte fing, als nach zwei vollen Stunden der aufgehobenen Destillation der Apparat abgekühlt, und das Pulver herausgeschüttet ward, auf der Schaale an zu glühen und zu rauchen, fo dass es mir kaum noch gelang, das übrige noch nicht Glühende in ein Gefäls einzuschließen und aufzubewahren. Dieles erhitzte fich zwar den andern Tag nicht mehr bei dem Herausschütten einer Portion, und selbst nicht bei dem Wiedererwärmen; aber es entwickelte, theils an fich, theils nach wiederholter Erhitzung in einem bedeckten Tiegel, in Walfer geworfen auch ohne Erwärmung ziemlich viel Luft. welche geruchlos war, an einem brennenden Hölzchen fich nicht entzündete, vielmehr daffelbe ausloschte und Kalkwasser nicht trübte (Stickluft) \*).

<sup>&</sup>quot;) Woher diese Sticklust kommen konnte, ist mir, ich mus es gestehen, nicht erklärlich, wenn nicht etwa das geglühte Pulver bei seiner Aussetzung an die atmosphärische Lust sie aus dieser an sich gezogen und bei der Vermischung mit Wasser wieder abgegeben hat. Wenigstens scheint mir diese Erklärung richtiger zu seyn, als wenn man die Hypothese ausstellte, dass hier die Elemente der Stickstoss aus dem schwarzen Pulver bei Einwirkung des Wassers zusammengetreten seyen.

Eine Portion von dem erhaltenen sollwarzen Pulver gab bei 'der Verbrennung im Tiegel eine Asche, wovon ein Theil sich unter Lustentwicklung und VVasser anslöste, der andere Theil aber bei Behandlung mit Salpetersaure und nachheriger conc. Schweselsaure vorzüglich den Gehalt von phosphorsaurem Kalk erw wies. Der im Wasser auslösliche Theil enthielt kohlensauren Kalk und salzsaure Salze.

## Uebbeficht der Beftandtheile.

- 1. Sand : unbestimmbare Menge
- 2. Humusliure, freie ; 5:5 (frèie Homusl. te. im Waller u. an Oxyde gebundene ; 5:5 (frèie Homusl. Seiz == 1,5)

100,0.

- 3. Faler mit harzigem Stoffe \$2,5 (harziger Stoff = 1,5)
- 4 Im Wasser austösliche Salze 0,5 (= 12,0 11,5)
- 5. Oxyde der Humusläure . 7,0 (= 13,0 6,0)
- 6. Unaufideliche Salze u. Oxyde 4,5 (= 11,3 7,0)

Zerfeizung von dem trockenen Tori Verthellung in 3 Portionen Auflöfung (1.5 Gr.) Harziger Stoff gte Portion (100 Gr.) Alkohol mit Schweselether Reft (87-Gr.) Auflöseng ( Ausbrennen a. Koche mit Walfer Auflöfung (7.5) (the Portion (100 Gr.) Aetzammonium Auflöfung (13 Gr.) Salzfaure etc. Ref. (7,0 Gr.) Chemische Untersuchung einer torfähnlichen Erdkrume.
 (Aus einem Landgute bei Kupferzell.)

Diese mir zugeschickte Erdkrume sah schwärzlich braun aus, wie Pechtors, war sehr hart, wie Lehm, und liese sich im Mörser nur zu grobem Pulver zerstosen.

Wasser, das damit gekocht wurde, färbte sich sehr unbedeutend und reagirte nicht auf Lackmuspapier; vielmehr entstand nur ein zäher Brei, der großentheils sehr lange suspendirt blieb und bei dem Filtriren ein farbe-, geruch- und geschmackloses Wasser lieferte; auch zeigte sich bei dem Kochen kein humöser Geruch, und das im Filter Gebliebene hatte ein mehr graues als graubraunes Ansehen erhalten, wurde sehr zähe und schmierig und gab zwischen den Zähnen kein Gefühl von Sandkörnern.

Alkohol und Aether, die abgesondert mit dem Pulver drei Tage lang warm gehalten wurden, farbten sich gleichfalls nur fehr wenig damit, so dass der Rückstand der Destillation höchst unbedeutend war.

Aetzammonium und kohlenfaures Kali, jenes mit 100 Gr. Pulver, dieses mit größerer Menge davon gekocht, wurden zwar gefärbt, besonders letzteres; aber jenes gab mit Schweselsäure gar keinen Niederschlag, und dieses nur sehr wenig Flocken, in Vergleichung mit gleicher Menge von Pechtors.

Aetzkalk, der auch noch damit gekocht wurde, färbte sich nicht im mindesten braun.

Bei dem Brennen im hessischen Tiegel entstand kein Rauch, und Curkumäpapier, über das erhitzte Pulver seucht hingehalten, zeigte keine Farbenveränderung; hingegen erhielt es nach dem Brennen die röthliche Farbe, wie irgend ein gewöhnlicher Thon, oder Lehm. Uebrigens verloren 100 Gr. trockn. Pulver 12,5 Gr., was wahrscheinlich von dem chemischen Wasser und Kohlenstoffgehalte des Pulvers hergerührt haben mag.

Schlufe. Aus diesen Erscheinungen, welche eine weitere Analyse des gebrannten Rückstandes überstüffig machten, ergiebt sich, dass diese Erdkrume von einem Boden genommen ward, der sehr viel Thon und noch etwas verkohlten Humus enthielt, und dass dieser Boden solglich kaum zu einem thonigen Moderboden (da er sast gar keine Humussaure lieserte) zu rechnen sey.

Anhang: eine Beobachtung über Holzhumus betreffend.

Schon oft hatte ich bei meinen botanischen Excursionen auf abgehauenen, mehr oder weniger dem Boden gleichen, Baumstämmen unter der darausliegenden versaulten Holzerde (Holzhumus, terreau) viele kleine Cylinder wahrgenommen, ohne sie für etwas Anderes zu halten, als sür Puppen von Insekten, oder für irgend andere thierische Produkte, und ohne sie zur weitern Prüfung nach Hause mitzunehmen. Im verstossenen Frühjahre aber, als ich wegen Aussuchung von verschiedenen Moderarten ausging und auf einen solchen Baumstamm traf, ließ ich eine ziemliche Portion von der daraus gesundenen Holzerde mit ihren Cylindern nach Hause bringen und letztervon jener auslesen.

Die abgesonderten Cylinder hatten folgende Ei genschaften: 1) Thre Lunge war im Durchschnitte = 2 wurt. Dec. Linien und ihre Breite = 1 Linie; sie waren an ihren beiden Enden etwas abgerundet und ließen sich im seuchten Zustande leicht in verschiedene kleine Fasern zerdrücken, ohne dass sich jedoch mehrere durch ihre Lunge besonders ausgezeichnet hatten.

2) Der Geruch der feuchten Stücke war holzartig, und der von dem Rauche bei dem Verbrennen holzfauer; anch rötliete letzterer Lackmuspapier, so dass dabei an keine animalische Substanz zu denken war.

- 5) Aetzkali mit den fenchten Stücken zusammengerieben, gab keinen Ammoniumgeruch, wie es bei
  faulen thierischen Stoffen der Fall ist, und das damit
  vermengte VVasser wurde selbst nach mehreren Tagen
  nicht so braun, wie von einem gebildeten Humus zu
  erwarten gewesen wäre. Sie waren also nur Anhäufungen von halbverfaulten Holzsafern, welche vermittelst humussaurer Feuchtigkeit zu Cylindern conglomerirt waren.
- 4) Um nun den Gehalt ihres auflöslichen Humus und die Ursache ihrer Zusammenhäufung noch bestimmter auszumitteln, behandelte ich diese Cylinder mit Wasser und erhielt solgende Resultate:
- a) 100 Gr. derfelben, die damit in einem Fläschchen auf warmen Ofen mehrere Tage lang gehalten,
  östers geschüttelt (bis alle Cylinder zerfallen waren)
  und nachher siltrirt worden waren, gaben eine gelblichbraune Flüssigkeit von 3 Gr. Gewicht nach dem
  Trocknen und ließen den solgenden Tag auf dem
  Filtrum zu meinem Erstaunen wieder ganz ähnliche
  Cylinder zurück.
  - b) Eine andere Portion, welche mit braunlichem

Pulver und kleinen Holzstückehen gemengt war, wurde mit VVasser zusammengerieben und dann filtrirt. Das VVasser ward kaum gesärbt, und die Cylindersorm in ziemlicher Menge abermals sichtbar.

c) Eine dritte Portion wurde mit vielem Wasser unter Zerquelschung der Cylinder mehrere Stunden lang zu einem Brei zusammengekocht und dann siltrirt. Das siltrirte Wasser sah nun gelblichbraun aus; die ausgewaschene Masse in dem Filter aber zeigte bei dem Trocknen keinen Cylinder mehr, selbst als sie nachher noch mit verschiedener Menge Wassers aufgelockert in dem Filter stehen blieb. Als hierauf eben diese Masse noch mit einer Auslösung von kohlensaurem Ammonium zusammengebracht wurde, so entstand zwar einiges Schäumen, aber das Wasser wurde sehr wenig gesärbt, zum Beweise, das kein anslöslicher Humus mehr darin geblieben war, und dass folglich derselbe als Ursache dieser Conglomeration anzusehen ist.

Wie kommt es aber, möchte man fragen, daß diese Conglomerationen keine Kugeln, sondern Cylinder von ziemlich gleicher Größe und Form darstellen.

— Wird diese Form etwa durch die Fasergestalt der Theile bestimmt und zwar rein mechanisch, in sosern länglichte Theile zusammentreten, oder unter Einwirkung der organischen Krast, in sosern diese ihren Produkten sonst auch die längliche Gestalt und insbesondere die Cylindersorm bei den Vegetabilien ertheilt?

# V. Veber die Harze; von Otto Unverdorben. (Fortsetzung.)

Ueber die Verbindungen der Pininsaure mit den Basen.

Diese Verbindungen sind in ihren Lösungsmitteln in jedem Verhältnisse löslich und deshalb nicht wohl krystallisirt zu erhalten. Dennoch glaube ich sie Salze nennen zu dürsen, da das Wort Salz einmal jede Verbindung von Sanre und Base bezeichnet.

Saure und bafische Salze habe ich nicht gefunden; doch find die meisten pininsauren Salze in der Pininsaure auslöslich, am weuigsten die pininsaure Magnessia und das pininsaure Zinkoxyd. Auch löst der Alkohol alle pininsauren Salze, welche er sonst nicht löst, sobald er freie Pininsaure enthält, und um so mehr, je größer sein Gehalt an dieser ist.

Um neutrales pininiaures Kali oder Natron zu erhalten, fiedet man einige Minuten lang eine atherifche Löfung der Pininfaure gelinde mit kohlenfaurem Kali oder Natron, filtrirt die Löfung und dampft fie ein. Der Rückstand, eine harzähnliche Masse, ist das pininsaure Alkali. Diess löst sich, hinreichend lange mit Wasser gekocht, völlig darin auf.

Das pininsaure Kali ist fast farblos und äußerlich einem Harze ähnlich, löst sich in jeder Menge
Wasser und wird aus seiner concentrirten Lösung
nicht nur durch überschässig hinzugesetzte Lösungen von Kali und Natron im kaustischen oder kohlensauren Zustande, sondern auch durch Lösungen vo-

Neutralfalzen, z. B. von Glauberfalz, Kochfalz, effigfaurem Kali u. f. w. als ein theerartiger weißer Körper gefällt. Dieser ist ein Hydrat des pininfauren Kalis.

Die Pininsaure löst sich leicht bei Warme in einem Ueberschusse von Aetzammoniak. Beim Erkalten wird die Lösung vom niederfallenden, pininsauren Ammoniak schleimig, dick und trübe. Erst beim Sieden läst sie das freie Ammoniak sahren, aber wenn es nur eine Viertelminute lang fortgesetzt wird, wird auch das neutrale pininsaure Ammoniak zerlegt; das Ammoniak entweicht, und die Pininsaure bleibt zurück.

Die pininsanren Salze der Erden und Metalloxyde werden rein erhalten, wenn man die mittelst pininsauren Kalis durch doppelte Wahlverwandtschaft erhaltenen Niederschläge in Aether löst und durch Alkohol von 60 Procent niederschlägt.

Man erhält auch die pininsauren Salze rein, wenn man neutrale Erd- und Metalloxydsalze mit einer wässrigen Auslösung des reinen pininsauren Kalis in Ueberschuss vermischt und siedet. Bei einem Ueberschusse der Erd- und Metallsalze erhält man die pininsauren Salze nur unrein, indem sich basische Salze und eine geringe Menge freier Pininsaure zugleich mit abscheiden. So besteht der Niederschlag, den ein Ueberschuss von salzsaurem Quecksilberoxyd mit pininsaurem Kali giebt, größtentheils aus basisch salzsaurem Quecksilberoxyd, gemengt mit pininsaurem Quecksilberoxyd. Ehen so ist es mit dem salzsauren Eisenoxydul. Anch essignares Kupseroxyd bildet unter diesen Umständen viel basisch essignaures Kupseroxyd.

Die pininsauren Salze erhält man ferner leicht im Zustande der Reinheit, wenn man in Alkohol lösliche, essigsaure Erd- und Metallsalze durch eine alkoholische Lösung der Pininsaure zersetzt. Das pininsaure Erd- und Metallsalz fallt hierbei unlöslich zu Boden. Um eine geringe Menge freier Pininsaure, mit der es verunreinigt ist, davon zu trennen, löst man es in Aether und schlägt es durch 80 procentigen Alkohol wieder nieder.

Pininfaure Magnefia ist weiss und pulverig, backt im siedenden VVasser zusammen, löst sich leicht im Acther und verhält sich zum Alkohol, wie das sogleich zu beschreibende pininsaure Kupferoxyd.

Pininsaurer Baryt, pininsaure Thonerde, pininsaures Manganoxydul und pininsaures Zink sind unlöslich im Alkohol und wenig löslich in pininsaurehaltigem Alkohol, aber leicht löslich in Aether. Getrocknet sind sie im Aeussern gefällten Erden ähnlich. Im siedenden VVasser backen sie aber zu einer porösen harzähnlichen Masse zusammen.

Die in Alkohol gelöste Pininsaure verbindet sich durch Digestion sehr schwer mit den Oxyden des Zinks, Kupsers und Bleies; jedoch bilden sich pininsaure Salze, wenn die alkoholische Lösung der Pininsaure lange mit den Oxyden gekocht wird. Sehr wahrscheinlich ist der Grund dieser schwierigen Vereinigung derselbe, vermöge dessen der kohlensaure Kalk vor der Wirkung der alkoholischen Essigsaure geschützt wird.

Werden Zink- und Bleioxyd mit einer geringen Menge gepülverter Pininsaure in einem Quecksilberbade bis auf 240° R. erhitzt, so verbinden sich diese Oxyde mit der Säure, und nur eine geringe Menge von dieser bleibt frei. Zugleich wird etwas Wasser aus der Pininsäure entwickelt. Es mus bei dieser Vereinigung der Pininsäure mit dem Zinkoxyde viel Wärme entwickelt werden, da sich die Masse oft entzündet, wenn man sie in der Quantität von einer halben Unze bis 240° R. erhitzt. Sie fängt dann an zu glimmen und brennt wie Feuerschwamm langsam fort.

Das pininsaure Bleioxyd, welches sehr wenig im Aether löslich ist, wird erhalten, wenn man essigsaures oder kohlensaures Bleioxyd mit der Pininsaure schmilzt, so lange, bis keine sauern Dampse mehr entweichen; dann lässt man die Masse erkalten, pülvert sie und kocht sie mit Aether oder 80 procentigem Alkohol gut aus. Das pininsaure Bleioxyd ist weiss, sehr zart pulverig, backt in der Siedhitze des Wassers nicht zusammen und schmilzt, für sich erhitzt, zu einer durchsichtigen harzigen Masse, ohne sich zu zersetzen.

Wenn essiglaures oder kohlensaures Kupferoxyd mit der Pininsaure geschmolzen wird, färbt sich diese unter Abscheidung der Essigläure oder Kohlensaure und unter Auslösung des Kupseroxyds erst grün und dann braun. Nach längerem Schmelzen in siedender Pininsaure wird auch das Kupseroxyd zu Metall reducirt. Nimmt man die Masse vom Feuer, nachdem sie braun und durchsichtig geworden ist, und löst die überschüssige Pininsaure auf, so bleibt ein braungelbes Pulver zurück, das pininsaures Kupseroxydul ist, sich in Aether wenig löst und an der Lust nicht grün wird, das sich aber in Terpentinöl mit gelblicher Farbe löst. Uebergießt man es in einer mit Lust gefüllten Flasche

mit Aether, so wird dieser bald grün und löst ein pininsaures Kupseroxyd-oxydul auf, welches auf Zusatz von Alkohol ölartig und grün aus der ätherischen Lösung niedersallt. In einigen Tagen hat sich alles pininsaure Kupseroxydul in dieses Doppelsalz verwandelt.

Eine Lösung der Pininsaure in Terpentinöl verhält sich beim Erhitzen und Sieden mit Kupfersalzen wie die Pininsaure für sich; nur braucht das pininsaure Kupferoxyd längere Zeit zum Sieden, um in Oxydul umgewandelt zu werden; auch bildet sich kein metallisches Kupfer.

An der Luft wird das in Terpentinöl gelöste pininsaure Kupferoxydul schnell grün, schon wenn man
darauf bläst. Die grüne Lösung des pininsauren Kupferoxyds in Terpentinöl wird schon seit langer Zeit
als Malersarbe angewandt. Man bereitet sie, indem
man gemeinen Terpentin in Terpentinöl löst, eine
Quantität geriebenen Grünspans oder krystallisisten
essigsauren Kupferoxyds hinzusetzt, dann etwas Wasser hinzumischt, und nun das Ganze siedet bis sich
Alles klar gelöst hat.

VVird essigsaures Kupferoxyd in 65 procentigem Alkohol gelöst, und die Lösung mit einer unzureichenden Menge in Alkohol gelöster Pininsäure gefällt, so schlägt sich ein grünes voluminöses Pulver nieder, während eine geringe Menge freier Pininsaure und pininsauren Kupferoxyds nebst vielem essigsauren Kupferoxyd im Alkohol gelöst bleibt.

Das grüne Pulver backt in der zum Sieden erhitzten Flüssigkeit zusammen, wird theerartig, durchsichtig grün und ift ein Alkoholat des pininfauren Kupferoxyds, vermischt mit einer nicht geringen Menge freier Pininfaure. Diele kann durcht Auflösen in Aether und durch Sieden mit 80 procentigem Alkohol von dem pininfauren Kupferoxyde getrennt werden, welches fich dabei pulverförmig aus dem Alkohol abhol labscheidet und erst durch anhaltendes Sieden mit Alkohol in ein theerartiges Alkoholat übergeht. Bei der Fallung des pininsauren Kupferoxyds, aus seiner Atherischen Lösung durch Alkohol, bleibt eine geringe Menge derfelben in diesem gelöst, weil er zugleich freie Pininfapre enthält. In reinem, absolutem Alkohol loft fich das pininfaure Kupferoxyd fehr wenig, aber leicht in Aether und allen Oelen. Bei 80° R. backt das pininfaure Kupfer etwas zusammen; weiter erhitzt, schmilzt es erst unzersetzt zu einer grünen, durchfichtigen, harzigen Masse und geht bei stärketer Hitze in pininfaures Kupferoxydul über.

Salpetersaures Kobaltoxyd giebt mit überschüssigem, pininsaurem Kali einen blauen, in der Siedhitze zusammenbackenden Niederschlag, der pininsaures Kobaltoxyd ist und sich mit blauer Farbe in Acther löst.

Pininsaures Eisenoxyd löst sich mit blassbrauner Farbe in Aether auf; zum Alkohol verhält es sich wie das pininsaure Kupseroxyd. Es giebt mit Alkohol ein braunes, undurchsichtiges Alkoholat, das in der Siedhitze theerartig, erkaltet aber brüchig ist. Im Terpentinöle löst es sich leicht und zwar mit hell braungelber Farbe. Wird diese Lösung gekocht, so bräunt sie sich sehr stark und wird schwarzbraun, indem sich durch die Wirkung des Terpentinöls pininsaures Ei-

fenoxyd-oxydul bildet. Letzteres kann durch Zufatz von absolutem Alkohol leicht abgeschieden werden.

Pininsaures Eisenoxydul ist, wie das Eisenoxydsalz, auch in der Siedhitze des Wassers pulverig und wenig zusammenbackend. Es ist sarbles, wird aber an der Lust bald schwarzbraun, indem sich Eisenoxydoxydul bildet. Eben so, wenn Aether auf pininsaures Eisenoxyd gegossen wird, bildet sich sogleich eine schwarzbraune Lösung, die pininsaures Eisenoxydoxydul enthält. VVahrscheinlich bildet sich dieses dadurch, dass das Eisenoxydul mit großer Schnelligkeit den Sauerstoff der umgebenden und der im Aether gelösten Lust anzieht

Pininfaures Uranoxyd verhält fich zum Terpentinöl ganz wie das Eisenoxydsalz. Durch Sieden mit demselben verwandelt es fich in eine tief dunkelbraune Flüssigkeit, die pininfaures Uranoxyd und pinins Uranoxydul enthält. Im Uebrigen verhält das Uranoxydsalz sich wie das pininsaure Zink.

Salpetersaures Quecksilberoxydul wird durch die wäserige Auslösung des pininsauren Kalis slockig und weis gefällt. Durch Kochen wird der Niederschlag schwarz, und Quecksilber abgeschieden, welches Aether ungelöst zurückläst.

Salzsaures Goldoxyd giebt in gewöhnlicher Temperatur mit überschüssig zugesetzter wässriger Löfung des pininsauren Kalis einen gelben Niederschlage

<sup>6)</sup> In Trommsdorff's neuem Journale der Pharmacie Bd. g. St. t. S. 47 habe ich angegeben, dass das Colophoneisenoxyd sich mit kirschrothbrauner, fast schwarzer Farbe in Aether 18fe; dies gilt aber nur vom pininfanten Eisenoxyd-oxydni.

ar pininfaures Goldoxyd ist. Durch Sieden wird ies schwarz, und alles Goldoxyd darin in metalliches Gold verwandelt. VVenn dagegen das salzsaure soldoxyd im Ueberschusse zur Lösung des pininsauten Kali's hinzugesetzt wird, so bildet sich neben reneintem Golde noch ein Harzgoldsnboxyd, das ch dem beim Guajakharz beschriebenen ähnlich verält und von wäserigem Kali mit purpurrother Farbe slöß wird.

Wird salpetersaures Nickel, welches Arseniksaure der arsenige Saure enthält, mit einer Lösung vom ininsauren Kali in Ueberschusse vermischt, so fällt in Gemenge von pininsaurem Nickeloxyd, arseniks, and arsenigs. Nickeloxyd, nebst freier Pininsaure und mer geringen Menge eines in Aether und Terpeniöl unsöslichen Harzuickeloxyd's (dessen Harz braun ad in Aether unsöslich ist) nieder. Terpentinöl löst is diesem Gemenge das reine pininsaure Nickeloxyd it grüner Farbe auf, nebst freier Pininsaure, von er es durch 80 procent. Alkohol, der dieselbe niederhägt, leicht besreit werden kann.

So erhalten ist das pininsaure Nickeloxyd ölig und nrchsichtig grün, enthält aber noch Alkohol und erpentinöl, von denen es durch Kochen mit Wasser streit werden kann. Dann ist es grün, einem porön Harze ähnlich und löst sich leicht in Aether. Venn die Lösung des pininsauren Nickeloxyds in erpentinöl gekocht wird, so färbt sie sich braun und erliert ihre grüne Farbe; setzt man nun absoluten lkohol hinzu, so fällt ein brauner Theer nieder. ieser Theer besteht aus Nickeloxyd und einem Harze, sit leicht und mit brauner Farbe im Aether und Annal d. Physik, B. 87. St. 2, J. 1827. St. 10.

Terpentinöl löslich und wird nicht durch Aetzkali zerfetzt, er mag in Aether gelöft feyn oder mit alkoholischer Lösung des Aetzkalis gekocht werden. Nur vom Alkohol, der Schwefelfaure oder Salzfaure enthalt, wird er aufgelöft. Durch gelindes Sieden mit einem schwefelfäurehaltigen Alkohol erhält man grünes schwefelsaures Nickeloxyd und ein im Alkohol lösliches, fark braun gefürbtes Harz. Dieles Harz, auf dem gewöhnlichen Wege mit Nickeloxyd verbunden, giebt ein Harznickeloxyd, das braun und pulverig ift und fich im Aether und Terpentinol nicht loft. Es ift alfo dieles Harz verschieden von demjenigen, welches das braune, im Aether mit gleicher Farbe lösliche Harznickeloxyd gegeben hat, und ift alfo bei der Zerlegung des obigen Harznickeloxydes gebildet worden. Es ist leicht möglich, das das obige braune Harznickeloxyd ein pininfaures Nickel-Suboxyd ift, welches, indem das Suboxyd anf Kosten des Sauerstoffs der Pininsanre in Nickeloxyd übergeht, diese dadurch in das Harz verwandelt, welches mit dem Nickeloxyde die im Aether unlösliche Verbindung eingeht. ololan a zwelminig ach fle maladae ach

Das pininfaure Silberoxyd ist pulverig. Wenn es mit pininfaurem Kali und einem Ueberschusse vom salpetersauren Silberoxyd bereitet worden ist, enthalt es nur eine Spur von freier Pininsaure und ist frei von basisch salpetersaurem Silberoxyd. Es ist gelblich, schwarzt sich aber im Sonnenlichte. Es löst sich augenblicklich und wenig gefärbt im Aether, mit Zurücklassung einer Spur eines in der Flüssigkeit rothbraun erscheinenden, nach dem Trocknen aber gelblichen und durch Druck glänzend werdenden Pul-

vers, ans welchen Kupfer metallisches Silber fällt und pininsaures Kupferoxyd bildet, das sich im Aether löst. Im absoluten Alkohol löst sich das pininsaure Silberoxyd sehr wenig, im wasserhaltigen Alkohol gar nicht.

Kalilauge im Ueberschusse, scheidet zuerst Silberoxyd aus diesem Salze; wenn man aber die Flüssigkeit einige Minuten lang kocht, löst sich das Silberoxyd wieder auf und zwar mit tief brauner Farbe.
Diese Flüssigkeit wird von Kochsalzlösung nicht getrübt, enthält also wahrscheinlich kein Silberoxyd,
sondern ein Oxydul des Silbers. Essigsure im Ueberschusse zu dieser kalischen Lösung des pininsauren Silberoxyds gesetzt, schlägt ein braunes Pulver nieder,
das in der Siedhitze zu einem schwarzbraunen glänzenden Harze zusammenbackt, welches noch alles
Silberoxyd enthält und also sehr wahrscheinlich ein
Harzsilberoxydul ist. Die Pininsaure ist durch den
Sauerstoff des Silberoxyds in ein anderes Harz verwandelt worden.

Dieses Harzsilberoxydul löst sich nicht im Alkohol und Aether, wird vom Terpentinöle in der Kälte für einen Augenblick mit dunkelbrauner Farbe gelöst, läst aber sogleich ein schwarzes Pulver fallen, das einen gelben Strich annimmt und alles Silber enthält. Verdünnte Kalilauge löst das Harzsilberoxydul leicht auf, und zwar mit dunkelbrauner Farbe, indem wahrscheinlich Harzkali und Harzsilberoxydul sich zu einem in VVasser löslichen Doppelsalze verbinden. Diese Lösung, gelinde verdunstet, trocknet zu einer braunen extractartigen Masse ein, ohne sich zu zersetzen. Absoluter Alkohol zersetzt das Harzkalisilberoxydul sehr leicht und schnell, sowohl das

Theil des Silbers metallisch, bildet zugleich etwas schweselsaures Silberoxyd und löst einen braunen Körper auf, der durch VVasser aus der Vitriolöl-Löfung gefällt wird, in VVasser unlöslich und in Kalilange löslich ist. Salpetersäure, wenn sie mit dem blauen Pulver gekocht wird, bildet, unter starkem Aufbrausen und Entwickeln von Salpetergas, salpetersaures Silber und läst einen braunen, organischen Körper zurück, welcher sich in Kali auslöst. Essigsaure macht das blaue Pulver grau und löst eine Spur von Silberoxyd auf. Salzsäure bildet mit diesem blauen Körper sogleich Chlorsilber und scheidet metallisches Silber ab, was beweist, dass er ein Silbersuboxyd enthält. Alkohol und Aether wirken nicht auf den blauen Körper.

Man fieht aus der Durchfichtigkeit dieser Silberverbindung, das fie ein wirklich chemisches Gemisch von einem Silbersuboxyde und einem organischen Körper ist. Dieser organische Körper ist wahrscheinlich derselbe, welcher bei der Behandlung des blanen Körpers mit Salpetersaure zurückbleibt, und der zum Theil durch Kali ausgezogen wird. Das Silbersuboxyd abzuscheiden, gelang mir nicht; immer zerfiel es in Silber und Silberoxyd.

Das leichtslüchtige ätherische Oel des Steinöls, das unter 80°R. kocht, löst das pininsaure Silberoxyd leicht auf und färbt sich dann beim Sieden dieser Löfung dunkelbraun, ohne etwas abzusetzen. Schwerslüchtiges Steinöl und Kümmelöl verhalten sich dem Terpentinöle gleich. Das schwerslüchtige, ätherische Oel des Bernsteinöls löst das pininsaure Silberoxyd auf, färbt sich beim Erhitzen braun und setzt später

alles Silber metallifelt ab. Eben fo verhalten fich Nelken-, Zimmt- und Dippels Thierol.

Wenn Pininsaure mit Bleioxyd in einer Retorte in einem Terpentinölbade erhitzt wird, so brauft die gepülverte Masse beim Schmelzen auf, wird zähe und entwickelt ein wenig Wasser, während das Bleioxyd in pininfaures Bleioxyd umgewandelt wird \*). Wird nun die Masse in einem Leinölbade (worin schon die Pininfanre fiedet und fich zerfetzt) weiter erhitzt, fo wird he allmalig schwarz und unter Entwickelung von Oel und Wasser dünnslüßig, indem sich das pininfaure Bleioxyd, welches zum Theil in der überschüssigen Pininsäure gelöft war, zersetzt. Die schwarze Masse enthält, außer Pininsaure, eine Verbindung eines braunen, in Alkohol unlöslichen Harzes mit Bleioxyd, die in Alkohol und Aether unlöslich ift, durch Effigfaure nur wenig zersetzt wird, durch Salzfaure aber völlig unter Abscheidung des Harzes.

Das abgeschiedene Harz ist stark braun, löst sich im Aether und in den ätherischen Oelen, aber nicht in Alkohol. Ammoniak löst dasselbe und läst es beim Sieden nur zur Hälste fallen; das übrige bleibt auch beim serneren Sieden gelöst und ist also ein Harz von der Gattung &. Säuren schlagen es daraus harzig nieder, estigsaures Kupseroxyd grünlich und pulverig, und dieses Harzkupseroxyd ist im Aether unlöslich. Kali und kohlensaures Natron lösen das Harz beim Sieden leicht auf, und beide fällen das

had a making the half of Market was wolld me to the

<sup>\*)</sup> Ob das Wasser, welches hier entwickelt wird, zuvor chemisch gebuuden gewesen oder erst gebildet sey, kann ich nicht mit Bestimmtheit entscheiden

Harzkali, wenn sie im Ueberschusse hinzugesetzt werden.

Das durch Alkohol, salzsaurehaltigen Alkohol und Aether ausgezogene schwarze Pulver hält salzsaures Blei und einen organischen Stoff; die größte Menge desselben besteht aber aus einem Bleioxyde, das muthmasslich ein Bleisuboxyd ist, da es von Salpetersäure unter starkem Ausbrausen und unter Entwickelung von Stickgas und Salpetergas, neben salzsaurem Blei, ausgelöst wird, und eine geringe Menge eines braunen pulverigen Körpers ungelöst bleibt. Letzterer wird nur vom Vitriolöl gelöst und ist dem indisserenten Körper ganz ähnlich, welcher sich beim Einkochen der Pininsäure bildet.

Olein- und Stearinsture stehen in ihrer Verwandtschaft zu den Basen der Pininsaure nahe. Die Oleinsaure, wenn sie mit salzsaurem, essigsaurem, oder kohlensaurem Kalk erhitzt wird, treibt ans diesen Salzen die Sauren leicht aus, am wenigsten leicht die Salzsaure. Die oleinsauren Salze von Kalk, Baryt, Bleioxyd, Eisenoxyd und Kupferoxyd bilden mit Alkohol ein öliges Alkoholat. Sie sind in jedem Verhältnisse löslich, das des Kupfers mit blaugrüner, das des Eisens, unter Ablagerung von vielem Eisenoxyde, nur mit brauner Farbe.

Wenn Stearin- und Oleinsäure mit der Pininsäure verbunden vorkommen, lassen sie sich nicht durch Alkohol von 60 pr. Ct. trennen. In 6 Theilen siedendem Alkohol löst sich die Mischung vollkommen, und beim Erkalten schlägt sich ein Oel nieder, welches ein Alkoholat von den drei Säuren ist. Um diese Säuren zu trennen, muss man sie in Kali tösen, durch estigsaures Blei fällen und das gefällte Bleisalz mit Aether ausziehen. Der Aether löst, nur mit sehr wenig pininsaurem Bleioxyde verunreinigt, das oleinsaure und stearinsaure Bleioxyd auf und läst das pininsaure Bleioxyd rein zurück, aus dem man dann leicht durch Sieden mit einem Gemische von Schwefelsaure und Alkohol und durch nachheriges Auskochen der alkoholischen Lösung mit Wasser die Säuren darstellt.

Wenn man stearin- oder oleinsaures Kali in siedendem Alkohol löst und überschüßige Pininsaure hinzusetzt, darauf das Ganze mit Wasser auskocht, eindampst und wieder auslöst; so bekommt man eine etwas trübe Lösun g die pininsaures Kali enthält, gemengt mit einer nur geringen Menge oleinsauren Kali's. Die Oleinsaure hat sich meist mit der überschüßigen Pininsaure abgeschieden und sindet sich als ein theerartiges Harz am Boden des Gesäses, worin die eingedickte Masse ausgelöst worden ist.

Im Aether gelöstes oleinsaures Bleioxyd wird durch im Aether gelöste Pininsaure zum Theil gefällt, welcher Niederschlag noch bedeutender wird, wenn man Alkohol hinzusetzt; dieser Niederschlag ist pininsaures Bleioxyd, gemengt mit einer geringen Menge oleinsauren Bleioxyds.

Boraxfäure, in Wasser gelöst, zersetzt die im Wasser auslöslichen pininsauren Salze, die im Wasser unlöslichen dagegen nur zum Theil und schwierig.

Die im VVasser unlöslichen pininsauren Salze werden nur dann, wenn man sie ganz sein pulvert, von stärkeren Säuren zersetzt. Wenn man die pininsauren Salze, welche harzartig sind, ungepulvert mit diesen Sauren, selbst mit der Schweselsaure behandelt, werden sie nur unvollkommen zersetzt.

Pininfaures Kupferoxyd, in Aether geloft, wird durch Boraxfaure nicht zersetzt; vielmehr wird neutrales boraxfaures Kupferoxyd, und zwar schneller im feuchten Zustande, als im trocknen, durch die atherische Lösung der Pininsaure zersetzt und pininfaures Kupferoxyd gebildet, das fich mit grüner Farbe löst, während die Boraxsaure abgeschieden wird. Doch geschieht die Zersetzung langsam und nur zum Theil, fo dass die atherische Lösung erst nach einigen Minuten grün wird; selbst nach acht Tagen ift noch nicht alles boraxfaures Kupferoxyd zerfetzt, da es von der abgeschiedenen, in Aether unlöslichen Boraxfaure vor der ferneren Einwirkung der Pininfaure geschützt wird. Nimmt man die Boraxsaure mit Alkohol fort und fetzt das rückständige boraxfaure Kupferoxyd wieder der atherischen Pininsaure - Lösung ans, so geht die Zersetzung von Neuem an.

Pininfäure und Boraxfäure zu gleichen Theilen in Alkohol gelöft, in Ueberschusse zu einer alkoholischen Lösung des estigsauren Kupfers hinzugethan, schlagen es grün nieder, während sich eine grüne Flüssigkeit bildet. Der grüne Niederschlag besteht aus pininfaurem und boraxsaurem Kupferoxyd; die grüne Flüssigkeit enthält freie Pinin-, Borax- und Essigsaure, nebst einer kleinen Menge pininsauren Kupferoxyds.

VVässrige Bernsteinsäure zersetzt vollkommen die in VVasser löslichen pininsauren Salze. Hier, wie sonst beim Zersetzen und Niederschlagen der pininsauren Salze, müssen aber die Lösungen derselben verdünnt angewandt werden, weil sonst wegen des rzigen Zusammenbackens der abgeschiedenen Pinsure und der meisten pininsauren Salze, nur un-

ine Producte erhalten werden.

Die im Aether gelöste Bernsteinsaure schlägt die herische Lösung des pininsauren Kupferoxyds vollmmen nieder, indem sich bernsteinsaures Kupferd bildet, welches weder im Aether noch in der ätheschen Lösung der Pininsaure gelöst wird. In Wafr gelöste Bernsteinsaure dagegen zersetzt das pininure Kupferoxyd fast gar nicht.

Schmelzende Pininfaure zersetzt sogar das bern-

infaure Kupfer und bernsteins, Kali.

Pininfäure und Bernsteinfäure zugleich, in reinem kohol gelöst und mit einer geringen Menge einer koholischen Lösung des essigsauren Kupseroxyds geischt, giebt einen grünen Niederschlag, der berninfaures Kupseroxyd ist und durch neue Mengen n alkoholischer Lösung der Pininsaure nicht zer-

zt wird.

Wird aber bernsteinsaures Kupseroxyd mit einer koholischen Lösung der Pininsaure gemischt, und grach durch Waster die Pininsaure als Alkoholat eerartig gefällt; so bildet sich, wenn diese Flüssigt gekocht wird, pininsaures Kuseroxyd mit überhüssiger Pininsaure, gemengt mit einer geringen lenge bernsteinsauren Kupseroxyds, als eine theertige grüne Masse. Die darüberstehende Flüssigkeit athält die freie Bernsteinsaure. So auch wird das ernsteinsaure Kupseroxyd durch gelindes Sieden mit ninsaurehaltigem Terpentinöle zersetzt, indem sich ernsteinsaure ablagert und pininsaures Kupseroxyd Terpentinöle auslöst.

Benzoefäure, im VVasser gelöst, zersetzt die im Vasser löslichen pininsauren Salze beim Sieden vollmmen und scheidet die Pininsaure ab. In Aether döst, zersetzt sie nicht das im Aether gelöste pininure Kupferoxyd. Das benzoesaure Kupferoxyd ird dagegen durch die im Aether glöste Pininsaure icht zersetzt; sowohl das gebildete pininsaure Kuproxyd, wie die zbgeschiedene Benzoesaure Kupferoxyd in Aether gelöst. Da das benzoesaure Kupferoxyd in Aether unlöslich ist; so sollte man glauben, es miste sich der Einwirkung der in diesem gelösten ininsaure entziehen. Da das benzoesaure Kupfer-

oxyd aber dennoch zerfetzt wird, fo muss die Pininfäure mehr Verwandtschaft zu dem Kupferoxyd haben als die Benzoësaure. Das benzoësaure Kali, wenn man es gelinde mit Pininsaure schmilzt, wird zersetzt und

die Benzoelaure sublimirt.

Das Spiel von wechselseitigen Austreibungen der genannten Säuren bestätigt übrigens auch hier die Wahrheit der Bertholletschen Lehre, und zwar auf eine recht ausfallende Weise, da es hier so viele Anslösungsmittel für die Säuren giebt. Durch dergleichen Versuche kann auch die Stärke der Verwandtschaft mehrerer Säuren zu den Basen beurtheilt werden.

Phocensaire und Buttersaure scheiden aus den wäserigen Lösungen des pininsauren Kali's die Pininsaure leicht ab, wenn die Lösung concentrirt ist, schwer und langsam aber, wenn die Lösung verdünnt ist. Auch Sieden befördert die Zersetzung. Wenn man aber phocensaure Salze gelinde mit der Piuinsaure schmelzt, wird die Phocensaure leicht ausgeschieden. So auch wird das in Aether gelöste pininsaure Kupferoxyd wenig durch Phocensaure zersetzt.

Weinsteinsaure, Oxalsaure und Apfelsaure zersetzen sowohl die wässrigen als die ätherischen Lösungen der pininsauren Salze und zwar vollkommen. Diese Sauren werden auch nicht durch schmelzende

Pininfaure aus ihren Salzen geschieden.

VVelche Stelle die Pininfäure, hinfichtlich ihrer Verwandtschaft zu Basen, in der Reihe der organischen Säuren einnimmt, ist zu bestimmen schwierig. Doch sieht man aus dem Vorhergehenden deutlich, dass sie eine stärkere Säure ist als die Essigläure und Benzoesaure, und eine schwächere als die Kleesaure und VVeinsteinsaure. Mir scheint es, dass es am passendsten ist, sie gleich hinter die Bernsteinsaure zu siellen.

(Fortsetzung folgt.)

and better relicion in a ser in the our orthing and the course of the co

what seat Bonney and the 1 who mig

VI. Bemerkungen über Zerlegung und Bildung der fehwefelfauren Magnesia und des aus dieser und schwefelfaurem Kali sich bildenden Doppetfalze; von Hrn. Administrator Herrmann in Schönebeck.

Die hiefige Soole enthalt eine bedeutende Menge eines aus schwefelsaurer Magnelia und schwefelsaurem Kali bestehenden Doppelsalzes, so, dass in der Quantität Soole, welche jährlich versotten wird, nahe an taufend Centner dieses Salzes aufgelöst find. Da diess Doppelsalz leicht löslich ist, so ist es in der, bei der Kochfalzsiedung übrig bleibenden, Mutterlauge aufgelöft vorhanden. Sowohl schwefelsaure Magnefia als schwefelsaures Kali find Handelsartikel, welche haufig gesucht werden, und deshalb habe ich mir fehr viel Mühe gegeben, das besagte Doppelsalz, welches leicht aus der Kochfalzmutterlauge abzuscheiden ift, auf nicht kostspieligem Wege zu trennen, aber alle meine desfallfigen Verfuche entsprachen nicht meinen Wünschen. Bei diesen Versuchen fand ich indels, dass die Zerlegung durch schweselsaure Thonerde erfolgt, und deshalb gab ich dieses Doppelsalz, nebst andern, in der hiefigen Soole befindlichen Kali-Salzen, zur Bildung des Alauns, an die Königl. Alaunwerke ab.

Im verflossenen VVinter, wo wir bedeutende Kälte hatten, versuchte ich, ob sich dieses Doppelsalz nicht, wie die schweselsaure Magnesia, durch Kochsalz zerlegen lasse. Ich löste deshalb zwei Pfund

dieses Doppelsalzes und ein Pfund Kochsalz in so wenig Waller als möglich auf und setzte die Lauge einer Temperatur von — 10° R. aus. Am solgen-den Morgen hatte sich eine verhältnismässige Menge schweselfauren Natrums gebildet, und aus der übrig gebliebenen Lauge war jetzt das schwefelsaure Kali von der salzsauren Magnesia durch Krystalli-

fation leicht zu trennen.

Einen großen Theil der zu meinem Debit erforderlichen schwefelsauren Magnefia verfertige ich auf folgende Art: Ich vermische sehr concentrirte Langen von falzfaurer Magnefia und fehwefelfaurem Natrum in angemessenen Verhältnissen in einer gro-Isen flachen eisernen Pfanne und verdunfte die Lauge bei einer Temperatur, die 4 40° R. nicht überschreiten darf. Bei dieser Temperatur ift die Salzläure dem Natrum näher verwandt als die Schwefellaure, verbindet fich mit ersterem und fallt als Kochfalz in Krystallen in der Pfanne nieder. Das erzeugte Kochfalz kann mit Krücken ans der Pfanne genommen werden, und nach dem Erkalten kryftallifirt aus den Laugen schwefelfaure Magnefia. Wird die Temperatur erhöht, so dass die Lauge den Siedepunkt erreicht, so erfolgt keine Zerlegung, weil das Glaubersalz dann niederfällt und auf dem Boden anbrennt. Diefer Erfolg wird wahrscheinlich nur dadurch bewirkt, dass bei einer zu hohen Temperatur dem Glaubersalze das zu seiner Auflösung erforderliche Wasser zu schnell entzogen und dadurch dasselbe unzersetzt aus der Mischung abge-Schieden wird.

Es ist dies ein recht auffallender Beweis, [wie bei den chemischen Verwandtschaften die Temperatur und vielleicht auch größere Massen und Concentration der Laugen wirken. Bei Versuchen im Kleinen wollte mir die beschriebene Zerlegung nie vollkommen gelingen.

Con the same of the same of the same strong a strategy of the contract of the same of their as him to your declarate and the sollar rape over + 3 - or

the mistrom Wester, we wire by western

III. Ueber die Oscillationensperioden der Erdatmosphäre; von G. G. Hällström.

Ein Nachtrag zu der in dief. Ann. Bd. 84. S. 131, 299 v. 443 mitgetheilten Abhandlung. Auszug aus den Kongl. Vetensk, Acad. Handl. 1826. pt. II.)

Will trade made

m dritten Theile der Voyage aux regions equinoiales du nouveau continent par A. de Humboldt A. Bonpland (Paris 1825. p. 270) wird über die iglichen Oscillationsperioden der Atmosphäre zwihen den Tropen eine ausführliche Untersuchung nitgetheilt, welche auf die neuesten und zuverlässigen Barometerbeobachtungen aus jenen Gegenden geründet ift. Erst ein Jahr nach Ausarbeitung meiner üheren Abhandlung habe ich Gelegenheit gehabt, it dieser Arheit von v. Humboldt bekannt zu weren. Sie ist gewiss ein wichtiger Beitrag zur Kenntle jener Luftoscillationen; allein da fie den Stoff nur forisch behandelt und die Materialien keiner geweren Berechnung unterwirft, fo giebt fie mehr eine estatigung der allgemeinen Verbreitung jener Osciltionen, als eine genaue Bestimmung derselben. Das hanomen ift in wiffenschaftlicher Beziehung so merkardig, dals es gewils verdient, auf mehr als eine Veife behandelt zu werden. Deshalb habe ich nicht mhin gekonnt, die von v. Humboldt gegebenen eobachtungen genauer zu berechnen und auf fie. eichwie in meiner früheren Abhandlung, zur Erlaning des wahrscheinlichsten Resultats die Methode kleinsten Quadrate anzuwenden. Das dadurch erltene Refultat scheint mir um so mehr eine öffentliche Bekanntmachung zu verdienen, als es in vielen Stücken nicht unbedeutend von dem von v. Humboldt gegebenen abweicht, und dieses Anlass geben kann, den Gegenstand in Zukunft weiter zu erforschen.

Unterfucht man die von v. Humboldt gesammelten Barometerbeobachtungen etwas genauer, so muss man seine Angabe, als seyen zwischen den Wendekreisen die Beobachtungen von einem Tage hinreichend zur Bestimmung des größten und kleinsten Barometerstandes, in Zweifel ziehen. Denn verhielte es fich wirklich fo, müste das Barometer zu denfelben Stunden eines jeden Tages dieselbe Höhe erreichen und zu den Zeiten des Maximum's jedes Mal höher stehen, als zu den Zeiten des Minimum's. Dagegen lehrt aber die Erfahrung, dass hierin manche Unregelmäßigkeiten Statt finden. So z. B. hat das Barometer zu Cumana am Mittage des 22. Jul. 1799 auf 337,75 par. Lin. gestanden, am Mittage des 17. Aug. auf 336",73 und am Mittage des 29. Aug. auf 336",50, alfo zu denselben Stunden des Tages um 1,25 p. Lin. verschieden. Dieser Unterschied ist größer, als der zwischen den Mittelwerthen des kleineren Minimum's und größeren Maximum's. Eben so stand an demfelben Orte das Barometer um 4 Uhr N. M. den 25. Aug. auf 336",80 und um 4 Uhr V. M. am 27ft. auf 336",75, dagegen um 11 Uhr V. M. am 29. Aug. auf 336"57. also bei seinem Minimum höher, als bei seinem Maximum. Es folgt hieraus, dass auch das Maximum nicht immer auf dieselbe Stunde des Tages fallen werde, und wirklich ist dasselbe zu Cumana am 22. Jul. um 10 Uhr Vormittags und am 18. Aug. um o Uhr eingetreten. Alle diese Anomalien, zu denen sich aus

v. Humboldt's Beobachtungen noch mehrere Beifpiele entnehmen ließen, zeigen deutlich, daß felbst in den Aequatorialregionen das Barometer zufälligen Schwankungen ausgesetzt ist und gegen die Gesetze der täglichen Perioden steigt und fallt. Da man nun nicht weiß, an welchem Tage oder zu welcher Zeit des Tages oder Jahres die zufälligen Veränderungen eintreten, so mussen die Beobachtungen auf alle Zeiten des Tages und Jahres ausgedehnt und lange fortgesetzt werden, wenn man zu einer genügenden Kenntniss der regelmässigen Oscillationen gelangen will. Man fieht alfo, dass diese Beobachtungen kein Resultat von der Zuverläsligkeit geben können, wie es eine größere Zahl von Beobachtungen geben würde, und dass ohne Zweifel daraus für Orte, die ein fast gleiches Verhaltniß zeigen mülsten, die Ungleichheiten in den Refultaten entsprungen find. Obgleich nun diese Beobachtungen zu keiner genauen Bestimmung des Phanomens geeignet find, wird es doch nicht ohne Nutzen levn; fie willenschaftlich zu behandeln, wenn anch nur, damit man deutlicher als fonst einsehe, wie nöthig es fey, felbst für Tropenländer Amerika's fernere Beobachtungen anzustellen.

Die von mir zur Bestimmung der unbekannten Orössen gebrauchte Functionsform erfordert, dass die Beobachtungen durch gleiche Zwischenzeiten getrennt seyen. Die hierzu sehlenden Beobachtungen und bestonders die Lücken, die nicht selten, besonders des Nachts, vorkommen, bin ich gehöthigt gewesen; durch Interpolation zu ergänzen. Ich habe dabei alles beachtet, was die Natur der Sache zu erfordern scheint; sollte ich micht dennoch hierin geiert haben;

was befonders leicht hinfichtlich der nächtlichen Barometerstände der Fall seyn könnte, da zu deren Bestimmung nicht selten die Angaben vom Abend vorher und vom Morgen darauf sehlten — so wird dadurch meine Behanptung nur noch mehr bestätigt, dass von allen diesen Orten eine größere Zahl von Beobachtungen ersorderlich ist, ehe man das Phänomen als vollständig bekannt betrachten dars. — Ost muste auch die Temperatur der Barometer von andern Angaben durch Interpolation bestimmt werden. Ich stelle hier die Beobachtungen, geordnet nach der geographischen Breite der Orte, zusammen und füge jeder derselben die Bemerkungen hinzu, die mir zur Beurtheilung derselben nöthig geschienen haben.

XIII. Quito. Breite of 13' 17" S. Länge 81° 5' 30" von Paris. Höhe über dem Meere 1492 Toifen. Von den Beobachtungen, 26 an der Zahl, können nur die 18 zusammenhängenden gebraucht werden. Sie find von v. Humboldt am 5. u. 6. Apr. 1802 (a. a. U. S. 280) angestellt. Für beide Tage sind die schleuden Angaben besonders interpolirt und das Mittel daraus für jede Stunde zu der mittelst der Formeln S. 145 Bd. 84 dieser Annal. geführten Rechnung angewandt '). So wurde, mit Beibehaltung der früheren Bezeichnung, gefunden:

 $B^{(i)} = 549^{\text{mm}},296 + 0,6970 \sin(t.15^{\circ} + 81^{\circ}51') + 0,6925 \sin(t.30^{\circ} + 135^{\circ}41')$ welches folgenden Vergleich liefert:

<sup>\*)</sup> Durch Drucksehler sieht daselbst Z. 6 v. u.: III - IX - XV - XXI, statt III - IX + XV - XXI.

| Zeit                     | Barometerstand<br>bei oo<br>beobacht berechn. |                                  | berechn. Unter-                                          |                     | Barome<br>bei<br>beobacht<br>mm                                | Unter-<br>fchied                           |                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mittg II III IV V VI VII | 549,648<br>614<br>683<br>338                  | 549.756<br>358<br>056<br>548.903 | +0,511<br>+0,142<br>-0,325<br>-0,282<br>-0,176<br>+0,061 | MARK CO.            | 549, 134<br>548, 706<br>441<br>299<br>298<br>353<br>522<br>917 | 548.775<br>462<br>242<br>194<br>355<br>713 | +0,069<br>+0,021<br>-0,057<br>-0,104 |
| VIII<br>X<br>XI          | 549,028<br>307<br>519<br>450                  | 230<br>374<br>419                | +0,202<br>+0,067<br>-0,100<br>-0,128                     | XX<br>XXII<br>XXIII | 549,834                                                        | 736<br>550,210<br>515                      | -0,098<br>-0,199<br>-0,339<br>-0,228 |

Und woraus man auch diese Werthe findet:

```
Minim. bei t = 15.745 = 3^h 44',7 Vormitt. und B(t) = 548^{mm},1875

Maxim. = 22,885 = 10 53.1 - . . = 550,6052

Minim. = 5,438 = 5 26,3 Nachmitt. . = 548,8836

Maxim. = 9,838 = 9 50,3 - . . = 549,4207
```

Der wahrscheinliche Fehler in der Bestimmung von B ist = 0<sup>mm</sup>,147, und da auch bis 3½ Mal so grose Abweichungen bei den einzelnen VVerthen desselben vorkommen, so scheinen die Grundangaben mit bedentenden Fehlern behastet zu seyn. Da es indess nicht wahrscheinlich ist, dass Fehler, wie 0<sup>mm</sup>,3 und 0<sup>mm</sup>,5, im Ablesen und Auszeichnen der Barometerstände begangen, oder durch meine Interpolationen hineingebracht seyn sollten, so scheint mir die Ursache zu dem Missverhältnisse in dem unregelmässigen Gange des Barometers selbst zu liegen.

Wegen dieses Umstandes, der wahrscheinlich auch bei den übrigen hier untersuchten Beobachtungsreihen Statt findet, lohnt es sich nicht der Mühe, die ansserste Genauigkeit bei den Beobachtungen anzuwenden. "Da nun auch der Barometerstand hauptfächlich nur bei den Stunden O, IV, VIII, XII, XVI und XX oder nahe bei ihnen angegeben ist, so habe ich nur diese Angaben in Rechnung genommen, und die übrigen, auch wenn sie vorhanden gewesen, überschlagen. Ich habe mich für die solgenden Orte, mit Ausnahme des letzten, um so lieber auf eine solche Berechnung beschränkt, als dadurch mehrere interpolirte VVerthe entbehrlich geworden sind, welche doch in gewissen Fällen die Genauigkeit dieser VVerthe, die man durch eine Vermehrung zu erreichen beabsichtigt, verringern können. Nimmt man nur die Angaben für die genannten sechs Stunden, so verwandeln sich die S. 145 Bd. 84. dies. Ann. gegebenen Formeln in solgende:

 $3u' \sin v' = 0 - XII + \frac{1}{2}(IV - VIII - XVI + XX)$   $3u' \cos v' = (IV + VIII - XVI - XX) \sin 60^{\circ}$   $3u'' \sin v'' = 0 + XII - \frac{1}{2}(IV + VIII + XVI + XX)$   $3u'' \cos v'' = (IV - VIII + XVI - XX) \sin 60^{\circ}.$ 

XIV. Popayan. Breite 2° 26' 18" N. Länge 79° o' 9" VV von Paris. Höhe über dem Meere 911 Toifen. Beobachtungen von Josef Caldas in der Mitte
des Mai's 1801 (v. Humboldt p. 279). Nur für die
Stunde III finden fich Beobachtungen an allen diesen
Tagen, aber auch sie zeigen, das neben den regelmäfsigen Perioden zufällige Barometeränderungen Statt
gefunden haben müssen, weil sie so schwanken, dass
sich einige unter ihnen sinden, die dem Minimo,
und andere, die dem Maximo dieser Tage gleich
sind. Da ohne Zweisel ähnliche Veränderungen zu
den übrigen Stunden Statt gefunden haben, überdiess
an diesen Tagen nur 10 Thermometerbeobachtungen, die zwischen 14° und 16° schwanken, angegeben

find, und nach ihnen die VVarmecorrection angebracht werden muse; so kann das Resultat nicht als befriedigend angesehen werden. Die Berechnung giebt:

$$360 = 618^{-2},311 + 0.4796 \sin(\epsilon \cdot 15^{\circ} + 209^{\circ} 37') + 0.7017 \sin(\epsilon \cdot 30^{\circ} + 149^{\circ} 48')$$

| Zeit | , bei                         | terstand<br>O <sup>o</sup><br>berechn.<br>mm      | Unter-<br>fehied<br>mm | Zeit              | Barome<br>be<br>beebacht<br>mm | Unter-<br>fchied<br>mm                                                                        |                            |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 111  | 618,379<br>617,178<br>618,369 | 617,976<br>548<br>242<br>130<br>238<br>541<br>968 | +0,048<br>+0,048       | XIIX<br>VIX<br>VX | 618,949<br>618,041<br>618,950  | 618,901<br>650<br>976<br>166<br>089<br>166<br>375<br>679<br>903<br>619,045<br>016<br>(618,799 | -0.048<br>-0.048<br>-0.047 |

XV. Ibagué. Breite 4° 27' 45" N. Länge 77° 40' 25" VV von Paris. Hölse über dem Meere 703 Toifen. Beobacht. von v. Humboldt, den 23., 24., 25.
11. 26. Sept. 1801 (p. 279) angestellt, 29 an der Zahl, jedoch keine zur Stunde XVI und nur eine zur Stunde XX. Die VVärmeangaben meist interpolirt.

$$B(9) = 658^{mm},991 + 0,5726 \sin(t \cdot 15^{\circ} + 175^{\circ} 45') + 0,8972 \sin(t \cdot 30^{\circ} + 148^{\circ} 50')$$

| Zeit                    | The second designation of the second | terstand<br>o°<br>berechn.<br>mm     | Unter-<br>fchied<br>mm | Zeit                         | Barome<br>bei<br>beobacht<br>mm | (Unter-<br>fchied<br>mm            |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|
| Mittg<br>1<br>11<br>111 | 1 3 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 659,498<br>658,903<br>310<br>657,850 | +0,008                 | XII<br>XIII<br>XIV<br>XV     | 659,420                         | 659,413<br>116<br>658,807<br>597   | -0,007 |
| V<br>VI<br>VII          | 657,630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 621<br>665<br>884<br>658,384         | -0,009                 | XVII<br>XVIII<br>XVX         | 658,558                         | 567<br>745<br>659,098<br>562       | +0,009 |
| VIII<br>X<br>XI         | 658,902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 908<br>659,325<br>566<br>588         | +0,006                 | XX<br>XXII<br>XXIII<br>XXIII | 659,945                         | 939<br>660, 193<br>210<br>559, 966 | -0,006 |

Minim. bel t = 15,645 = 3h 38',7 Vormitt. und  $B^{(i)} = 658^{mm},5541$  Maxim.  $= 21,570 = 9 34,2 - \cdot \cdot = 660,3605$  Minim. = 4,341 = 4 20,4 Nachmitt.  $\cdot = 657,6049$  Maxim.  $= 10,598 = 10 35,9 - \cdot \cdot = 659,6056$ 

XVI. Santa-Fè de Bogota. Breite 4° 35' 48" N. Länge 76° 34',8 VV von Paris. Höhe über dem Meere 1366 Toifen. Beobacht. von Boussingault im Jan. 1824 (v. Humb. S. 311). Nur die von 4 Tagen find zu gebrauchen, aber sie sind auch so vollständig, dass das Resultat zu den besten für diese Jahreszeit gerechnet werden muß. Auch die Temperatur ist angegeben und nur wenig veränderlich gefunden.

B(t) = 560 mm,085 + 0,4947 sin (t. 15° + 170° 51') + 0,9810 sin (t. 30° + 161° 48')

| Zeit                 | THE PERSON NAMED IN | berechn.                             | Unter-<br>fchied<br>mm | Zeit                | The second second | terfland<br>Og<br>berechn.       | Unter-<br>fchied<br>mm |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| Ming<br>II<br>III    | 560,443             | 560.463<br>559.834<br>255<br>558,864 | +0,020                 | XIII                | 560,339           | 560,306<br>559,935<br>607<br>443 | -0,033                 |
| VI                   | 558,768             | 741<br>902<br>559,297<br>793         | - 0,027                |                     | 559.482           |                                  | +0,027                 |
| VIII<br>X<br>X<br>XI | 560,249             |                                      | +0,028                 | XX<br>XXII<br>XXIII | 561,227           | 561,201<br>418<br>357<br>019     | -0,026                 |

Minim. bel t = 15,228 = 3h 13',7 Vormitt. und  $B(t) = 559^{mm},3365$  Maxim. = 21,298 = 9 17,9 - - . = 561,4302 Minim. = 3,922 = 3 55.3 Nachmitt. . = 558,7404 Maxim. = 9,983 = 9 59,9 - - . = 560,7329

XVII. Payta, Breite 5º 6' S. Länge 83° VV von Paris. Beobachtungen vom Capt. Duperrey angestellt auf einem Schiffe im Hafen, im März 1823. v. Humboldt theilt von ihnen die von 20 Tagen, nebst den Temperatnrangaben mit. Auch in dieser Auswahl finden fich zufällige Sprünge. So z. B. hat fich der Barometerstand am 13ten Vormittags zwischen IX und X Uhr und am isten zwischen X und XI Uhr um o,q Millimeter verändert, also zu einer Tageszeit, wo, wegen des eintretenden Maximums, die Veränderungen am geringsten seyn follten. Diess verurfacht in dem Refultate der Rechnung, das aus der Zusammenwirkung aller Beobachtungen hervorgeht, bedentende Anomalien. Sie zeigen fich befonders in den Werthen der beiden Minima zu den Stunden IV und XVI, von welchen, im Verhältnisse zu den übrigen Angaben, der eine um fast omm,5 zu groß und der andere um eben so viel zu klein ist, wie es aus dem Folgenden hervorgeht.

$$R(t) = 757^{-10},465 + 1,546 \sin(t.159 + 2019) + 0,898 \sin(t.309 + 1369 57')$$

| Zeit                                   | Barome<br>bei<br>beobacht | o°                                                                                             | Unter-<br>(chied | Zeit                                                                  | Barome<br>bei<br>beobacht     | Unter-<br>fchied                                                                     |    |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                        | mm                        | mm                                                                                             | mm               |                                                                       | mm                            | nım                                                                                  | mm |
| Mittg II III IV V VI VIII VIII JX X XI | 755 543<br>756,789        | 757.524<br>754.759<br>cci<br>755.395<br>755.063<br>c69<br>4°6<br>756.cc9<br>757.490<br>758.693 | l                | XII<br>XIV<br>XV<br>XVI<br>XVIII<br>XIX<br>XX<br>XXI<br>XXII<br>XXIII | 758,683<br>757,697<br>758,664 | 758,632<br>577<br>409<br>2:3<br>117<br>143<br>297<br>515<br>702<br>752<br>582<br>162 |    |

Dass das nachmittägige Maximum hier, ganz dem gewöhnlichen Verhalten zuwider, erst nach Mitter, nacht eintritt, ist muthmasslich eine Folge der oben bemerkten Unregelmässigkeiten.

XVIII. Sierra Leona. Breite 8930' N. Länge 159.
43' VV von Paris. Nur eintägige Beobachtungen vom Capt. Sabine (v. Humb. p. 277), bei denen auch die nächtlichen fehlen. Der Barometerstand um Q und XXIII zeigt, dass auch an diesem Tage zufällige Vergänderungen Statt gesunden haben, indem die Augan

netergange als dem zu Anfange des Tages beobachen angehören. Die Rechnung zeigt daher ungehnlich große Unterschiede und überhanpt einen iz abweichenden Gang, wie aus solgender Tasel iellt.

= 754 -0,072 + 0,5202 (c.15° + 308° 52') + 0,8371 sin (c.30° + 104° 43')

| Barome<br>bei<br>beobacht.<br>mm |                                  | Unter-<br>fchied<br>mm | Zelt                        | Barome<br>bei<br>beobacht.<br>mm | 00                                   | Unter-<br>fchied<br>mm |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 754.915                          | 754,477<br>367<br>038<br>753,802 | -0,438                 | XIII<br>XIV<br>XV           | 754,849                          | 755,287<br>754,967<br>479<br>753,916 | +0,438                 |
| 753,393                          | 563<br>475<br>589<br>897         | +0,170                 | XVI<br>XVII<br>XVIII<br>XIX | 753,573                          | 403<br>058<br>752,936<br>753,057     | -0,170                 |
| 754,042                          | 754,337<br>801<br>755,175<br>355 | +0,295                 | XX<br>XXII<br>XXIII         | 753,661                          | 366<br>768<br>757,147                | -0,295                 |

Finum bel  $t = 17,980 = 3^h 58'8$  Vormitt. u.  $B^{(t)} = 752^{mm},9358$ Finum = 23,872 = 11 52,3 Vormitt. = 754,4784Finum = 4,954 = 4 57.2 Nachmitt. = 753,4748Eximum = 11,233 = 11 14,0 Nachmitt. = 755,3623

XIX. Cumana, Breite 10° 27' 37" N. Länge 66° W von Paris. Höhe über dem Meere 15 Toisen. tägige Beobachtungen von v. Humboldt und inpland im Julius, August und November 1799 271 — 273). Sie zeigen zwar an den einzelnen Tagen dentende Verschiedenheiten, geben aber doch wegen zer großen Menge ein besser übereinstimmendes Res

fultat, als andere in den Tropenlandern gemachte Beobachtungen. Die Temperatur ist selten angegeben und hat daher ost durch Interpolation bestimmt werden müssen. Das Resultat ist solgendes:

$$B^{(i)} = 756^{\text{mm}},280 + 0,7160 \sin(\epsilon.15 + 188^{\circ}13)$$
  
+ 0,7355  $\sin(\epsilon.30^{\circ} + 160^{\circ}16^{\circ})$ 

| Zeit          | Barome<br>bei<br>beobacht,<br>mm | 00                               | Unter-<br>fchied<br>mm | Zeit                         | Barome<br>bei<br>beobacht<br>mm | Unter-<br>fchied<br>mm       |        |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| III           | 756,422                          | 756,426<br>755,867<br>362<br>014 | +0,004                 | XIV                          |                                 | 431<br>248<br>161            | -0,004 |
| VI<br>VII     | 754,895                          | 754,891<br>755,008<br>323<br>753 | -0,004                 | XVI<br>XVIII<br>XVIII<br>XIX | 756,216                         | 221<br>430<br>740<br>757,069 | +0,005 |
| IX<br>X<br>XI | 756,189                          | 756,192<br>544<br>738<br>756     | +0,003                 | XXI<br>XXII<br>XXIII         | 757.321                         | 318<br>401<br>269<br>756,926 | -0,003 |

Minim. bei 
$$t = 15,115 = 3^h$$
 6',9 Vormitt. und  $B(t) = 756^{mm},1602$ 

Maxim.  $= 20,907 = 854,4 - \cdot \cdot = 757,4019$ 

Minim.  $= 4,005 = 40,3$  Nachmitt.  $\cdot = 754,8914$ 

Maxim.  $= 10,603 = 1036,2 - \cdot \cdot = 756,7695$ 

XX. Caracas, Breite 10° 30′ 50″ N. Länge 69° 25′ 0″ VV von Paris. Höhe über dem Meere 480 Toisen. Elftägige Beobachtungen von v. Humboldt im Dec. 1799 (p. 278) mitunter ohne Temperaturangabe. VVegen der größeren Zahl von Beobachtungen verdient das Refultat den Vorzug vor dem von mehrern andern Orten.

[ 263 ]

$$n = 684^{\text{mm}},204 + 0,7057 \sin(t \cdot 15^{\circ} + 195^{\circ} 59') + 0,8393 \sin(t \cdot 30^{\circ} + 152^{\circ},31')$$

| eit  | Baromet<br>bei<br>beobacht.<br>mm | o°      | Unter-<br>fchied<br>mm | Zeit  | Barome<br>bei<br>beobacht.<br>mm | 00      | Unter-<br>fchied<br>mm |
|------|-----------------------------------|---------|------------------------|-------|----------------------------------|---------|------------------------|
| itt. | 682,415                           | 682,397 | +0,018                 | XIII  | 682,767                          | 682,786 | +0,019                 |
| Î    |                                   | 681,804 | N HINE                 | XIV   | 1000                             | 521     | 100                    |
| 11   |                                   | 680,842 |                        | XV    | 2373                             | 1 , 077 | - 10 CE                |
| V    | 680,662                           |         | +0,019                 | XVII  | 682,068                          | 050     | -0,018                 |
| 71   | 1                                 | 681,138 | Circus.                | XVIII |                                  | 495     | 17.                    |
| 11   | 1-20                              | 636     | 10000                  | XIX   | (2152)                           | 846     | Park State             |
| ш    | 682,183                           | 682,165 | - 0,018                |       | 683,127                          | 683,146 | +0,019                 |
| X    | 1                                 | 606     | -                      | XXI   | 1000                             | 291     | 2 19                   |
| XI   | 1. 11                             | 922     | 1 1                    | XXIII | 10 . 100                         | 213     | 100                    |

XXI. Guayra. Breite 10° 36′ 18″ N. Länge 59° 7′ 0″ VV. von Paris. Höhe über dem Meere 6 Toim. Beobachtungen angestellt von Boussingault und ivero während 8 Tage am Schlusse des Novembers 322 (v. Humb. S. 273.) und hier durch Interpolation ervollständigt. Auch die Temperatur ist zum Theil sterpoliri. Das Resultat ist folgendes:

$$t_0 = 758^{\text{mm}},523 + 0,9331 \sin(t.15^{\circ} + 201^{\circ} 34') + 1,001 \sin(t.30^{\circ} + 168^{\circ} 40')$$

| Zeit                        | Barometerstand<br>bei 0°<br>beobacht berechn. |                                      | fchied Zeit |                               | Barome<br>bei<br>beobacht<br>mm | Unter-<br>fchied                 |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| II                          | 758,259                                       | 758,377<br>757,647<br>041<br>756,686 | +0,118      | XIII<br>XIII<br>XIV<br>XV     | 759,179                         | 759,063<br>758,759<br>502<br>308 |         |
| III<br>IV<br>V<br>VI<br>VII | 756.768                                       | 652<br>935<br>757,459<br>758,094     | -0,116      | XVII<br>XVIII<br>XVIII<br>XIX | 758,380                         | 498<br>789<br>759,194            | + 0,118 |
| VIII<br>X<br>XI             | 758,578                                       | 759,133<br>334<br>291                | +0,116      | XXI<br>XXII<br>XXIII<br>XXIII | 759,971                         | 593<br>855<br>875<br>580<br>977  | -0,116  |

Minim. bei t = 15,024 = 3h 1',4 Vormitt. und B(t) = 758mm,3956Maxim. = 20,582 = 8 34.9 - - . = 759,9005 Minim. = 3,600 = 3 36.0 Nachmitt. . = 756,6253 Maxim. = 10,302 = 10 18.1 - . = 759,3453

XXII. Lima. Breite 12° 2' 34" S. Länge 79° 27' 45" VV. von Paris. Höhe über dem Meere 85 Toisen. v. Humboldt's Beobachtungen vom 20 – 25 Nov. 1802 geben:

 $B(t) = 741^{\text{mm}},752 + 0.8267 \sin(t.15^{\circ} + 226^{\circ} 22^{t}) + 1.133 \sin(t.30^{\circ} + 178^{\circ} 33^{t})$ 

| Zeit               | Barometerstand<br>bei 09<br>beobacht berechn-<br>mm |                                      | Unter-<br>fchied<br>mm | Zeit                     | bei     | terstand<br>o°<br>berechn.<br>mm  | Unter-<br>fchied<br>mm |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|
| Mittg<br>II<br>III | 741,104                                             | 741,182<br>740,485<br>739,982<br>794 | +0.078                 | XIII<br>XIV<br>XV        | 742,457 | 742-379<br>741,936<br>589<br>-447 | -0,078                 |
| V                  | 740,017                                             | 964<br>740,455<br>741,153<br>897     | 0,053                  | XVII<br>XVIII<br>XIX     | 741.497 |                                   | +0,053                 |
| X XI XI XI         | 742,470                                             | 742,524<br>904<br>980<br>773         | +0,054                 | XXIII<br>XXIII<br>XXIIII | 742,966 | 913<br>864<br>514<br>741,913      | -0,053                 |

| Minim bei s | = | 15,079 | = 31 | 44.7 | Vormitt.  | bas | B(1) | <b>⋺</b> | 741 <b>mm</b> ,5872 |
|-------------|---|--------|------|------|-----------|-----|------|----------|---------------------|
| Maxim.      | = | 20,341 | = 8  | 20,5 | . • •     | •   | •    | =        | 742,9287            |
| Minlm.      | = | 3,027  | =3   | 1,6  | Nachmitt. | •   | •    | =        | 739-7934            |
| Maxim.      | = | 9,746  | = 9  | 44,7 |           | •   | ,    | =        | 742,9896            |

XXIII. Callao. Breite 12° 3' 19" S. Lange 79° 34'
30" VV. von Paris. Höhe über dem Meere 6 Toisen.
Beobachtungen von zwei Tagen von v. Humboldt.

$$B(9 = 757^{-2},543 + 0.5072 \sin (t.15^{\circ} + 190^{\circ} 34') + 0.9959 \sin (t.30^{\circ} + 175^{\circ} 27')$$

| Zeit                            | Barometerstand<br>bei 0°<br>beobacht berechn. |                                                                         | Unter-<br>fchied | Żeit                                                         | Barome<br>bei<br>beobacht     | Oo                    | Unter-                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                 | <b>shim</b>                                   | mm                                                                      | mm               |                                                              | mm                            | mm                    | mm                         |
| Miteg  1 11 11 1V V VI VII VIII | 757. 57°<br>756, 125<br>758.018               | 757,529<br>756,840<br>393<br>132<br>166<br>473<br>905<br>757,524<br>978 | -0,041<br>-0,041 | IIX<br>IIX<br>IVX<br>IVX<br>IIVX<br>IIIVX<br>IX<br>XIX<br>XX | 757,673<br>757,164<br>758,705 | 391<br>053<br>756,969 | +0,042<br>-0,042<br>+0,014 |
| X<br>X<br>X                     |                                               | 758,249<br>274<br>079                                                   | ·                | XXII<br>XXII<br>XXIII                                        |                               | 823<br>611<br>147     |                            |

Minim. bel 
$$t = 14,857 = 2^{\frac{1}{6}} 51^{\frac{1}{4}}$$
 Vormitt. und  $B(0) = 756^{\text{mm}},9662$  Maxim. = 20,763 = 8 45.8 = - . . = 758,8293 Minim. = 3,392 = 3 23.5 Nachmitt. . = 756,1103 Maxim. = 9,595 = 9 35.7 - - . . = 758,2938

XXIV. Chittledroog, Breite 14° 11'N. Länge 77°O. von Paris. Höhe über dem Meere 400 Toisen. Beobachtungen des Capitain Kater vom 5. und 6. August (v. Humboldt. p. 277) geben solgendes Resultat.

$$B'' = 695^{\text{mm}},001 + 0.3211 \sin(t \cdot 15^{\circ} + 310^{\circ} 49') + 0.9807 \sin(t \cdot 30^{\circ} + 139^{\circ} 5')$$

| Zeit                              | Barometerstand<br>bei 0°<br>beobacht berechn.<br>mm mm |                                                               | Unter-<br>fchied<br>mm | Zeit                                                            | bei                           | terftand<br>0°<br>berechn.<br>mm                                                      | Ui<br>fc |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ming II III IV V VI VIII VHI IX X | 758,259<br>756,768<br>758,578                          | 757,647<br>041<br>756,686<br>652<br>935<br>757,459<br>758,094 | +0,116<br>+0,116       | XII<br>XIII<br>XIV<br>XVI<br>XVIII<br>XIX<br>XXI<br>XXII<br>XXI | 759,179<br>758,380<br>759,971 | 759,063<br>758,759<br>502<br>398<br>498<br>789<br>759,194<br>593<br>855<br>875<br>875 | +        |

XXII. Lima. Breite 12° 2' 34" S. Länge 79¹ 45" VV. von Paris. Höhe über dem Meere 85 Toi v. Humboldt's Beobachtungen vom 20 — 25 Nov. 1 geben:

$$B^{(i)} = 741^{mm}.752 + 0.8267 \sin(\epsilon.15^{\circ} + 226^{\circ} 22') + 1.133 \sin(\epsilon.30^{\circ} + 178^{\circ})$$

| Zeit      | Barometerstand<br>bei 0º |         | Unter-     | Zeit  |          | terstand | Un  |
|-----------|--------------------------|---------|------------|-------|----------|----------|-----|
| -40       | beobacht berechn-        |         |            | ,     | beobacht | berechn. |     |
|           | mm                       | mm      | mm         | L     | որա      | mm       | 120 |
| Mittg     | 741,104                  | 741,182 | 十0,078     | XII   | 742,457  | 742,379  | 1-0 |
| 1         |                          | 740,485 |            | XIII  |          | 741,936  | ľ   |
| ][        | 1                        | 739.982 | 1          | XIV   |          | 589      | l   |
| 111       | l                        | 794     | 1          | XV    |          | .447     | 1   |
| III<br>IV | 740,017                  | 964     | -0,053     | IVX   | 741,497  | 550      | 1+0 |
| V         |                          | 740,455 |            | XVII  |          | 867      | ١.  |
| VI I      | Ĭ                        | 741,153 | <b>í</b> 1 | XVIII |          | 742,294  |     |
| VII       |                          | 897     |            | XIX   | l i      | 690      | ł   |
| Vill      | 742,470                  | 742,524 | +0,054     | XX    | 742,966  | 913      | -0  |
| IX        |                          | 404     |            | 1ZX   |          | 864      |     |
| X         | -                        | 980     |            | XXII  |          | 514      |     |
| ΧI        |                          | 773     | 1          | XXIII |          | 741,913  |     |

## [ 165 ]

XIII. Callao. Breite 12° 3' 19" S. Länge 79° 34' V. von Paris. Höhe über dem Meere 6 Toisen. chtungen von zwei Tagen von v. Humboldt.

| Baromet<br>bei<br>eobacht<br>mm |            | Unter-<br>fchied<br>mm | Żeit  | Barome<br>bei<br>beobacht<br>mm | COTTO S .  | Unter-<br>fchied<br>mm |
|---------------------------------|------------|------------------------|-------|---------------------------------|------------|------------------------|
| 157.570                         | 757,529    | -0,041                 | XIII  | 757,673                         | 757,715    | +0,042                 |
| 100                             | 393        | SE PROP                | XIV   | PO TES                          | 756,969    | 50                     |
| 56, 125                         | 166        | +0,041                 | XVI   | 757,164                         | 757,122    | -0,042                 |
| P 100                           | 473<br>905 | 203                    | XVIII | mah                             | 484<br>963 | 1000                   |
| 58,018                          | 757-524    | -0,040                 | XIX   | 758,705                         | 758,418    | +0,044                 |
| 35                              | 758,249    | 4 40 10                | XXII  | District of the                 | 823<br>611 | - out                  |
| Super.                          | 079        | 0427-19                | XXIII |                                 | 147        |                        |

bel 
$$t = 14,857 = 2^{b} 51'4$$
 Vormitt. und  $B(9) = 756^{mm},9662$   
 $= 20,763 = 8$  45.8 - - . = 758.8293  
 $= 3,392 = 3$  23.5 Nachmitt. . = 756,1103  
 $= 9,595 = 9$  35.7 - - . . = 758,2938

XIV. Chittledroog, Breite 14° 11'N. Länge 77° O. aris. Höhe über dem Meere 400 Toifen. Beobagen des Capitain Kater vom 5. und 6. August amboldt. p. 277) geben folgendes Refultat.

| Zeit  | beob≤cht berechn. |          |        | Zeit  | Barometerftand<br>bei o <sup>o</sup><br>beobacht b <del>ere</del> chn. |         | Unter-<br>ficked |
|-------|-------------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|       | l mm              | mm       | מומו   |       | מחכם                                                                   | to m    |                  |
| Mittg | 695.472           | 695,400  | -0,072 | All   | 695.814                                                                | 695,886 | + 0,072          |
| ı     | 1 ,000,           | 006      | 1      | XIII  | }                                                                      | 367     | 1 3,5,5          |
| 11    | 1                 | 694,575  | l      | XIV   |                                                                        | 694,786 | ŀ                |
| ]]]   | Í                 | 237      | f      | XV    | İ                                                                      | 283     | 1 :              |
| ľV    | 694,017           | 098      | +0,081 | XVI   | 604.080                                                                | 693,978 | -0,051           |
| V     | - 745 - 1         | 214      |        | XVII  | 1 - , 4 ,                                                              | 934     | 1                |
| VI    | ſ                 | 569      | 1      | XVIII | i                                                                      | 694.140 | <b>'</b>         |
| VII   |                   | 695,08 i |        | XIX   | I                                                                      | 550     | ľ                |
| VIII  | 695,695           | 625      | -0,070 | XX    | 694,978                                                                | 695,018 | 1000             |
| JX    | - 757- 75         | 696,062  | , ,,,  | XXI   | 7,4,,,,                                                                | 422     | 1                |
| X     |                   | 279      | 1      | XXII  | 1                                                                      | 649     | ì                |
| Χī    |                   | 217      |        | XXIII |                                                                        | 639     | ٠,               |

Minim. bei & = 16,662 = 4<sup>h</sup> 39'7 Vormit. und B(0) = 693<sup>mn</sup>,914 Maxim. = 22,459 = 10 27,5 - - · · = 695,6746 Minim. = 4,052 = 4 3,1 Nachmitt. · = 694,0981 Maxim. = 10,279 = 10 16,7 - · · · = 696,2910

XXV. Mexico. Breite 19° 25' 45" N. Länge 101' 25' 50" VV. von Paris. Höhe über dem Meere 1168 Toisen. V. Humboldt's Beobachtungen vom 26. und 27. Jun. 1803 geben folgendes.

$$B(t) = 583^{mm},585 + 0.5872 \sin(t.15^{\circ} + 211^{\circ} 22^{t}) + 0.8899 \sin(t.30^{\circ} + 149^{\circ} 30^{t})$$

| Zeit  | Barome<br>bei<br>beobacht | 0°      | Unter-<br>fchied | Zeit  |            | terstand<br>o°<br>lberechn. | Unter-   |
|-------|---------------------------|---------|------------------|-------|------------|-----------------------------|----------|
|       | mm                        | mm      | mm               |       | mm         | mm                          | 20,330 · |
| Mittg | 583,808                   | 583,731 | -0,077           | XII   | 584,264    |                             | +0,078   |
| I     | Į.                        | 168     | 1 1              | XIII  | <b>I</b> 3 | 018                         | 1        |
| 111   |                           | 582,631 | ŧ ,              | XIV   | 1 1        | 583,662                     | <b>[</b> |
| 111   | I                         | . 248   | 1                | XV    | 1 1        | 389                         | ļ        |
| 17    | 582,030                   | 108     | 十0,078           | XVI   | 583,359    | 282                         | 0,077    |
| V     |                           | 247     | 1                | XVII  | 1          | 374                         | l '''    |
| VI    | 1                         | 632     | ) <u> </u>       | XVIII | į i        | 635                         | 1        |
| VII   | !                         | 583.170 | !                | XIX   | ۱ ۱        | 983                         |          |
| VIII  | 583.819                   | 742     | -0,077           | XX    | 584,227    |                             | + 0,078  |
| IX    |                           | 584,213 |                  | IXX   |            | 490                         |          |
| X     | 1                         | 489     | 1 <u> </u>       | XXII  | 1 1        | 461                         |          |
| 1X    | 1                         | 525     | !                | XXIII | 1 1        | 194                         | Ţ        |

XXIII. Callao. Breite 12° 3' 19" S. Länge 79° 34' 50" W. von Paris. Höhe über dem Meere 6 Toisen. Beobachtungen von zwei Tagen von v. Humboldt.

$$B0 = 757^{-3},543 + 0,5072 \sin(t.15^{\circ} + 190^{\circ} 34') + 0,9959 \sin(t.30^{\circ} + 175^{\circ} 27')$$

| Zek                          | Barome<br>bei<br>beobacht<br>shm | o°<br>berechn.<br>mm                    | Unter-<br>fchied<br>mm | Zeit                            | Barome<br>bei<br>beobacht<br>mm | 00                                          | Unter-<br>schied |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Ming<br>I<br>II<br>III<br>IV | 757. 57°<br>756, 125             | 757,529<br>756,840<br>393<br>132<br>166 | -0,041<br>-0,041       | XII<br>XIII<br>XIV<br>XV<br>XVI | 757,673                         | 757.715<br>391<br>053<br>756,969<br>757,122 | +0,042<br>-0,042 |
| VIIV<br>VII                  | 758,018                          | 473<br>965<br>757,524<br>978            | — 0,040                | XVII<br>XVIII<br>XIX<br>XX      | 758,705                         | 484<br>963<br>758,418<br>749                | + 0;044          |
| X                            |                                  | 758,249<br>274<br>079                   |                        | XXII<br>XXII<br>XXIII           |                                 | 823<br>611<br>147                           |                  |

Minim. bei 
$$t = 14,857 = 2^{h} 51^{l}4$$
 Vormitt. und  $B(t) = 756^{mm},9662$  Maxim.  $= 20,763 = 8$  45.8 - - . = 758,8293 Minim.  $= 3,392 = 3$  23.5 Nachmitt. . = 756,1103 Maxim.  $= 9,595 = 9$  35.7 - - . . = 758,2938

XXIV. Chittledroog. Breite 14° 11'N. Länge 77°O. von Paris. Höhe über dem Meere 400 Toisen: Beobachtungen des Capitain Kater vom 5. und 6. August (v. Humboldt. p. 277) geben solgendes Resultat.

B(9) = 
$$693^{--}$$
,001 + 0,3211 sin (£.15° + 310° 49')  
+ 0,9807 sin (£.30° + 139° 5')

Die nachstehende Tasel giebt eine summa Uebersicht über die Zeiten der Maxima und M des Barometerstandes, wie sie aus sammtlichen i ser und der früheren Abhandlung berechneten achtungen hervorgehen.

| Beobachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ort                     | Breite  | Meeres   | CI             | Barometerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| -lower's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350                     | mire h  |          | Minim<br>Vorm. | Maxim.<br>Vorm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |
| Lamanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sudfee                  | 10      | 10       | 35,714         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |  |
| Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Südamerika              | 0       | 12 39    | 3.470          | 9,694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | п  |  |
| Horner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sudfee                  | . 0     | 0        | 3:570          | 9,449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | п  |  |
| Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quito                   | 0013'5  |          |                | 10:885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | и  |  |
| Caldas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Рорауяв                 | 2 26 N  | 400 2000 | 4.002          | 9,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 |  |
| Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ibagne ,                | 4 28 N  |          | 3.045          | 9,570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B  |  |
| Boussing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bogota                  | 4 36 N  | 1366     | 3,228          | 9,298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | и  |  |
| Duperrey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Payta                   | 5 68    | 0        | 4,304          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 |  |
| Sabine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sierr. Leon.            | 8, 30 N |          | 5.980          | 11,872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I  |  |
| Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cumana                  | 10 28 N |          | 3,115          | 8,907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7  |  |
| Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caracas                 | 10 31 N |          | 3 645          | 9,177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | П  |  |
| Boussing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Guayra                  | 10 36 N | - 55     | 31024          | STREET, STREET | 3,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 |  |
| Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lima                    | 12 35   |          | 3,979          | 8,341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | М  |  |
| Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Callao                  | 12 3 S  | 0        | 2.857          | 8,763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |  |
| Kater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chittledroog            |         |          | 4,662          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E  |  |
| Simonoff *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Otaheiti<br>Südfee      | 17 29 S | 0        | 2,061          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |  |
| Horner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Control Control Control | 18 0    | 0        | 3.947          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L  |  |
| Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mexico                  | 19 26 N |          | 4,003          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B  |  |
| Mark Address of the Control of the C | Calcutta                | 22 35 N |          | 3.424          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R. Janeiro              | 22 54 S |          | 4.164          | A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF TH | The state of the s | K  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Padua<br>München        | 45 24 N |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K  |  |
| - CONTROL OF THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 48 8 N  |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lincoln Annual I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K  |  |
| A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Paris<br>Halle          | 48 50 N |          | 3 649          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4-0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I  |  |
| COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS  | 0 04                    | 51 29 N | 90       | 4,774          | 10,267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 |  |
| Hällström                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abo                     | 60 27 N | 4.6      | 5,381          | 11,866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 |  |
| Parry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Melville                | 74 56 N |          | 3,171          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  |  |

Bei näherer Betrachtung dieser Uebersicht erg fich von selbst der Schluse, dass wir noch weit di entsernt sind, das Oscillationsphänomen, besonder Zeiten der Maxima und Minima des Barometers des genau zu kennen. Es ist nicht denkbar, ode

<sup>\*)</sup> Die im Bd. 84. S. 299 angeführten Beobachtungen von Sinoff zu Otaheiti, find in Zach's Getrespond, astronom. Vop. 553 mitgetheilte

gewiffer Rückficht nicht wahrscheinlich, dass eine Er-Scheinung von solcher Allgemeinheit, wie die in Rede fiehende, an naligelegenen Orten fo regellos veranderlich feyn follte, wie es fich hier zeigt, wenn man z. B. das Refultat für Ibagué mit dem von St. Fé de Bogota oder Payta, das für Cumana mit dem für Caraccas oder Guayra, oder das von München mit dem für Paris vergleicht. Die scheinbaren Ungleichheiten mullen eine Folge von zufälligen Sprüngen im Barometerstande seyn, welche in dem Masse mehr irreleiten, als die Beobachtungen für die verschiedenen Orte mehr oder weniger gleichzeitig gewesen find. Nur durch fortgesetzte Beobachtungen, sowohl in den Aequatorialregionen, als auch außerhalb derselben, fteht zu hoffen, in Zukunft diejenige Uebereinstimmung in dem Verhalten an verschiedenen Orten zu finden, die man mit Recht bei diesem über die ganze Erdfläche verbreiteten Phänomen erwarten darf. Erst dann wird man bestimmen können, wie die Zeiten der Maxima und Minima des Barometerstandes von der geographischen Lage des Ortes und den Jahreszeiten abhangen. Auch wird fich das bestätigen, was schon in den jetzt vorhandenen Beobachtungen angedeutet ift, nämlich: dass die verschiedene Lage über der Meeressläche keinen Einflus auf die Luftoscillationen ansübt.

Aus den angeführten Berechnungen geht indels schon so viel mit einiger Genanigkeit hervor, dass die Größe der Barometeroscillationen mit zunehmender Breite abnimmt. Für die genannten Orte findet man nämlich Folgendes:

| Breite | William St.           | eit des               | klein. Min. | größ, Min.<br>n, kleiner. |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| Orts   | kleineren<br>Minimums | gröfseren<br>Maximums | Maxim.      | Maxim-<br>mm              |
| 0:     | N                     | V                     | 2,853       | 2.744                     |
| 0.     | N                     | V                     | 2,073       | 0.719                     |
| 0      | N                     | V                     | 1,973       | 1,363                     |
| 0° 13' | V                     | V                     | 2,418       | 9,537                     |
| 2 26   | N                     | V                     | 1,926       | 0 963                     |
| 4 28   | N                     | V                     | 2,756       | 1,052                     |
| 4 36   | N                     | V                     | 2,690       | 1,396                     |
| 5 6    | N                     | V                     | 3,780       | 0,525                     |
| 8 30   | V                     | N                     | 2,427       | 1,004                     |
| 10 28  | N                     | v                     | 2.511       | 0,609                     |
| 10 31  | N                     | v                     | 2,615       | 0,892                     |
| 10 36  | N                     | V                     | 3.275       | 0,950                     |
| 12 3   | N                     | N                     | 3.196       | 1,342                     |
| 12 3   | N                     | V                     | 2,719       | 1,328                     |
| 14 11  | V                     | N                     | 2,373       | 1,577                     |
| 17 29  | N                     | v                     | 2,079       | 1,280                     |
| 18 0   | N                     | V                     | 1,568       | 0,928                     |
| 19 26  | N                     | N                     | 2 432       | 1,225                     |
| 22 35  | N                     | V                     | 2,315       | 0,859                     |
| 22 54  | N                     | V                     | 2,578       | 1,111                     |
| 45 24  | NV                    | V                     | 0.730       | 0,357                     |
| 48 8   |                       | N                     | 0 726       | 0,465                     |
| 48 50  | N                     | V                     | 0.837       | 0.379                     |
| 51 29  | N                     | V                     | 0.955       | 0,572                     |
| 60 27  | V                     | N                     | 0,440       | 0,080                     |
| 74 45  | N                     | N                     | 0,221       | 0,022                     |

Sucht man hieraus mittelft der Methode der kleinsten Quadrate den Unterschied zwischen dem größeren Maximum und dem kleineren Minimum des Barometerstandes und sieht diesen Unterschied = s als
eine Funktion der Breite des Ortes = L au, nach der
Formel:  $s = a + b \cdot \cos L + c \cdot \cos^2 L$  (worin der
Cosinus dem Sinus vorgezogen ist, um für beide Seiten des Aequators gleiche Werthe zu erhalten); so
sindet man:

s = 0mm,3931 - 2,3536 cos L + 4,5687 cos L

und mit Hülfe dieser Formel den folgenden Vergleich:

|    | 1  |                       |           |              | Carrie Contract |     |                       |                      |                        |
|----|----|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|-----|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1  |    | beob-<br>achtet<br>mm | net<br>mm | fchied<br>mm | 1               | L   | beob-<br>achter<br>mm | berech-<br>net<br>mm | Unter-<br>fchied<br>mm |
| 00 | 0  | 2,300                 | 2,708     | +0,408       | 14              | 111 | 2,373                 | 2,503                | +0.130                 |
| 0  | 13 | 2,418                 | 2,708     | -0,290       | 17              | 29  | 2,079                 | 2,400                | -0,321                 |
| 2  | 26 | 1,926                 | 2,702     | +0.776       | 18              | 0   | 1,568                 | 2,383                | +0,815                 |
| 4  | 28 | 2,756                 | 2 687     | -0.069       | 19              | 26  | 2,438                 | 2,331                | -0,101                 |
| 4  | 36 | 2,690                 | 2,687     | -0,003       | 22              | 35  | 2,315                 | 2,207                | -0,108                 |
| .5 | 6  | 3,780                 | 2,682     | -1,098       | 22              | 54  | 2,578                 | 2,194                | -0,384                 |
| 8  | 30 | 2.427                 | 2.633     | +0,206       | 45              | 24  | 0,730                 | 1,064                | +0,33                  |
| 10 | 28 | 2,511                 | 2,595     | +0.084       | 48              | 8   | 0.726                 | 0,924                | +0,193                 |
| 10 | 31 | 2,615                 | 2,593     | -0,022       | 48              | 50  | 0.837                 | 0,889                | +0,052                 |
| 10 | 36 | 3.275                 | 2,593     | -0,682       | 51              | 29  | 0,955                 | 0,761                | -0,194                 |
| 12 | 3  | 3.196                 | 2,559     | -0.037       | 60              | 27  | 0,440                 | 0,393                | -0,047                 |
| 12 | 3  | 2,719                 | 2,559     | -0,160       | 74              | 45  | 0,221                 | 0,136                | -0,085                 |

Die wahrscheinliche Unsicherheit in diesen Beimmungen ist = omm, 287. VVenn man hieraus den Verth für s von 10 zu 10 Grad Breite berechnet, so ndet man:

| L. | mm    | L   | s<br>mm |
|----|-------|-----|---------|
| 00 | 2,708 | 50° | 0,832   |
| 10 | 2,605 | 60  | 0.408   |
| 20 | 2,310 | 70  | 0.157   |
| 30 | 1,865 | 80  | 0,220   |
| 40 | 1,348 | 90  | 0,393   |

Die früher erwähnte (dief. Ann. Bd. 84. S. 142 u. 451) lypothese von Daniell, dass an den Polen die Lustscillationen umgekehrt seyen, scheint durch diese rosse Zahl von Beobachtungen nicht zu gewinnen, bgleich man sie noch nicht für widerlegt ansehen arf, so lange für die Polarregionen der wahrscheinliche Fehler größer ist, als das Endresultat.

Man hat oft gefragt, wie der mittlere Barometerand an der Meeressläche zu bestimmten sey und hat ber denselben sehr verschiedene Angaben geliesert. Inne gehörige Berücksichtigung der täglichen perio-

dischen Veränderungen im Barometerstande können diese Angaben wenig Zuverläsigkeit und Uebereinstimmung besitzen. Selbst in neuerer Zeit, nachdem man schon auf diese Perioden ausmerksam gewesen war, begnügte man sich, den Stand um XII Uhr als den mittleren anzusehen, weil er zwischen dem Maximum um IX Uhr und dem Minimum um III Uhr ungefähr in der Mitte steht . Einige, wie Kastner \*\*), haben gemeint, dass das Barometer um VIII oder IX Uhr Vormittags seinen mittlern Stand besitze, und dass man also nur zu diesen Stunden zu beobachten brauche, um ihn zu erhalten. Wie dieses mit der Wahrheit übereinstimmt, lässt sich aus den vorhim gegebenen Berechnungen zeigen. Das erste, constante. Glied in jenen Formeln für die Barometerhöhe eines Ortes ist, nach den gemachten Beobachtungen, der mittlere Barometerstand für dielen Ort. Bringt man hieran die Correctionen an, welche wegen der Höhe des Barometers über dem Meere und wegen der besondern Construction des gebrauchten Instrumentes erforderlich find; so hat man den gesuchten mittleren Stand des Barometers an der Meereefläche. Soll dann der mittlere Stand nur durch eine oder einige Beobachtungen am Tage bestimmt werden, so findet man mittelst der angeführten Formel, dass man zu folgenden Zeiten beobachten müsse:

<sup>\*)</sup> Annales de chimie et de physique T. XXV. p. 427.

<sup>\*\*)</sup> Deff. Grundrift der Experimental-Phyfik. Heidelberg 1820. Bd. I. S. 341. 342.

| Braite des<br>Orts | Ei<br>Vormit | ntritt des | mittle | 1000    | ometerstan |             |
|--------------------|--------------|------------|--------|---------|------------|-------------|
| co (Laman.)        | 0.7          | und 6,7    | WIE.   | 0,8     | und 6.8    |             |
| o (Humboldt)       | 0.8          | 5.7        | 13.13  | 1,2     | 8,6        |             |
| o (Horner)         | 0,9          | 6,2        |        | 0,5     | 7,2        |             |
| O. 13.             | 052          | 7,2        |        | 3,2     | 8,4        | II,I        |
| £ 26               | 2,3          | 5.7.       |        | 0,3     | 7.8        |             |
| 4 28 -             | 1.4          | 5.7        |        | 0,9     | 8,2        |             |
| 4 36               | 0,6          | 5,6        |        | 0,6     | 7,6        |             |
| 5 6                |              | 200        |        | 0,1     | 9.0        | 200         |
| 8 30               | 8.7          | 9,8        | 19     | 2,1     | 7.4        | 200         |
| 10 28              | 0,8          | 4,4        |        | 0,3     | 8.2        |             |
| 10 31              | 22           | 5.0        | 100    | 0,4     | 8.1        |             |
| 10 36              | 1.9          | 4,1        | 8,11   | 1100 6  | 7.7        |             |
| 12 3               | 1,5          | 4.7        | 11,2   | IV DY W | 6,8        |             |
| 12 3               | 0,4          | 5,1        | 100    | 0,0     | 7.1        |             |
| 74 1I              | 1,6          | 8,0        | 100    | 1,0     | 6,9        | Carrier .   |
| 17 29              |              | 5.8        | 900    | 0,7     |            | 11.3        |
| 18 00              | 1,6          | 6,2        | 359    | 0.6     | 7.7        | 44 65       |
| 19 26              | 2,2          | 5,8        |        | 0,3     | 7.7        |             |
| 22 35              | 0,4          | 6,2        | de 10  | 1,4     | 8.7        | The Callet  |
| 22 54              | 3,3          | 5,6        | - 0    | 0,4     | 8,1        |             |
| 45 24              | 1,6          | 6,4        | 1000   | 1,3     | 8.4        |             |
| 48 8               | 1.9          | 8,1        | -      | 0.8     | 6.9        | and section |
| 48 50              |              | 6,0        | 2      | 0,9     | 8,1        | 200         |
| 51 29              | 2,1          | 7.7        | 1000   | 0.7     | 7,3        | 14 4000     |
| 60 27              | 17           | 9,9        | 00     | 2,5     | 5.4        |             |
| 74 45              | 2,0          | 4.5        | 8,3    | 11/2 35 | 5,1        |             |

Diese Tasel zeigt, dass keine der beiden angeführten Angaben sehr von der VVahrheit abweicht, aber auch zugleich, theils, dass möglicherweise für jeden einzelnen Ort, wahrscheinlich in Folge seiner geographischen Lage, ein besonderes Verhältniss Statt sinden kann, hauptsächlich aber, dass zwischen den Angaben noch eine beträchtliche Disharmonie obwaltet, die wahrscheinlich von der Unvollständigkeit der gemachten Beobachtungen herrührt. VVollte man dessenungeachtet untersuchen, welches Resultat die angeführten Angaben für die Mittagszeiten in dieser Beziehung geben, so würden sie mittelst der Methode der kleinsten Quadrate solgende Gleichung liesern zwi-

schen t, der Zeit des mittleren Barometerstandes um Mittag, und L, der geographischen Breite des Orts.

 $t = 4.799 - 8.293 \cos L + 4.176 \cos^2 L$ 

Diese Gleichung giebt aber eine wahrscheinliche Unficherheit = 0,490 Stunde in den mit ihr erheltenen Wertlien, welche, addirt zu dem kleinsten und subtraliirt zu dem größten dieser Werthe oo und 600 27' Breite (wodurch die Gleichung gesucht ist), fast gleiche VVerthe für die gesuchte Zeit liesert. Mant fieht also, dass es sich noch nicht bestimmen lässt, ob die Zeit des mittäglichen mittleren Barometerstandes mit der geographischen Breite des Ortes veränderlich sey, und dass man bis Weiteres sich mit dem arithmetischen Mittel aus den gemachten Beobachtungen begnügen und 0,8 Uhr Nachmittags als jene Zeit annelmen muss. Ich glaube jedoch, dass die Angaben von Åbo hiervon eine Ausnahme machen, da sie eine grölisere Sicherheit besitzen, als dass sie fich mit jener ungefährigen Bestimmung vertrügen.

Eben so verhält es sich mit der Bestimmung der Zeit des mittleren Barometerstandes um ungefähr? Uhr Nachmittags. Die Berechnung der in dieser Hinsicht angeführten Angaben giebt:

 $\xi = 18,289 - 30,751 \cos L + 20,443 \cos^2 L$ 

mit einer wahrscheinlichen Unsicherheit 0,613, welche, addirt zu dem kleinsten VVerthe, den die Gleichung giebt (auch innerhalb 0° und 60° 27' Breite), und abgezogen von dem größten, sast gleiche VVerthe liesert. Diess beweist, dass die experimentalen Bestimmungen noch nicht die Sicherheit besitzen, um zu entscheiden, ob die Zeit des mittleren Barometer-

ftandes um ungefähr 7 Uhr Abends (die Mittelzahl ist = 7,65) mit der Br ite des Ortes veränderlich sey. Auch hier ist der Werth sür Åbo zuverlässiger, als dass er dieser Mittelzahl weichen müste. VVas endlich die Zeiten um ungefähr 12 Uhr Nachts und 7 Uhr-Morgens betrifft, so ist deren genauere Ausmittelung eben so unbestimmbar, wie die der vorhergehenden.

Das Endresultat dieser Untersuchung besteht also darin, dass zur genauen Kenntnis der täglichen periodischen Veränderungen des Barometerstandes noch ein fortwährendes Sammeln von möglichst vielen Beobachtungen in allen Ländern erforderlich ift. Doch ift klar, dass jetzt, wo das Factum völlig erwiesen ift, Beobachtungen von einigen wenigen Tagen, wie fie Reisende anstellen können, nicht mehr hinreichend find; fondern dass die Willenschaft anhaltende, wenigstens ein Jahr lang fortgesetzte, wenn auch nur an wenig Orten angestellte Beobachtungen erfordert. Es ware für diesen Gegenstand von Wichtigkeit, wenn man an gewiffen Stationen das Barometer längere Zeit hindurch beobachten wollte an fo vielen Stunden des Tages, als es die Umstände erlauben. Ich habe mich durch eigene Erfahrung überzeugt, dass diese Arbeit fich ohne befondere Anstrengung ausführen läßt, und dal's man nicht ängstlich nach einer absoluten Voll- . standigkeit zu streben braucht, weil hin und wieder eintretende Lücken, ohne merklichen Schaden für die Sache, nach der Uebereinstimmung mit den übrigen Beobachtungen leicht ausgefüllt werden können.

## VIII. Unterfuchungen über das Thermometer; von P. N. C. Egen.

## L. Allgemeine Bemerkungen.

Das Thermometer ist für den Physiker eines der wichtigsten Instrumente. Man sollte darum denken, es sey zu einem Grade der Vollkommenheit ausgebildet worden, welcher der Schärse, die man in den neuern Untersuchungen der Naturgesetze zu erreichen strebt, angemessen sey. Dass dem aber nicht so ist, lehrt die einsache Thatsache, dass man bis vor wenig Jahren noch nicht die VVandelbarkeit des Siedepunkts kannte, obschon sie die Temperatur-Angabe bis zu mehr als 0,5 Grad C. verändert \*).

An Untersuchungen über das Thermometer hat es durchaus nicht gesehlt; auch nicht an der Anwendung der verschiedenartigsten Mittel, Temperaturverunderungen an einer allgemein verständlichen Scale

\*) Die Thermometer, selbst aus guten Werkstätten, die bis dahin im Gebrauche waren, hatten bedeutende Fehler. Es ist im 4ten Stücke des diesjährigen Jahrgangs von Poggendorsts Annalen ein Verzeichnis von solchen Thermometersehlern vom Prof. Hällström mitgetheilt worden. Meine Untersuchungen von Thermometern aus den bessern deutschen und französischen Werkstätten lehren mieh, dass nicht eben ein ungünstiger Zusall dem Prof. Hällström die schlechtern Thermometer zugeführt habe. Auch warne ich hier, durch Ersahrungen dazu veranlasst, nicht gerade solche Thermometer für richtig zu halten, die, von demsesben Künstler versertigt, unter sich übereinstimmen.

zu mellen. Auf der einen Seite erinnere ich an die zum Theil weitschichtigen Arbeiten der Florentiner Akademiker, von Boerhaave, Amontons, Musschenbroek, Fahrenheit, Reaumur, De l'Isle, Martine, Hennert, Lambert, De Luc, Luz, Rumford, eines Ausschusses der Londoner Societat, von Pictet, Dalton, Leslie, Tralles, Gay-Lussac ), auf der andern Seite an die verschiedenartigsten Vorschläge zu Thermometer-Constructionen, welche von diesen Männern und Andern, auf ihre Untersuchungen oder auch wohl nur auf Ideen gestützt, ausgingen. Dass diese Arbeiten, meistens von sehr tüchtigen Beobachtern, dennoch jetzt nicht mehr alle Anforderungen befriedigen, liegt zum Theil daran, dass sie der größern Masse nach in eine Zeit fallen, wo die genauern Methoden in der Physik sich noch nicht eingebürgert hatten, und wo Schärfere Resultate noch nicht zum dringenden Bedürfnisse geworden waren. In ganz neuerer Zeit hat man wohl hier und da über die lästigen Differenzen unter den Thermometer - Angaben geklagt, auch einzelne Punkte der VVärme-Mellung gelegentlich unterfacht; aber nicht den Gesammt-Gegenstand einer umfassenden Bearbeitung unterworfen.

Bevor zu den eigentlichen experimentalen Unterfuchungen übergegangen werden darf, muß feltgestellt werden, welche Punkte es sind, die einer nähern Untersuchung bedürsen, und in welchen Beziehun-

<sup>\*)</sup> Man findet die hierher gehörigen Schriften ziemlich vollständig näher nachgewiesen in Young's Natural Philosophy IL 385.

gen. Auch ist es immer anzurathen, sich mit der Geschichte des Vorhandenen bekannt zu machen, bevor man dies zu ergänzen unternimmt. Die eigenen Untersuchungen gewinnen dadurch an Vielseitigkeit. Oft sindet sich auch schon in den frühesten Zeiten ein Gedanke hingeworfen, der nur darum nicht fruchtbar ward, weil jene Zeit ihm nicht das geeignete Klima darbot, und der jetzt, neu gepslegt, wuchernd emporwächst.

Es scheint mir keines Beweises zu bedürsen, dass das Quecksilberthermometer im Allgemeinen vor allen andern den Vorzug verdient. Mit Recht hat man dieses Thermometer jetzt fast allgemein eingeführt. Anch glaube ich mich der Nachweisung überheben zu können, dass für das Thermometer zwei Fixpunkte nothwendig seyen. Nur einen sesten Punkt anzunehmen, und dann die Verhältniszahlen der Ausdehmung der thermoscopischen Substanz als Temperatur-Grade dienen zu lassen, hat der Theorie nach nichts gegen sich; in der Aussührung lässt sich aber ein höherer Grad von Genanigkeit auf diesem Wege nicht erreichen.

Beim Queckfilberthermometer müssen nun folgende Gegenstände einer nähern Untersuchung unterworfen werden: der Gefrierpunkt; die Veränderungen, welche mit dem Thermometer bei Einwirkungen äuserer oder innerer Kräfte vorgehen; der Siedepunkt; die stereometrischen Verhältnisse der Glasröhre.

Newton nahm die Temperatur des schmelzenden Schnees als den einen Fixpunkt an. Es ist merkwürdig, dass Newton bei diesem Griffe gerade das Rechte tras. Doch hat die Natur sich wohl mehr gro-

fsen Geiffern anch in Zufälligkeiten gewogen gezeigt. Spater ging man ohne Grand von der Bestimmung Newton's ab, fo dass man gefrierendes Wasser, oder Walfer mit Schnee und Eis vermischt, zur Bestimmung des Gefrierpunktes benutzte. Martine lehrte, man folle zerstofsenes Eis in kaltes Wasser bringen. Er behauptet, das Wasser gefriere dann genau bei demfelben Thermometerstande, wie er durch Verfuche an Orten, von 5º Unterschied in der Breite, und in verschiedenen Jahreszeiten angestellt, gefunden habe. Lambert rath, reines Waller zu nehmen, das schon die zum Gesrieren erforderliche Kälte habe, das Thermometer vorab eben fo fehr erkalten zu lassen und es dann ins Wasser zu tauchen: er behanptet, bei folchem Verfahren keine merkbaren Unterschiede gefunden zu haben. Reaumur bezeugt ein Gleiches. Andere hingegen führen Beobachtungen an, welche diese Behauptungen widerlegen follen. fich jedoch nur auf Umstände stätzen, die bei forgfaltigen Beobachtungen entfernt werden können. Jetzt weiß man allerdings, dass das gefrierende Waffer nicht zur Bestimmung des einen thermometrischen Fixpunktes dienen kann. Die erste Eisbildung hängt von noch andern Einflüssen ab, als blofs von der Temperatur; und oben kann eine Schicht Waller bis zum Gefrieren erkalten, während unter ihr eine andere Temperatur Statt findet. In neuerer Zeit, und wie ich glaube in England fortwährend, bestimmte man den Gefrierpunkt im Waller, das mit zergehendem Schnee und Eis vermischt ift. Man hielt diese Methode für ganz zuverlätlig; und es gilt der Satz als unbezweiselt in unsern Lehrbüchern der Physik, dass

Wasser mit Eis vermischt keine höhere Temperatur annehmen könne, so lange noch Eis vorhanden sey 3. Die erste Veraulassung, gegen diese Lehre Zweifel zu liegen, scheint durch die musterhaft sorgfältigen Arbeiten der Commission des poids et Mesures gegeben worden zu seyn \*\*). Borda liatte, um die Grade des Metallthermometers zu bestimmen, die Messtangen für die Grundlinien vor ihrem Gebrauche in Bader von warmem Wasser, und von Wasser mit Eis vermischt, gebracht. Es wurde angenommen, als gebe das Eisbad den Gefrierpunkt an. Nach Beendigung der Bafis - Messung wurden die Stangen wieder untersucht, und die Temperatur der Bäder durch Queckfilber-Thermometer bestimmt, was von Borda nicht geschelien war. Man überzeugte fich, dass Borda den Gefrierpunkt um 10,35 C. zu hoch angenommen liatte. Die Mitglieder der Commission vermochten nicht, bei einer Lufttemperatur von 12° C., die Temperatur des Eisbades unter 0°,5 C. herunterzubringen. Tralles, der sich unter den Mitgliedern der Commission bei diesen Untersuchungen am thätigsten bewiesen, scheint sie später weiter verfolgt zu haben. Er machte Bessel die Mittheilung \*\*\*), dass schmelzender Schnee, wenn er schon mit Wasser vermischt fey, den Gefrierpunkt um 1°,25 F. = 0°,7 C. zu hoch angebe, um welche Größe Bessel dann auch die

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der mechanischen Naturlehre von Pischer. 3. Aufl.
I. 166.

<sup>\*\*)</sup> Base du Système metrique. III. p. 137 et 431 seq.

<sup>\*\*\*)</sup> Aftronomisches Jahrbuch von Bode für das Jahr 1825. p. 211.

Bradley Ichen Thermometer - Angaben in dessen Refractionstaseln verbesserte. Anderwärts sinde ich bei Gelegenheiten, wo es sich um genaue Thermometer-Angaben handelte, über das Constante des Gesrierpunktes keine genaueren Nachweisungen. Es bedarf dieser Punkt also noch einer schärfern Untersuchung; und dies um so mehr, weil bei den meisten Thermometer-Beobachtungen die Fehler in der Bestimmung des Gesrierpunktes fast unverkleinert bleiben.

Dass in gesärbtem Weingeiste im Laufe mehrerer Jahre Veränderungen vorgehen, die auf den Gang des Weingeifthermometers merklichen Einflus haben, wollen Halley und Musschenbroek schon beobachtet haben "). Nollet widerspricht, auf Erfahrungen an feinem eigenen, 15 Jahre alten, Thermometer und an dem Thermometer von La hire, an dem 40 Jahre auf dem Parifer Observatorium beobachtet war, gestützt, diesen Behanptungen auf das Bestimmteste \*\*). Von derartigen Veränderungen des Queckfilbers ist mir nichts Bestimmtes bekannt geworden. Es ist wohl gewiss, dass es fehr schwer halt, vielleicht unmöglich ift, das Queckfilber ganz von Luft zu befreien. H. Davy ift diefer Meinung; die Redaction der Parifer Annalen. beruft fich bei ihren Andeutungen über dielen Punkt auf Untersuchungen von Dulong, die bis dahin noch nicht weiter bekannt geworden find \*\*\*); meine eigenen Erfahrungen beim Auskochen von Barometern lehren dallelbe. Nun besteht allerdings die Möglich-

among at the design of the same

<sup>\*)</sup> Musschenbroek Incoductio ad Phil. nat. 5. 1567.

<sup>\*\*)</sup> Nollet, Leçons de Physique experimentale. IV. 406.

Annales de Chimie et de Physique XXXIII. 424.

Newton hielt schon gegen 1686 den Siedepunkt für fest. Halley und Amontons behanpteten etwas ipater dallelbe. Fahrenheit machte zuerst darauf aufmerksam, dass die Höhe des Siedepunkts mit vom Luftdrucke abhange. Es find feit diefer Zeit viele Beobachtungen angestiellt worden, um die unter verschiedenen Umständen beobachteten Siedepunkte mit einander in Uebereinstimmung zu bringen. Lemonnier fand gegen 1740 für jede Linie Barometerveranderung o',104 C.; Martine fand o',092 C. Verrückung des Siedepunkts; Faugere bestimmte gegen 1770 den Werth der Linie, ein Mal zu oo,112 C., dis andere Mal zu oo,062 C.; De Luc fand im Mittel aus mehreren Verlachen, die 1770 angestellt wurden. oo,oo4 C. Diefes find die altern, ungenauern Angaben. Dalton fand für jede Lime Barometer - Veranderung die Verrückung des Siedepunkts, in der Nahe dieles Punktes, zu oo,085 C.; Arzberger fand falt genau dieselbe Größe. Diesen letztern Angaben kann man tranen. Doch kann allerdings der Zweifel aufgestellt werden, dass die Beobachtung des Siedepunkts an Thermometern unter Umstanden geschieht, die von denen, unter deren Einwirkung die Beobachtungen von Dalton und Arzberger angestellt wurden, verschieden find. Es ist nämlich jetzt als entschieden anzunehmen, dass der Siedepunkt nicht im fiedenden Waller, fondern in dellen Dampfe muls beobachtet werden. Mag es anch feyn, dass die Temperatur des Wassers und seines Dampfes nicht ganz dieselbe sey; wenn nur die Temperatur des Dampss unter denfelben Umständen dieselbe ift, so find alle Erfordernisse für einen thermometrischen Fixpunkt

vorhanden. Ich habe mich durch mannichfache eigene Versuche überzeugt, dass es ausserst schwierig sev. im fiedenden Waller eine constante Temperatur zu finden. Die Tiefe des Gefässes übt einen sehr merkbaren Einfluss aus; läst man die Thermometerkugel unbedeckt, fo ist die Quecksilbersaule in fortwährendem Schwanken; bedeckt man die Kugel, so geben die. verschiedenen Arten der Bedeckungen eben so viele Umstände ab, die auf die Höhe des Siedepunkts einwirken. Der Siedepunkt muß alfo, nach dem Vor-Schlage von Cavendish, durchaus im Dampfe beobachtet werden. Außer der obigen Frage, ob die Correction von Dalton und Arzberger unter diefen Umständen dürfe angewendet werden, entsteht nun noch die andere, wie genau der Siedepunkt beobachtet werden könne. Die Londoner akademische Commission fand an demselben Tage, unter denselben Umständen, und namentlich bei demselben Barometerstande, Unterschiede, die bis auf oo,2 C., ja sogar ein Mal bis auf oo,45 C. stiegen. Die Commission wulste. keine Erklärung von diesen Anomalien zu geben. De Luc verficherte schon früher, es lasse sich die Temperatur des fiedenden Waffers nur auf - 00,06 R. = 00.08 C. genau beobachten. Neuere Unterfuchungen über diesen Punkt find mir nicht bekannt. Eine andere Rücklicht ift durch die scharfen Untersuchungen von Gay - Lussac hinlänglich erörtert. Er fand den Siedepunkt in einem Gefälse von Glas zu 101°,232 : in demfelben Gefälse, das jedoch fein gestoßenes Glas enthielt, zu 1000,329; in demfelben Gefasse mit Eisenfeilspänen zu 1000,000; in einem metallenen Gefässe zn 1000,000 C. Die Größe des Gefälses hatte gar keinen Einfins \*). Obgleich diese Beobachtungen, wenigstens in den Decimalen, durch meine Untersuchungen etwas verdächtig werden möchten; so geht doch
so viel aus ihnen mit aller Sicherheit hervor, dass der
Siedepunkt nur in metallenen Gefäsen dürse beobachtet werden. Schon Musschen brock hatte bemerkt, dass der Siedepunkt in Gefäsen von verschiedener Materie unter übrigens gleichen Umständen nicht
gleich hoch sey \*).

Es ist hier noch eine andere Frage zu erörtern, namlich: Bei welchem Barometerstande der Siedepunkt beobachtet werden folle. Der Gebrauch hat noch nicht entschieden. Ansänglich sehwankte man zwischen 28 = (0",75796) und 27 Zoll (0",75089) Barometerhöhe; die letztere Höhe nahmen unter andern Deluc und Lambert an, vielleicht weil fie nur an wenigen bewohnten Oertern der Erde fehr ungewöhnlich ift. Die Englander find von den altesten bis zu den neneften Zeiten bei der runden Zahl von 50 englischen Zoll (om, 7620) flehen geblieben, obschon fich die Londoner Commission für 29,5 Zoll (0",7493) erklärte. Der Siedepunkt der französischen Thermometer wird in nenerer Zeit durchgängig für eine Barometerhöhe von o",76 bestimmt; Bessel und andere Deutsche find dieser Annahme schon beigetreten. Soldner felilag vor, die Barometerliöhe zu o",5 anzunehmen, weil diese Höhe an den meisten Orten der Erde die mittlere und fast überall zu erhalten fee ...... Anderwarts hat man in Dentichland haufig

10 . L. Cr. Sta. J. 18 17 . 10 . 10

<sup>\*)</sup> Biot, Tracité de Physique I. 43.

<sup>\*\*)</sup> Introd. ad phil. nat 5, 1603.

<sup>-</sup>int) Gilberts Annalen, XVII. 62.

eine Barometerhöhe von 28 Zoll, der runden Zahl wegen, angenommen. Auch findet man wohl Thermometer aus vornehmtlinenden Werkstätten, wo die Barometerhöhe für den Siedepunkt zu 338 Linien, felbst zu 340 Linien, vermerkt ift, während schon in der Gegend des Gefrierpunkts Fehler von oo,5 und drüber vorkommen. Es ist nun wohl Erfordernis, leitende Grundfätze aufzustellen, nach welchen unter den obigen Annahmen gewählt werden muß. Man fieht es diesen Angaben an, dass man in ihnen einen mittlern Barometerstand hat angeben wollen, fich aber dabei, aus Mangel an genauen Bestimmungen, an runde Zahlen gehalten hat, Der mittlere Barometerstand hängt aber zuverlässig von der Erhebung üher dem Meere, wahrscheinlich auch noch von andern Urfachen; ab. Man mus sich also wiederum für irgend eine absolute Ortshöhe entscheiden; hier ift das Einfachste, die Ortshöhe = o zu setzen. Es kame also nun daranf an, den mittlern Barometerstand an der Meeressläche zu bestimmen. Die Barometerhöhe am Mittelmeere scheint im Durchschnitte 338 Linien (0",7625) noch um etwas zu übersteigen. Nach Fleuriau de Bellevue betrug die mittlere Barometerhöhe zu Rochelle, auf den Meeresspiegel and oo Temp. reducirt, in dem Zeitraume von 1781 - 1784, = 337,65 Linien (om,7617) ). Derfelbe führt Barometerbeobachtungen an, von i Jahre in Breft, von i Jahre in Dieppe, von 4 Jahren in Lucon, von 3 Jahren auf Oleron, von 1 Jahre zu Sables d'Olonne,

Principles of the Sternight of

<sup>\*)</sup> Gilberts Annalen. II. 359-

von 10 Jahren zu St. Malo, und von 5 Jahren zu Port - Louis angestellt, welche im Besitze von Cotte waren, und die, nachdem fie durch eine beilaufige Correction für 37 Fuss Erhebung über den Meeresspiegel reducirt worden find, dieselbe mittlere Höhe geben. Schuckburgh fand das Mittel von 132 Beobachtungen, die jedoch wohl nicht auf eine Temperatur von oo reducirt worden find, zu 338,2 Linien (00,7620). Van Swinden fagt, das das Mittel der Beobachtungen, die von 1735 - 1780 bei Harlem angestellt worden seyen, = 336,35 Linien; und das Mittel feiner eigenen Beobachtungen von 1770-1780 zu Francker = 336,75 Linien betrage: er will ale den mittlern Barometerstand am Meere (wahrscheinlich bei mittlerer Temperatur) = 336,75 Linien (0",75967) angesehen wissen '). Nach 5jährigen Beobachtungen von Dalton, zu Kendal angestellt, betrug dort der mittlere Barometerstand am Meeresspiegel 336,24 Linien (om, 7585). Die Beobachtungen in Copenhagen von 1750-1798 geben eine mittlere Barometerhöhe am Meere von 338,2 Linien (om,7629) \*\*). Dagegen geben die Beobachtungen von Herzberg, von 1708 - 1806 bei Bergen angestellt, eine Barometerhöhe am Meere von nur 335,85 Linien (om,7576). Die Parifer Beobachtungen, welche feit 1816 in den Annales de Chim. et de Phys. mitgetheilt werden, geben für die 11 Jahre bis Ende 1826 für die Mittagsbeobachtungen ein Mittel von o",7559. Die Höhe des Barometers über dem Meere beträgt 37,45 Toilen \*\*\*). So redu-

<sup>&</sup>quot;) Positiones physicae. II. 343.

<sup>\*\*)</sup> Gilberts Annalen. XXV. 329.

<sup>&</sup>quot;) Das Barometer hangt im erften Stock der Sternwarte. Die

cirt fich obige Barometerhöhe auf om,7628. Ich habe aus den Barometerbeobachtungen, welche Prof. Schumacher in seinen astronomischen Nachrichten mittheilt, die Mittel für den Mittag berechnet und diese auf die Meeressläche reducirt, wobei jedoch die Unterschiede, welche sich bei Vergleichung der Barometer in ihren Höhen ergeben, absichtlich nicht in die Berechnung mit ausgenommen worden sind. Ich sinde in Altona für die Jahre 1822—1826 = om,7613; in Apenrade sür die Jahre 1822—1826 = om,7598; in Copenhagen, wo die Höhe des Barometers über dem Meere muthmasslich zu 132 Fuse rheinländisch angenommen worden ist, weil die ältern Beobachtungen in dieser Höhe gemacht worden sind, für die Jahre 1823 und 1824 = 0,7582.

Die Beobachtungen, die Hällström zwischen dem 1. Mai 1821 und 31. December 1825 zu Åbo Mittags ansiellte, geben das Mittel, nachdem es auf die Oberstäche des Meeres und auf die Temperatur von 0° reducirt worden, = 0°,7591 \*). Zur klaren Uebersicht stelle ich die vorstehenden Augaben hier zusammen:

Höhe des Parapet der Sternwarte über dem Meere beträgt nach einem geometrischen Nivellement (Base du système metrique. II. 753) = 45,4 Toisen.

periments to determine the figure of the earth) und von Freycinet (Voyage autour du Monde, Observations du pendule) umfaßen eine zu gerlnge Anzahl von Tagen, als daße sie zur Bestimmung eines sichern Mittels der Barometerhöhe sür die Meeressiäche dienen könnten, wozu sie sübrigens sehr geeignet wären, weil sie alle in der Nähe des Meeres, mit vieler Sorgfalt und mit guten Instrumenten gemacht worden sind, Die Beobachtungen von Boussingault und Rivero, welche in den Annal. de Chim. et de Phys. bekannt gemacht worden sind, beziehen sich auf einen Ort, der 2660 Metres über dem Meere

| Ort                      | Zeit.              | Mittlere Barometerhöhe<br>auf oo, und die Meeres-<br>fläche reducirt |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Am Mittelmeere           | C. C. STORY OF THE | 0,7625 Metres.                                                       |
| Rochelle                 | 1781 - 1784        | 0,7617                                                               |
| Nordküfte von Frankreich | The state of       | 0,7617 -                                                             |
| England                  | 1-1-1-             | 0,7629 -                                                             |
| Harlem                   | 1735 - 1780        | 0,7588                                                               |
| Francker                 | 1770 - 1780        | 0,7597 -                                                             |
| Kendal                   | = = =              | 0,7585 -                                                             |
| Copenhagen               | 1750 - 1798        | 0,7629 -                                                             |
| Bergen                   | 1798 - 1806        | 0,7576 +                                                             |
| Paris                    | 1816-1826          | 0,7628 -                                                             |
| Altona                   | 1822 - 1826        | 0,7613 -                                                             |
| Apenrade                 | 1822 - 1826        | 0,7598 =                                                             |
| Copenhagen               | 1823 1824          | 0,7582 -                                                             |
| Abo                      | 1821-1825          | 0,7591 -                                                             |

Mittel = 0,7605 Metres.

time Decient

Wahrscheinlich ist dieses Hauptmittel noch etwas zu hoch, weil mehrere der frühern Beobachtungen allem Vermuthen nach nicht auf og Temperatur reducirt worden sind. Die einzelnen Mittel schwanken zwischen 0,7576 und 0,7633. Es kann durchaus nicht bestimmt werden, in wie weit sich das Hauptmittel noch ändern werde, wenn künstig Beobachtungen von mehrern auf der Erde gleichmäßig vertheilten Orten, und aus einer längern Reihe von Jahren, vorhanden seyn werden. Es läst sich darum für jetzt

liegt; die Dauer von I Jahre würde für diese Gegend wahrscheinlich schon ein ziemlich richtiges Mittel geben: allein die Reduction läst das Endresultat zu unsicher. In der Hertha Bd. IX Hest 2 sind Beobachtungen aus dem Jahre 1813 von der Insel Bourbon mitgetheilt, deren Mittel auf das Meen und 0° reducirt = 0.76346 beträgt, die jedoch nicht ganz zuverlässig zu seyn scheinen.

die mittlere Barometerhöhe an der Meeresfläche nicht als Normalhöhe bei der Bestimmung des Siedepunktes annehmen. Es muss dazu eine willkürliche Höhe gewählt werden, doch möchten bei der Auswahl die Rücksichten zu beachten feyn, dass diese Höhe fo nahe als möglich mit dem mittlern Barometerstande an der Meeresfläche übereinstimme, dass sie in einer runden Zahl ausgedrückt werden könne und möglichst allgemein mit den bisherigen Annahmen zufammentreffe. Keine andere Barometerhöhe Schliefst fich fo gut diesen Rückfichten an, als die von 0.76 Metres. Sie nahert fich fehr dem allgemeinen Mittel; sie ist in Frankreich allgemein und in Dentschland schon von sehr achtungswerthen Mannern angenommen; auch ift fie in dem naturgemäßesten Massstabe ansgedrückt. Es ware sehr wun-Schenswerth, dass man fich zur Annahme dieser Normalbarometerhöhe möglichst allgemein vereinigte. Verschiedenheit darin fordert höchst lästige Reductionen; warum möchte man eigenwillig nicht einer Vereinigung beitreten wollen, durch die allein unnütze Zeitverschwendung durch geisttödtende Rechnereien vermieden werden kann.

Es wird hier noch ein andrer Wunsch rege, den gewis viele, die das Einsache lieben und die Umschweise hassen, mit mir theilen. Die Theymometer-Angaben werden jetzt in drei verschiedenen Scalen ausgedrückt. Die Engländer und die Völker, die von ihnen abhängig sind oder waren, bedienen sich der Fahrenheitschen Scale. Die Völker deutschen Stammes geben die Temperaturen nach Reaumurschen Graden au. Die Franzosen, Schweden und manche Einzelne

auch in andern Völkern gebrauchen die hunderttheilige Scale. Dadurch entstehen nicht selten Zweidentigkeiten, und es geht ein sehr bedeutender Zeitaufwand dem Phyfiker durch mechanische Rechnungen verloren, von denen die Wiffenschaft nicht den geringsten Nutzen zieht. Diese Uebelstände könnten vermieden werden, wenn man fich zur Annahme der am zweckmässigsten eingerichteten Scale allgemein vereinigte. Die beste Scale ist aber unstreitig die hunderttheilige. Die beiden andern Scalen haben nur das für fich, dass fie in langjährigem Gebrauche find, fonst nichts. Fahrenheit bestimmte in fpatern Jahren die beiden festen Punkte in Schnee, der mit Salmiak vermischt wurde, und durch das Sieden des Queckfilbers. Den Raum zwischen beiden Punkten theilte er in 600 gleiche Theile. So waren die vollkommnern Fahrenheit'schen Thermometer, wie sie in Belgien gebraucht wurden, und wonsch Boerhaave und Musschenbroek beobachteten, eingerichtet. Man fand bald, dass der 32ste Grad eines folchen Thermometers den Gefrierpunkt, und der 212te Grad den Siedepunkt angaben. Obgleich man nun seitdem zur Bestimmung der Scale nicht die Fahrenheit'schen Fixpuukte, sondern den Gefrier- und Siedepunkt wählte; so behielt man doch die alte Eintheilung bei, um die Sprache nicht zu verwirren, woran man Recht that, fo lange nur noch eine Scale im Gebrauche war. Dieser einzige Grund für die Beibehaltung der Scale besteht jetzt nicht mehr; man follte darum auch die finnlose Scale aufgeben. Die Reaumur'sche Scale ist jetzt eben so finnlos geworden. Reaumur glaubte gefunden zu haben, der

Weingeist dehne sich vom Gefrierpunkte bis zum Siedepunkte um 180 feines Volums aus; jeder feiner Grade follte also eine Ausdehnung von Tooo bezeichnen. Diese Eintheilung hat der Idee nach nichts gegen fich. Sie wird aber finnlos, fobald der Weingeist eine andere Ausdehnung hat, als die angenommene; und noch im höhern Grade finnlos, wenn flatt Weingeist Queckfilber genommen wird, das fich nicht allein stärker ausdehnt als Weingeist, sondern auch mit dem Weingeiste nicht proportional. Sollte die Reaumur'sche Idee consequent durchgeführt werden, so müsste man nur einen Fixpunkt annehmen; die Grade würden dann lediglich im Verhältnisse der Masse der thermoskopischen Substanz, der Ausdehnung derselben und des Inhalts der Röhre be-Die Lage des Siedepunkts wäre für jede thermoskopische Substanz verschieden, also zufällig. Aus dem Ganzen folgt, dass kein Grund vorhanden ift, die Reaumur'sche Scale länger beizubehalten, wenn durch ihre Verwerfung die allgemeine Verflandlichkeit der Thermometersprache nicht allein nicht beeinträchtigt, fondern fogar gefördert wird. Die hunderttheilige Scale passt allein zu unsern Thermometern. Der Raum vom Gefrierpunkte bis zum Siedepunkte ist die Einheit; sie wird bis in die kleinsten Unterabtheilungen decimal abgetheilt: das ift zweckmässig und consequent. Die Einheit aber erst in 80 Theile, und dann jeden Theil decimal zu theilen, kann nur fo lange entschuldigt werden, als andere Gründe für die Beibehaltung einer folchen Willkürlichkeit sprechen. Diese find aber nicht mehr vorhanden, vielmehr fordern viele Rückfichten auf, eine

Scale anzunehmen, welche im Allgemeinen die größte Verbreitung erhalten hat, und auch schon in Deutschland hier und da im Gebrauche ist. Ich werde mich sernerhin nur der hunderttheiligen Scale bedienen.

Die Oeffnungen der Thermometerröhren bilden keine vollkommene Cylinder, wie es feyn müßte, wenn man den Graden auf der Scale gleiche Länge geben wollte. Schon Hennert spricht von dem Verfahren, durch einen in die noch offene Röhre gebrachten Queckfilberfaden das Caliber der Röhre zu unterfuchen, als von einer bekannten Sache \*). Auch Lambert lehrt das Calibriren und schreibt vor, einen Faden von wenigstens 1 Zoll Länge zu nehmen \*). Er zeigt an einem andern Orte, wie die gefundenen Ungleichheiten bei dem Graduiren in Berechnung genommen werden müssen \*\*\*). Die von Gay - Lussac empfohlene Methode +) weicht nur in unwelentlichen Stücken von der Lambert'schen ab. Neuerdings hat aber Prof. Befsel eine Calibrirungsmethode bekannt gemacht, die vor allen andern hinfichtlich der Gonauigkeit, und besonders, weil sie auf schon fertige Thermometer angewendet werden kann, den Vorzug verdient ++). Ich felbst habe zuerst im Jahre 1819 nach einer eigenthümlichen Methode die Eintheilung eines Thermometers regulirt, das mir seitdem bei allen

<sup>&</sup>quot;) Traité des Thermomètres 1758. pag. 44.

<sup>-</sup>i-\*) Pyrometrie 1779. pag. 31.

Pyrometrie pag, 43.

<sup>+)</sup> Traité de physique, par Biot I. p. 46.

<sup>††)</sup> Belsel's aftronomische Beobachtungen, Abtheilung VII. 1822. Handbuch der Naturlehre von Hallaschka. 2. Bd. Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie. Bd. VI.

meinen Beobachtungen gedient hat. Die Methode flimmt dem Wesentlichen nach mit der von Bessel überein; fie scheint mir aber im Allgemeinen vor diefer einigen Vorzug zu haben, weswegen ich fie später mittheilen werde. Es ware felir wünschenswerth, dals man fich Thermometerröhren von durchaus cyfindrischen Oeffnungen verschaffen könnte, scheint aber gar keine Hoffnung vorhanden zu seyn. Das Verfahren, welches man 'zur Ansertigung von Glasröhren auf den Hütten anwendet, scheint die Möglichkeit auszuschließen, Röhren von überall gleichem Durchmeffer zu erhalten. Kummer in Dresden berichtet in einem Schreiben an den Münzmeister Studer, dass er unter Röhren von 600' Länge, die unter dem eifrigsten Mitwirken des Hüttenmeisters Rolcher zu Friederichsthal leven gezogen worden, nur 40', in Stücken von 12-2' Länge, habe finden konnen, in welchen ein Queckfilberfaden von 1 Zoll Lange, durch einen Federzirkel gemessen, in allen Theilen gleich lang gewesen sey \*). Die ausgewählten Röhren waren wahrscheinlich noch immer unregelmaleig, indem die angewendete Mellungsmethode Ungleichheiten von 100 nicht mehr bemerkbar machte. Die 20 Zoll lange Röhre, wovon Lambert die Calibrirung mittheilt, hatte Ungleichheiten von I: größere find mir nie yorgekommen. Unter den beiden Röhren, deren Unterfuchung Bessel bekannt gemacht hat, stiegen die Ungleichheiten der einen auf 1, die der andern (von Schafrinski) auf J. Ich habe 6 Röhren von 11 Fuss Länge von Greiner in

<sup>7)</sup> Gilberts Annalen. LIX. 302,

Berlin untersucht und fand folgende Ungleichheiten: \$\frac{1}{30}\$, \$\frac{1}{30}\$, \$\frac{1}{30}\$, \$\frac{1}{30}\$, \$\frac{1}{30}\$. Fünf Röhren von Apel in Göttingen zeigten folgende Ungleichheiten: \$\frac{1}{30}\$, \$\frac{

Ich habe in dem Obigen die Punkte angedeutet, welche in der Kenntniss vom Thermometer noch genauer unterlucht werden müssen. Ich habe seit dem Januar 1824 bis jetzt an allen Tagen, wo man zur Bestimmung der Gefrierpunkte Schnee haben konnte. Verluche angestellt, um über die noch zweiselhaften Punkte fichern Aufschluss zu erhalten. So habe ich eine Masse von mehr als 3000 Beobachtungen gesammelt, bei denen ich mir die höchste Genauigkeit und Sorgfalt zum Gesetze gemacht hatte. Ich werde hier die Resultate dieser Beobachtungen mittheilen und hoffe dadurch zum Fortschritte der Wissenschaft ein Geringes beizutragen. Ich muß allerdings noch ein Paar Fragen unbeantwortet lassen. Ich glaubte aber mit der Bekanntmachung meiner Untersuchungen nicht länger warten zu müssen, weil sie über alles befriedigende Belehrung geben, was die Construction sehr genauer Thermometer betrifft, und weil also die unerörtert gebliebenen Gegenstände nachträglichen Unterfuchungen überwiesen werden dürfen.

(Fortfetzung im nächften Heft.)

<sup>\*)</sup> Sabine's Pendulam and other experiments. pag. 185.

IX. Zur Temperatur des Bodens für Königsberg; vom Dr. G. A. Erman jun.

Konigsberg scheint in mannichfacher Beziehung unter den uns nahe gelegenen Orten zu einer der wichtigsten meteorologischen Stationen ausersehen. In dem Sinne der Breite fowohl, als der Lange, zwischen den gut bestimmten Punkten Berlin und Petersburg nahe in der Mitte gelegen, würde es einen fehr schätzbaren Anhaltungspunkt für die Neigung der Hothermen in unferm Continente geben. - Die Vergleichung feiner klimatischen Verhältnisse mit denen Scandinavischer Orte verspricht über den verschiedenartigen Einfluss der See, je nachdem sie dem Orte im Norden gelegen ift, wie in Königsberg, oder in SO, wie in Stockholm, mancherlei wünschenswerthe Aufschlässe. - Außerdem aber ift die Flora der Gegend durch eine feit Locsel's Zeiten ununterbrochene Reihe von Bearbeitungen zu den gründlich erforschten zu zählen, und fie erheischt jetzt um so mehr eine genaue Bekanntschaft mit den klimatischen Verhältnisfen, da die Frage noch unentschieden bleibt; ob das Klima allein den Standort einer Pflanze bedinge oder ob für eine Migrationstheorie das Phänomen entscheide? und für welche? Wenn nun hierdurch die Wichtigkeit meteorologischer Bestimmungen für Königsberg fühlbar genug wird, so muss man gestehen, dass anch Bedentendes bereits geleistet ift; zu geschweigen, dass die Ermittelung der geographischen Lage des Ortes, die dem Ganzen als Grundlage die-

nen muss, für keinen Ort der Erde zu einem gleichen Grade von Präecision gebracht worden ist, so setzt auch die ununterbrochene Reihe 24 jahriger meteorologischer Beobachtungen des Herrn Pfarrer Sommer Königsberg in die Reihe der Orte, die zur Bestimmung der Constanten für die klimatischen Verhaltnisse bereits fehr geeignet find. Freilich trifft auch die Thermometerbeobachtungen für diesen Ort der Vorwurf, dass die 24 stündigen Mittleren ohne Hinzuziehung nächtlicher Bestimmungen genommen find: aber einerseits ist dieser Mangel leider so allgemein. dals man fast wänschen möchte, behufs der strengen Vergleichbarkeit, für alle Orte nur Tagbeobachtungen benutzt zu fehen, fo dass dem Ausdrucke: mittlere Jahrestemperatur, ein dem gemäßer, zwar conventioneller, aber fester Sinn beigelegt würde - andrerfeits ift für Königsberg mehr, als für irgend einen andern Ort, die Möglichkeit einer Ergänzung des Fehlenden vorhanden; denn offenbar mülsten die in den Jahrbüchern der Sternwarte enthaltenen, fast allnächtlich wiederkehrenden, Thermometer - Beobachtungen sehr vortheilhaft zu diesem Zwecke benutzt werden können: etwa nach der von Tralles hierzu vorge-Schlagenen und angewendeten Methode \*), welche eine der Zeit nach regelmäßige Wiederkehr der Nachtbeobachtung nicht mit Nothwendigkeit erheifcht.

Die Barometervariationen und Windesrichtungen find theils durch die früheren Sommer fehen Beobachtungen, theils durch einen neuen Jahrgang, den Herr Dr. Dove mit Pistor schen Instrumenten an-

<sup>&</sup>quot;) Abhandl, d. Borl, Akad. Physik, Klasse, p. 421, 1818-10.

fiellte, bereits gegeben: aber auch ein anderes klimatologisches Element, welches nur für wenige Breiten und bisher fast nur für gebirgige Gegenden ermittelt war, macht den Meteorologen diesen Ort noch wichtiger: die fowohl am Tage als während der Nacht Statt findende Temperaturdecrescent nach der Höhe ist durch Beobachtungen der Horizontalrefraction und durch terrestrische Refractionen, durch Herrn Prof. Bessel für die verschiedensten Jahreszeiten beflimint worden \*), und es ist bekannt, wie merklich das Refultat ficht entfernt von den bisherigen Bestimmungen auf Bergen fowohl, als auch von dem, welches Gay - Lussac's Luftfahrt ergeben hatte. Es liegt hierin, wie es scheint, ein deutlicher Beweis, dass auch dieses meteorologische Element durch die geographische Lage des Orts und durch locale Verhaltniffe bedingt feyent the same pales on that when

Bei so vielen bereits abgeschlossenen Untersuchungen erschien die Anforderung um so dringender, auch für die bisher ganz vernachläsigte Temperatur des Bodens eine Bestimmung zu versuchen. Um so mehr, da gerade diese von vorzüglichem Interesse bei botanischen Untersuchungen ist. — Nach welchem Gesetze mit zunehmender Breite der Unterschied zwischen Lust- und Bodentemperatur sich ändere, ob auch hier die Länge des Ortes als Bedingendes mit eingehe, schiehen so wichtige Fragen, dass auch der geringsügige Beitrag, der die hinzugesügte Bestimmung nur

<sup>\*)</sup> Aftronom. Beobachtungen auf d. Königeb. Sternwarte. Ab-

eines Ortes zu geben im Stande ist, für erheblich genug gehalten wurde. —

## Quellen bei Königsberg.

So wenig auch die Gegend von Königsberg zu den wasserarmen gezählt werden dürste, so gehören doch, wegen sast durchaus ebener Gestalt des Bodens, zu Temperaturbestimmungen brauchbare Quellen zu den seltneren Erscheinungen. — In der Nähe des Strandes geben zwar die Dünenreihen häusigere Quellen, aber leider sind diese von der Stadt zu sehr entsernt, um regelmässige Beobachtungen zu erlauben.

Auf den weit ausgedehnten Wiefen in der unmittelbaren Nähe der Stadt find fehr häufig kleine Wafferansammlungen das Zeichen beständig absließender Tagewasser: immer aber find diese der Stagnation an der Luft zu sehr ausgesetzt, um zu unserm Zwecke dienen zu können; so geschah es, dass nur eine brauchbare Quelle das Refultat vielen vergeblichen Suchens war. Sie befindet fich in einer kleinen Schlucht, welche, eingeschnitten in das etwa 60' über dem Pregel erhabene Platean, am nördlichen Ufer des Flusses, einen Theil der Wasser des Oberteiches zum Pregel führt und unter dem Namen von Julienthal bekannt ist. - An dem Punkte, wo die Quelle aussliesst, deutet schon eine ziemlich reiche Vegetation auf stärkere Ansammlung der Tagewasser, denen eine, am Boden der Schlucht ausgehende, feste Lettenschicht Gelegenheit giebt, fich zu sammeln. - Der Ausflus, obgleich nicht sehr reichlich, war fast ganz constant während der neun Monate, in denen ich ihn zu beobachten Gelegenheit hatte.

Erst unterhalb der fehr bestimmten Ausfluss--öffnung wird das Walfer in einem gezimmerten Bekken gesammelt: das Thermometer konnte daher immer, fern von jedem künsilichen Einflusse, in eine förmliche Röhre gesenkt werden, welche das Wasser in der festen Lettenschicht fich ausgewaschen hat. -Die Wande der Schicht unmittelbar über der Quelle mögen etwa 50' über derfelben erhaben feyn: und auch von dort aus erstreckt fich das Platean, dessen Rander sie find, mit gleichbleibender Höhe, weiter nach Norden.

Eine andre sehr branchbare Quelle, die unter ahnlichen Bedingungen besteht, fand ich, leider erst wenige Tage vor der Abreise, in der Nähe des Dorfes Lauten; fie wird einem folgenden Beobachter eine fehr Schöne Controle für die Julienthaler Quelle darbieten; denn es steht zu erwarten, dass wegen größeren Wasserreichthums ihre jährlichen Variationen in engeren Gränzen eingeschlossen seyn werden, als die der hen own de Benbasitat e orfolgende Temperation-

## Thermometerberichtigung.

Nach der schönen Bessel'schen Methode ') wurden durch Abtrennung von zwölf verschiedenen Faden die Caliber und Theilungsfehler des in halbe Reaum. Grade getheilten anzuwendenden Thermometers bestimmt. - Für die hier allein in Betracht kommenden Punkte zwischen + 5° und + 10° fanden fich folgende Data: Woher ever nech in berg than were all the

<sup>. )</sup> Dief. Annalen Bd. 82. S. 287

Die im angeführten Aussatze mit \( \phi(x) \) bezeichnete Größe ist für:

$$t = [x + \varphi(x) + c^{\circ}, (2)]$$
  $c, 984025$ ;

und darans die zu den abgelesenen Temperat. zu addirenden Correctionen, für:

Beobachtungen.

Für den 22sten Tag der einzelnen Monate ergaben nun die Beobachtungen folgende Temperaturen der Julienthaler Quelle:

Wobei eiwa nur noch zu bemerken wäre, dass ein besonderer Umstand auf die Beobachtung vom sz. April vielleicht unregelmässig eingewirkt hat: durch das starke Anwachsen der großen künstlichen Wassersammlungen von Königsberg, welches gegen Anfang 
Aprils Statt sindet, wird auch der partielle Absuss 
durch Julienthal bedentend vermehrt; das VVasser erhöht hier sein Niveau um mehr als einen Fass und 
stürzt mit einer solchen Beschleunigung gegen den 
Pregel; dass es oft die an seinen Usern stehenden Bäume entwurzelt, schon von sernher durch sein Rauschen bemerkt wird und einem mit dem näheren Zusammenhange der VVasserverbindungen Unbekannten 
gar leicht die Täuschung, er habe es mit einem Gebirgswasser zu thun, verursachen könnte.

Während der zwei Wochen dieses stärkeren Abflusses war nun auch unsere Quelle unter das Niveau
des vorbeisliesenden Wassers getreten, und erst kurze
Zeit vor der Aprilbeobachtung kam ihre Ausslussöffnung wieder zu Tage; sie war indes ganz ungeändert geblieben, und aus der obenerwähnten Röhre in
der Lettenschicht flos das Wasser ohne merklich vermehrte oder verminderte Häufigkeit,

Leider war es mir nicht gestattet, die vier sehlenden Monatsbeobachtungen hinzuzusügen und so auf dem üblichen VVege zur Ermittelung der Bodentemperatur zu gelangen; der VVunsch, das erhaltene Fragment nicht ganz ungenützt zu lassen, und der Umstand; dass es Reisenden oft, ja meistens, unmöglich wird; einen ganzen Jahrgang von Quellentemperaturen zu hiesern, ließen mich versuchen, ob nicht auf einem mathematisch richtigen VVege das gewünschte Resultat auch aus einem Bruchstücke der Periode gezogen werden könnte. Eine kurze Auseinandersetzung dieses Versuches enthalt die solgende:

Berechnung der mittleren Bodentemperatur.

Die Voransletzung, dass die Temperaturvariationen einer Quelle an ein continuirliches Gesetz gebunden sind, welches eine Periode von einem Jahre umfalst, ist nicht nur Folge einer jeden hierüber anzunehmenden Theorie, sondern sie ist auch schon dadurch anerkannt, dass man allgemein die Mittlere aus den Beobachtungen von einem Jahre für die gesuchte Bodentemperatur hält.

An diesen zwei Postulaten uns haltend wird die Anwendbarkeit einer Methode einleuchtend, welche vom Hrn. Prof. Bessel ausgestellt wurde \*), um Grössen, die an eine periodische VViederkehr gebunden sind, nach den Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung das unter allen möglichen ihnen am meisten entsprechende Gesetz anzupassen; ohne irgend eine andere Voraussetzung zu machen, als dass die Größe auf einander solgenden Argumenten entsprechen, welche alle durch gleiche Theile der ganzen Periode unter sich verschieden sind. Anch in der Physik ist diese Art der Interpolation von Hrn. Hallström bereits angewendet worden \*\*).

Derfelbe Gang wurde auch hier befolgt, nur daß ich versuchte, die scheinbar unerlässliche Bedingung, daß alle zu gleichen Aliquoten der Periode gehörigen VVerthe gegeben seyen, zu umgehen. —

Für die vier fehlenden Monate Juni, Juli, August und September denke man sich ganz beliebige

<sup>\*)</sup> Aftron. Beobachtungen auf der Königeb. Sternwarte, Abth. I.

<sup>19)</sup> Dief. Annalen Bd. 84. S. 130.

Werthe fingirt und fuche, mit Hülfe der 8 beobachteten und 4 fingirten Zahlen, das am nächsten entsprechende Geletz. Dieles wird für die vier fingirten Zahlen nene Werthe geben, die offenbar der Wahrheit bedeutend genäherter feyn werden als die ur-Sprünglich angenommenen: in sofern zu dem Gesetze. ans welchem sie hervorgehen, die acht wahren Werthe. mit gestimmt haben. Wiederholt man nun die Rechnung mit den 8 beobachteten Werthen und den vier neuen der Unbekannten, so wird sich ein Gesetz ergeben, welches den Unbekannten Werthe beilegt, die der VValirheit wiederum genäherter find, und durch Wiederholung desselben Verfahrens muss man zu einem Punkte gelangen, nach welchem die successiven Aenderungen des erhaltenen Gesetzes nur noch auf die Taufendtheile oder Zehntausendtheile der Grade für die vier Unbekannten Einflus ausern; bei diefem Punkte kann man mit Sicherheit ftehen bleiben.

Betrachtet man gleichzeitig für die nach einander sich ergebenden Gesetze die Summen der Quadrate von den Unterschieden zwischen den für die acht Beobachtungsmonate aus der Formel erhaltnen und beobachteten VVerthen, so müssen diese Summen für jede folgende Formel kleiner aussallen, als für die nächst von ergehende, d. h. das Gesetz muß sich den Beobachtungen immer näher anschließen, je weniger fern von der VVahrheit die mit dazu beitragenden vier singirten VVerthe werden. — Sobald also nach der Substitution der neu erhaltenen VVerthe der Unbekannten keine Aenderung der Quadratsumme der Fehler ersolgt, oder sobald die VVerthe der Unbekannten seine Aenderung der Quadratsumme der Fehler ersolgt, oder sobald die VVerthe der Unbekannten seine sehen micht mehr ändern, ist natürlich das

wahrscheinlichsie Resultat erreicht, und die Arbeit als geschlossen zu betrachten.

Es kann nur noch die Frage entstehen nach dem Grade von Sicherheit, den ein auf diesem Wege ermitteltes Gesetz im Vergleiche mit dem besitzt, welches durch zwölf Beobachtungen erhalten worden wäre; wenn man aber, wie hier, voraussetzen darf, des alle einzelnen Beobachtungen einen gleichen Grad von Sicherheit besitzen, so ist der für eine jede einzelne Bestimmung durch die Formel, zurückbleibende wahrscheinliche Fehler im umgekehrten Verhältnisse der Quadratwurzeln aus der Anzahl der concurrirenden Beobachtungen: in unstrem Falle ware also, wenn zwölf Beobachtungen angestellt worden wären, der in den Angaben der Formel zu erwartende Fehler zu dem bei acht Beobachtungen zurückbleibenden im Verhältnisse von v 8: v 12 oder nahe von: 283: 346.

Um eine erste Annäherung zu erlangen, habe ich für die fehlenden Beobachtungen folgende VVerthe angenommen, die sich aus einer möglichst nahe durch die Beobachtungen als Ordinaten gelegten Curve (nach dem Augenmasse etwa) ergeben.

Juni 6°,46 Juli 7°,10 August 7°,74 September 7°,84

Mit diesen rechnend, ergab sich allgem ein für die dem mien Monat nach dem 22. Januar entsprechende Temperatur, die Formel:

 $t^{m} = 6^{\circ},532 - 1,28460 \cdot \sin(m.30^{\circ} + 31^{\circ}20',53) + 0,00386 \cdot \sin(m.60^{\circ} + 53^{\circ}28',68)$ 

welche für die vier Unbekannten die neuen Werthe ergiebt:

Juni 60,480 Juli 70,120 August 70,661 Sontember 70,895

die acht Beobachtungen aber folgendermaßen dar-

Temperatur.

| Monat      | berechnet | beobachtet | Quadrat der Ab-<br>weichungen |
|------------|-----------|------------|-------------------------------|
| 22. Jan.   | 5 .784    | 5°,790     | 36                            |
| 22. Febr.  | 5,407     | 5,420      | 169 0000                      |
| 22. März   | 5,330     | 5,220      | 12100 707                     |
| 22. April  | 5.515     | 5.660      | 21025                         |
| 22. Mai    | 5,900     | 5,860      | 4151600 ) who maked           |
| 22. Octob. | 7,709     | 7,740      | 961                           |
| 22. Nov.   | 7,160     | 7,100      | Die Summooog                  |
| 22. Dec.   | 6,420     | 6,460      | 1600 This man o               |

Summa der Quadrate der Abweichungen 41091

Man sicht hieraus, dass zwar die singirten Wertho der Wahrheit ziemlich entsprechend getroffen waren, dass sie indess noch zu bedeutende Aenderungen erlitten haben, als dass man sich mit der ersten Annäherung begnügen könnte. Berechnet man die aus der Veränderung der vier Unbekannten hervorgehenden Veränderungen der Constanten unstrer Formel; so ergiebt sich als zweite Annäherung der Ausdruck:

$$e^{m} = 6^{\circ},534 - 1,28451 \sin (m \cdot 30^{\circ} + 31^{\circ} 19',57)$$
  
+ 0,09659  $\sin (m \cdot 60^{\circ} - 63^{\circ} 28',00)$ 

und für die Unbekannten die nunmehr nur in den Taufendtheilen der Grade geänderten Werthe:

Juni 6°,483 Juli 7°,115 August 7°,656 September 7°,899; die acht Beobachtungen wurden dargestellt wie folgt:

| Monat      | berechnet | beobachter | Quadrat der Ab-<br>weichungen |  |
|------------|-----------|------------|-------------------------------|--|
| 22. Jan-   | 5°,780    | 5°,790     | 100                           |  |
| 22. Febr.  | 5,401     | 5,420      | 361                           |  |
| 22. Mirz   | 5,330     | 5,220      | 12100                         |  |
| 22. April  | 5.523     | 5,660      | 18769                         |  |
| 22. Mai    | 5,984     | 5,860      | 4096                          |  |
| 22. Octob. | 7,718     | 7.740      | 484                           |  |
| 22. Nov.   | 7,156     | 7,100      | 3136                          |  |
| 22. Dec.   | 6,424     | 6,460      | 1296                          |  |

Summa der Quadrate der Abweichungen 40342

Die Summe der Quadrate der Abweichungen hat noch um Etwas abgenommen: eine fernere Annaherung würde nur noch in den Zehntaufendtheilen der Grade, also weit außerhalb der Granze der Beobachtungsfehler eine, Aenderung geben: man ift daher berechtigt, bei der jetzt erhaltenen Formel als dem wahren Resultate der Beobachtungen stehen zu bleiben. Für die mittlere Abweichung einer Beobachtung von dem Gesetze ergiebt fich nach den bekannten Regeln E = V 40142 = 0,071, und da die am wahrscheinlich-Ren zu befürchtende Abweichung \*) &" = 0,6745. & ift fo erhält man für diele . . . . . . . . . o° . 048, einen Werth, der wohl nicht zu groß erscheinen wird, wenn man erwägt, dass zur Hervorbringung dieser Abweichung die Verbindung der Fehler der Ablefung mit allen unregelmässig auf die Quellentemperatur einwirkenden Ursachen, thätig ist. Hätten wir aber zwölf Beobachtungen zur Bestimmung unserer Formel anwenden können, so läst sich annehmen, dass eine

a little gets note in minoral lagary 1711. - 5

<sup>\*)</sup> Gaufs. Theoria combinat. observatt., errorib. minimis obnoxiae.

wahrscheinliche Abweichung von nur o°.039 zurückgeblieben seyn würde.

Die strenge Desinition der mittleren Jahrestemperatur ift nun, geometrisch dargestellt:

der Radius eines Kreises, welcher gleichen Inhalt hat mit der geschlossenen Curve, für welche die Temperaturen die radii vectores, die Zeiten die dazu gehörigen Winkel sind.

Sucht man, nach dem allgemeinen Ausdrucke für den Inhalt einer Curve  $=\int_{-\frac{r^2}{2}}^{r^2} dv$ , in welchem r den radius vector, v den dazu gehörigen Winkel bezeichnet, den Inhalt derjenigen, welche die Gleichung:  $r=a+b\sin(v+\beta)+c\sin((2v+\gamma))$  darstellt, so findet sich, dass er dem Inhalte eines Kreises, dessen radius  $=\sqrt{a^2+b^2+e^2}$  ist, gleich kommt : hieraus folgt,

dass  $\sqrt{a^2+b^2+c^2}=6^\circ,597$  in aller Strenge die gegeschte Mitteltemperatur ist. Hätte man sich damit begnügt, das Mittel aus den 8 Beobachtungen als die Mitteltemperatur des Bodens anzusehen, so würde man 6°,156, ein Resultat, welches um mehr als 0°,4 von dem bis jetzt als das wahrscheinlichste zu betrachtenden absteht, erhalten haben.

Außer dem Beitrage zur Richtigkeit der Mitteltemperatur, den diese Art der Behandlung zu liesern

\*) Man hat 
$$\int \frac{r^2}{2} dv = \frac{a^2}{2} v + \frac{b^2}{2} \left( \frac{v}{2} - \frac{\sin 2(v + \beta)}{4} \right) + \frac{c^2}{2} \left( \frac{v}{2} - \frac{\sin 2(2v + \gamma)}{8} \right)$$

$$- a \left( b \cdot \cos (v + \beta) + \frac{c}{2} \cos (2v + \gamma) \right)$$

$$+ \frac{bc}{3} \left( \sin (2v + \gamma) \cos (v + \beta) - 2 \cos (2v + \gamma) \sin (v + \beta) \right)$$
und den Ausdruck von  $v = 0$  bis  $v = 2\pi$  erstreckend, kommt
$$\left\{ a^2 + \frac{b^2 + c^2}{2} \right\} \pi \text{ als firenges, } a^2\pi \text{ aber als angenāhertes}$$
Resultat.

Scheint, hat sie auch noch den Vortheil, mit Genauigkeit die Zeiten zu bestimmen, zu welchen die Quellentemperatur ihr Mittel, Maximum und Minimum erreicht. - Man fieht leicht, dass die Zeiten der zwei Mittel, durch die Gleichung:

 $0^{\circ}.065 = -1,28451 \text{ sin. } (\nu + 31^{\circ}.19',57)$ + 0.09659 sin. (2 v - 65° 28',00)

die des Maximum und Minimum aber durch die Gleichung:

0=-1,28451 cos. (v+31° 19',57)

+ 0,19318 cos. (2 v - 63° 28',00)

bestimmt find, und erhält durch diese;

Für das Mittel v=322°,97 entsprechend dem 15. December. - 27. Juni.

 $vnd v = 155^{\circ},50$ Für das  $Maximum v = 242^{\circ},70$ Für das  $Minimum v = 62^{\circ},70$ 25. September. - +25. März.

fo dass d. Quelle 5 Monate weniger 12 Tage üb. dem Mittel ) fich erhalt. und 19 - unter -

Was nun für Königsberg das Verhaltnifs der Lufttemperatur zur Quellentemperatur betrifft, fo ergeben für erstere die Sommer'schen Beobachtungen den Werth von + 5°,020 um 1°,577 niedriger als die Quellentemperatur von 6°,597. - Vergleichen wir

hiermit dasselbe Verhältnis

für Berlin, wo die Quellentemperatur = 80,066 die Luftemp, mit Zuziehung d. Nachtbeobb. = 6°.400. So zeigt fich für diesen Ort der Unterschied von 1°,666 logar noch größer als für Königsberg: gegen die Erfahrung, dals für die nördlichen Länder der Unterschied mit zunehmender Breite wächst. Es ist jedoch hierbei zu bemerken, dass das frühere, aus den Beguelin'schen Beobb. ohne Zuziehung der Nachtbeobachtungen gezogne, Refultat die bedeutend größere Lufttemperatur von 7°,787 für Berlin ergeben hatte: und hält man fich an diese Bestimmung als mit der Königsberger unter gleichartigen Umständen erhalten, so folgt

für Berlin: Quellentemp. — Lufttemp. = 0°.279
- Königsberg: Quellentemp. — Lufttemp. = 1°.577
wonach denn freilich ein bedeutendes Wachsen des Unterlichiedes fich ergiebt. Höchst wünschenswerth erscheint jedenfalls eine neue Ermittelung der Lufttemper. für Königsberg, unter Zuziehung der Nacht-

beobachtungen.

<sup>\*)</sup> Schuhmacher's Aftron. Nachrichten. Bd. II. pag. 26.

# X. Analyse des Platins vom Ural; vom Dr. G. Osann, Prof. der Chemie in Dorpat.

(Aus dem Ruffischen, dem vom Berg-Departement herausgegebenen Berg-Journal, für diese Annalen mitgetheilt vom Versaffer.)

Von der Kaiserlich Russischen Regierung sind der Universität Dorpat, darch Se. Excell. dem Staats- und Finanzminister Hrn. v. Cancrin, vier Pfund (russisch) Platio vom Ural; von der in St. Petersburg in der Münze känslichen Sorte, zur chemischen Analyse übergeben worden. Seit einigen Monaten beschäftige ich mich mit der Analyse desselben. Die Resultate meiner Untersuchung werde ich in einzelnen Aufstatzen, von welchen dieser den Ansang macht, mittheilen.

Zur Geschichte des Platins gehörend.

Die erste Nachricht, welche ich über das Vorkommen des Platins in Sibirien habe aussinden können, sindet sich in der Abhandlung Vauquelin's '), welche die Analyse eines Silbererzes von Guadalcanal enthält, worin er bekanntlich Platin ausgefunden zu haben glaubte. Er sagt darin: un bruit se répandit, il y a quelques années, qu'on en (Platine) avoit découvert en Sibérie; mais ce bruit ne s'est pas plus confirmé que celui, qui en avoit annoncé, il y a quinze ans, l'exitence dans un sable serrugineux de Saint-Domingue. Was Veranlassung zu diesem Gerüchte gegeben hat, habe ich nicht aussindig machen können.

<sup>\*)</sup> Aun, d. chim. LX. 317 d. Jul. Heft v. 1806.

Eine andere nicht minder interessante Nachricht, obwohl nicht zur Geschichte des Platins vom Ural gehörend, fand ich in Scherer's Journal der Chemie \*). "Dieses Metall (Platin)," heisst es, "war nach einer Stelle Valentini's in der Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. (aus Balbin's Hist. Boh. entnommen) diesem böhmischen Jesuiten schon gegen das Ende des 17ten Jahrhunderts bekannt. Es soll damals im böhmischen Riesengebirge vorgekommen seyn. Aurum album, quod argentum esse jurares, nisi auro samiliares proprietates aliud snaderent, pondus scilicet, extensibilitas, vis eludendi ignem et aquam sortem, solubilitas in aqua regia etc. etc.

### Auslefung der verschiedenen Körner.

Der chemischen Analyse musste eine mechanische Zerlegung der sehr gemengten Körner vorhergehen. Es wurden zu diesem Zwecke 1526,103 Grm. bestimmt. Von diesen wurden solgende Mengen abgewogen: I) 101,609; II) 101,187; III) 101,685; IV) 101,500; V) 101,948; VI) 101,601; VII) 101,919. Diese Mengen wurden zuerst mit einem Magnete ausgezogen und hierauf mit Hülse der Loupe ausgelesen. Das Resultat dieser Auslesungen, in Proc. ausgedrückt, ist in solgender Tabelle enthalten.

spinned and a military within that adult at

west or that the the world and a real

<sup>\*)</sup> Scherer's Allg. Journ. d. Chemie Bd. VI. S. 633.

| novi i | Mit dem<br>Magnete<br>ansgezoge-<br>ne Körner | Gold-<br>körner | Sand und<br>Platin<br>K. von be-<br>fonderem<br>Aeufsern | metallifche<br>körner | Statt gefunde-<br>ner Verluff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| T.     | 0,875                                         | 2,583           | 1,120                                                    | 95,137                | C,295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| II.    | 0,756                                         | 2,505           | 0,939                                                    | 95,575                | 0,225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| III.   | 0,411                                         | 2,265           | 0,956                                                    | 96,219                | 0,149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| elv.   | 0,421                                         | 2,441           | 0,816                                                    | 96,170                | 0,152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| V.     | 0,948                                         | 2,307           | 0,684                                                    | 95,981                | 0,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| VI.    | 0,403                                         | 2,113           | 1,027                                                    | 96,409                | 0,048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| VII.   | 0,746                                         | 2,192           | 1,024                                                    | 95,938                | 0,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|        | 1 - 5 - 7 - 1                                 | 200             |                                                          | The second second     | No. of the Control of |  |  |

Der bei dem Auslesen Statt gefundene Verlust rührte von seinem metallischen Staube her, welcher sich zwischen den Körnern befand und hierbei verstiebte.

Die nach Abzug der angewandten Mengen von 1526,103 übrigbleibenden 814,654 Grm. wurden mit gleichter Sorgfalt ausgelesen, bei welchem äußerst mühfamen und angreisenden Geschäfte der Inspector des chemischen Kabinets, Hr. Apotheker Luhde, und der Stud. Ph. Hr. Gross mir mit großer Thätigkeit beistanden. Die ganze Menge der mit dem Magnete ausgezogenen Körner, mit Einschluß der in der Tabelle angegebenen, betrug 11,491 Grm. oder in Proc. ausgedrückt 0,752. Diese ergaben sich bei näherer Unterfuchung als zusammengesetzt aus:

7,182 Magnet-Eisen als schwarzer feinkörniger Sand;

0,515 - in größeren Stücken,

2,479 graue Platin-Körner (wahrscheinlich eisenhaltiger, als die nicht anziehbaren);

3,238 platte unförmliche Stücke von dem Aussehen metallifchen Eisens;

0,027 Quarzfand, in welchem metallische Theile eingesprengt

Die gesammte Menge der ausgelesenen Goldkörner betrug 57,121 Grm., d. i. in Proc. 2,452. Von diesen ließen sich mittelst eines Magnets einige kleine Goldkörner ausziehen, deren Gewicht 0,009 Grm. betrug.

Die gesammte Menge der unter der vierten Rubrik der Tabelle begriffenen Körner betrug 14,609, d. i. in Proc. 0,957.

Sie wurden in folgende Bestandtheile zerlegt:

0,430 Sand, d. i. ein Gemisch nicht metallischer, fehr verschiedenartiger Körner und organischer Theile;

4,986 Platin - Körner, welche auf der Oberfläche fiellenweise mit einem schwarzen Ueberzuge versehen find ;

8,741 Platin-Körner, auf welchen fich stellenweise ein rothbrauner Ueberzug befindet;

ner Deberzug benndet; 0,231 grünlichgrane nicht metallische Körner;

0,008 theils zinnoberrothe, theils braunrothe Korner;

0,039 kugelformige, wie Platin aussehende Körner, welche aber

c,174 Körner, welche Osmium - Iridium zu feyn febeinen.

Außer diesen fand ich noch ein Metallkorn, welches sich welentlich von den übrigen unterschied. Es war völlig auskrystallisiet; eine vierseitige Pyramide mit einer vierseitigen etwas geschobenen Bass. Seine Parbe war dunkler, als die des Platins. In Salpetersaure lösse es sich vollkommen aus. Die Anslösung abgedampst und erkaltet, krystallisiete in kleinen spiesigen Krystallen, welche, in der Hitze zersetzt, ein weises Oxyd hinterließen. Ammoniak, zur salpetersauren Aussösung gesetzt, fällte weise Nadeln, wahrscheinlich ein basisches oder dreisaches Salz.

Faist man die Refultate dieser mechanischen Zerlegung zusammen und berechnet sie für 100000 Th. fo erhalt man folgende Werthe für die einzelnen Be-

Platin - Körner . 95857-35 Gold - Körner . 2432,40 Mit den Magnet ausgezogene Körner 752,96

(504,35 Magnet - Eifen. 162,44 Eifen - Platin. 84,38 metallifches Eifen\*).

Erdartige und metallische Körner von besonderem Aeusseren . . . 957,27 28,17 Sand.

326,71 Plat.-Körn. mitfchwrz, Stellen.
572,76 — rothbrn. — 15,13 grünlich graue nicht met. Körn.
0,52 zinnoberrothe u. braunr. — 2,55 kugelförmige wie Platin aus-

2,55 kugelförmige wie Platin ausfehende Körner aber leichter fcheinend.

11,40 Osmium Iridiam (2)

Analyse der glatten, wie Eisen aussehenden retractori-

wir Lincolerdo verbielen, nod metallifelent form

Mein verehrter College, der Hofrath von Engelhardt, außerte, als ich ihm meine Sammlung der ans dem nralischen Platin ausgelesenen Körner zeigte, die Vermuthung, dass die glatten retractorischen Körner metallisches Eisen seyn könnten. Diese Aeußerung war die Veranlassung zu solgender Analyse. Das sp. Gewicht dieser Körner sand ich:

Parifer centesimal in Grammen 329".95 + 16°5 0,551 6,407

a) 0,4105 Grmm. wurden mit 3,72 Salpeter - Salzfaure ( Salpeter von 1,364 fp. G. und 1 Salzfäure

<sup>\*)</sup> Man fehe die folgende Analyse dieser Körner-

von 1,1518 sp. G.) übergossen und bei gewöhnlicher Temperatur mehrere Tage damit in Berührung gelassen. Die Flüssigkeit, mit VVasser verdünnt, wurde abgegossen (A). Der Rückstand (B) bestand aus größeren weissen etwas gelbgesärbten Körnern, metallischen wie Platin aussehenden Körnern und einem dunkelbraunen Pulver.

- b) B wurde mit 3,78 Salpeter Salzsaure übergossen, damit digerirt, die Aussösung abgegossen, von Neuem Salpeter Salzsaure zugegossen, abermals digerirt und so lange auf diese VVeise fortgesahren, bis die Säure vom Rückstand nichts mehr aussösse. Die Aussösung sey C. Der Rückstande wurde gewogen. Sein Gewicht war 0,0185. Er bestand aus weisen erdigen Körnern, welche sich vor dem Löthrohre wie Kieselerde verhielten, und metallischen Flittchen, welche das Aussehen von dem in Salpeter-Salzsaure unaussöslichen Rückstande des Platins hatten.
- c) Zu C wurde eine Auflösung von kohlensaurem Natron so lange zugesetzt, bis sich nichts mehr fallte. Der Niederschlag bestand in rothbraunen Flocken. Er wurde absiltrirt und vollkommen ausgewaschen. Wir bezeichnen ihn mit D, das Filtrat mit F.
- d) F wurde zum Sieden gebracht, es setzte sich ein graues Pulver ab, das sich beim Abdampsen vermehrte. Als die Flüssigkeit völlig eingetrocknet war, wurde sie in kochendem VVasser aufgelöst und siltrirt. Das Filtrat wurde nochmals abgedampst, eingetrocknet, wieder aufgelöst und siltrirt und diese Operation so ost wiederholt bis das Filtrat klar durche Filter ging, und das Filtrat abgedampst zu einer weißen Salzmasse ein-

trocknete. Der auf dem Filter befindliche Niederfchlag, nachdem er völlig ausgewaschen war, wurde
mit dem Filter getrocknet, hierauf das Filter verascht,
und das Gewicht der Substanz gefunden. Es betrug
v.o335. In Salpeter-Salzsaure gebracht, löste sie sich
bei Anwendung von VVärme völlig auf. Die Auslöfung mit Salmiakanslöfung versetzt, fällte sich als
Chlor-Platin-Salmiak. Es war also Platin.

e) Der Niederschlag D wurde in Salzsäure aufgelöst, mit Ammoniak etwas weniges übersättigt und mit völlig neutralem bernsteinsauren Ammoniak gefällt. Der Niederschlag wurde absiltrirt und völlig ausgewaschen. Das Filtrat sey G.

f) Die Flüssigkeit A wurde mit Ammoniak etwas wenig übersättigt, hierauf mit bernsteinsaurem Ammoniak gefällt, und der Niederschlag absiltrirt und völlig ansgewaschen. Das Filtrat wurde zu G gegolfen, die Flüssigkeit zur Trockne abgedampst, und die Salzmasse in etwas mit Salzsäure geschärstem Wasserunsgelöst. Sie lösse sich bis auf einige wenige weißelich aussehende Flocken vollkommen auf. Diese absiltrirt, getrocknet, mit dem Filter verascht und gewogen, hatten ein Gewicht von 0,0020. Nach einer damit angestellten Prüsung glaube ich annehmen zu können, das sie Kieselerde waren. Auf einen Zusatz von Ammoniak färbte sich die Flüssigkeit etwas bläulich, und es fällten sich noch einige wenige Flocken, welche ich für Eisenoxyd glaube annehmen zu müssen.

g) Die beiden Niederschläge von bernsteinsaurem Eisenoxyd wurden mit dem Filter getrocknet, eingeaschert und in Salzsaure aufgelöst. Die Auslösung, von kohligen aus der Bernsteinsaure kommenden Theilen abfiltrirt, wurde mit Ammoniak gestallt, der Niederschlag getrocknet, mit dem Filter eingeaschert und gewogen. Das Gewicht war 0,5120 Eisenoxyd = 0,3544 Eisen.

Hiernach ist die Zusammensetzung dieser Körner.

| 20 0000 410 000    | in Prc.         |
|--------------------|-----------------|
| 0,3544 Eifen.      | 86,33 Eifen.    |
| 0,0335 Platin.     | 8,15 Platin.    |
| o,o185 unaufl. R.  | 4.50 unauft. R. |
| 0,0020 Kiefelerde. | 0,48 Kiefelerde |
| 0,0021 Verlust.    | 0,54 Verluft.   |
| 0,4105             | 100,00          |

Spur von Kupfer.

Da nach der ersten Behandlung mit Salpeter-Salzsäure Platin - Körner unaufgelöst blieben, so kann man diese Körner nicht als eine Legirung von Eisen mit Platin betrachten, sondern als eine mechanisches Gemenge von Eisen mit Platin - Körnern.

Bestimmung des fp. Gewichts des Platin's vom Ural,

Mehrere Angaben über das spec. Gew. des Platin's finden sich gesammelt in Macquer's VVörterbuche unter den Artikel Platin. Sie stimmen jedoch nicht sehr mit einander überein und lassen daher vermuthen, dass sie nicht mit der gehörigen Genauigkeit angestellt waren. Die erste sichere Angabe ist die von Wollasson \*). Er giebt das sp. Gw. des gemeinen Platin's (Peruanischen?) zu 17,7 an und das des Ose

<sup>\*)</sup> Phil. Trans. 1805 und Ann. d. Chem. 61, 89.

mium-Iridium's zu 19,5. Breithaupt 7 fand das fp. G des russischen Platin's zu

17,108 17,119 17,608

Folgende Bestimmungen wurden mit der größten Genauigkeit angestellt. Es wurde hierzu doppelt desstillirtes VVasser angewendet, und das VVasser unter dem Recipienten der Lustp. in Berührung mit dem Platin-Körnern so lange gekocht, bis bei der stärksten Evacuation keine Lustblasen mehr zu bemerken warren. Der Raum des Gläschens, welcher nach dem Auskochen nicht mit VVasser angefüllt war, wurde mit VVasser, welches in einem anderen Gläschen unter dem Recipienten gestanden hatte und auf dieselbe VVeise ausgekocht worden war, gefüllt, worauf sogleich die Oessung des Gläschens mit einer ausgeschlissenen Glasplatte bedeckt wurde.

Refultate verschiedener Bestimmungen des sp. G. d. Platin's.

| Barometer<br>Parifer | Thermometer centesimal | Platinkörner<br>In Grammen | Sp. Gewicht |
|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 341",15              | + 16°,5                | 70,0458                    | 17.3716     |
| 40,65                | 16,4                   | 60,0260                    | 17.3741     |
| 39,90                | 16,0                   | 50,0220                    | 17.3957     |
| 39,30                | 16,0                   | 40,1320                    | 17,4161     |
| 39,25                | 15:5                   | 30,1490                    | 17,4645     |
| 40,15                | 15.5                   | 20,0850                    | 17.4736     |

Aus der Vergleichung dieser Versuche ergiebt fich der merkwürdige Umstand, dass in dem Verhältnisse, als die angewendeten Mengen des Platin's abnehmen, das sp. G. zunimmt. VVas der Grund hier-

<sup>\*)</sup> Peggend. Ann. Bd. 8. S. 502.

von sey, ist mir völlig unbekennt, doch muss ich anführen, das 10,27 Grmm. Platinkörner in einem Gläschen gewogen, dessen Capacität sich zu der, welche das Gläschen hatte; in welchem obige Versuche angestellt worden waren, wie 16,8430:42,5713 verhielt, bei 537", 10 und 16 C., 17,2605 gab, also bedeutend weniger, als man nach den angegebenen Versuchen erwarten sollte. Hiernach sollte man vermuthen, dass mit Verringerung der Menge des VVassers, welches den Körper umgiebt, das sp. G. abnehme. Versuche, welche über diesen eben so wichtigen als interessanten Gegenstand entscheiden können, hosse ich anstellen zu können.

## Analyse des Platin's.

#### Verfuch L

### Behandlang mit Salzfäure.

Von den ausgelesenen Platin - Körnern wurden 1238,515 Grimm, abgewogen, und diese in sechs Portionen getheilt, deren Gewichte in der beigesügten Tabelle enthalten sind. Hierauf wurden sie mit Salzsäure übergossen und drei Tage lang in Digestion damit erhalten.

#### Refultat des ersten Versuchs.

| Gew. d. Plat. | Gew. d. Salzf.  | G. d. unaufg. | G.d. aufgel. | G. d. aufgl. Pl. |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| in Grmm.      | v. 1,1576 fp.G. | Platin's      | Platin's     | in Proc.         |
| 1) 217,535    | 226,92          | 216,517       | 1,018        | 0,464            |
| 2) 193,662    | 185,88          | 192,692       | 0,970        | 0,500            |
| 3) 211,573    | 219,48          | 210,512       | 1,061        | 0,501            |
| 4) 236,071    | 245,52          | 234,816       | 1,255        | 0,531            |
| 5) 216,035    | 225,32          | 214,997       | 1,03         | 0,484            |
| 6) 163,639    | 169,26          | 162,844       | 0,795        | 0,485            |

Die erhaltenen Flüssigkeiten wurden jede für sich ausbewahrt. Die Destillate wurden zusammen gegoffen und bei Seite gestellt.

#### Verfuch II.

Behandlung mit Salzfäure und Salpeter - Salzfäure.

Die sechs Mengen Platin wurden in Retorten gebracht, mit Salpetersänre von 1,364 sp. G. übergossen und damit in Digestion gebracht. Die angewendeten Mengen Säure waren folgende:

N. I. (erste Menge Platin's nach der Tabelle) 267,84. N. II. 238,08. N. III. 260,40. N. IV. 290,16. N. V. 264,12. N. VI. 200,88. Weder gleich nach dem Uebergießen, noch nachdem die Säure einige Zeit damit in Digestion erhalten worden war, fand eine Farbung derfelben Statt. Es wurde daher Salzfaure von 1,1576 fp. G. in folgenden Quantitäten zugegoffen. N. I. 401,76. N. II. 357,12. N. III. 370,60. N. IV. 435,24. N. V. 594,32. N. VI. 301,32. Nachdem die Saure fechs Tage lang bei am Tage anhaltender Digeftionswärme auf das Platin eingewirkt hatte, worden die fauren Auflöfungen bis zur Trockne abdeftillirt, die erhaltenen Salzmassen in Wasser aufgelößt, und die Auflösungen vom rückständigen Platin durch Abgielsen getrennt. Das Platin wurde von Neuem in die Retorten gebracht und mit folgenden Quantitäten Salpeter-Salzfäure, welche aus einem Theil Salpeterfäure von 1.364 fp. G. und zwei Theilen Salzfaure von 1,1576 Ip. G. bestand, übergossen: N. I. 602,64. N. II. 535,68. N. III. 585,90. N. IV. 651,00. N. V. 591,48. N. VI. 451.08. Da diefe Quantitäten von Saure nach anhaltender Digestion nicht im Stande gewesen waren, das

Platin völlig aufzulösen, so wurden die Flüssigkeiten zur Trockne abgedampst, die Salzmassen in VVasser aufgelöse, vom Platin durch Abgiesen getrennt und auf das Unaufgelöse noch solgende Mengen Säure gegossen. N. I. 401,76. N. II. 357,12. N. III. 386,88. N. IV. 431,52. N. V. 394,32. N. VI. 450,12 \*). Nach Beendigung dieser dritten Behandlung mit Säure konnten keine Platinkörner mehr wahrgenommen werden. Es wurden daher sämmtliche Flüssigkeiten in Glascylinder gegossen und durch allmäliges Absetzen und Abgiesen wurde der in Salpeter-Salzsäure unaussösliche Rückstand erhalten. Die erhaltenen Destillate rochen stark nach Osmium, sie wurden zusammengegossen und zur fernern Analyse aufbewahrt.

Refultate des zweiten Versuchs der Behandlung mit Salpetersalzsaure, Gewicht des Platin's Gw. d. unaufl. Rüchst. Gew. d. u. Rit. in Proc.

| 1. 216,517   | 1,463 | 0,675   |
|--------------|-------|---------|
| 11. 192,692  | 1,105 | 0,573   |
| III. 210,512 | 1,233 | _ 6,586 |
| IV. 234,816  | 3,321 | 3,414   |
| V. 214,997   | 1,675 | 9.779   |
| VI. 162.844  | 1.432 | 0.016   |

Der unauflösliche Rückstand bestand aus dreierlei, aus einem aschgrauen sehr seinen leichten Pulver, welches hei weitem die größere Menge ausmachte, aus einer geringen Menge sehr kleiner glatter Flittchen von stark metallischem Glanze und aus weissen erdigen Körnern, welche ich für Kieselerde halte.

(Fartfetzung folgt.)

Die Salzsure, welche bei dieser Portion angewendet wurde, war von 1,1518 sp. G., also von geringerem Gehalte als die frühere, waster verhältnismussig mehr Saure angewendet wurde.

XI. Ueber die Veränderung der Krystallformen, die durch verschiedene Temperaturgrade bei den schweselsauren und selensauren Salzen hervor gebracht wird.

Von E. Mitscherlich.

Viel früher, ehe ein Zusammenhang zwischen dem Geletze der bestimmten Proportionen und der Krystallform der Körper bekannt war, hatte Berzelius Schon aus den Gründen, die in der Lelire von den bestimmten Proportionen von ihm weitlänfig auseinandergesetzt worden find, angenommen, dass Kalkerde, Talkerde, Eifenoxydul, Manganoxydul, Kupferoxyd, Nickeloxyd, Kobaltoxyd, Zinkoxyd, Bleioxyd, Baryterde und Strontianerde gleiche Atome Metall und Sauerstoff enthalten. Nachdem die arfeniklauren und phosphorfauren Salze auf eine entscheidende Weise bewiesen hatten, dass die Krystallformen der Körper von der Anzahl der Atome, aus denen fie bestehen, abhängig find, und dies Gesetz fich gleichfalls bei den Metalloxyden, die ich eben angeführt habe, bestätigte, doch fo, dass die ersten acht Metalloxyde zu einer Klasse von isomorphen Körpern, die letzten drei. zu einer andern Klasse gehörten; so war es meine Pflicht, die Urfache aufzusuchen, warum fich zwei Reihen von isomorphen Metalloxyden bilden, die eine gleiche Anzahl von Atomen haben. Schon durch die arfeniklauren und phosphorfauren Salze wurde diele Aufgabe gelöft, da das faure phosphorfaure Natron bei derfelben Zusammensetzung in zwei verschiedenen Formen

kryffallifirt. Leichter noch wurde diese Thatlache dadurch bewiesen, dass ein einfacher Körper, der Schwefel, wenn er geschmolzen wird, eine ganz andere Form annimmt, als wenn er aus einer Flüssigkeit (z. B. Schwefelkohlenstoff) heranskrystallisirt. Es versteht fich von selbst, dass wenn diese Erscheinung bei einem einfachen Körper eintritt, fie um fo leichter bei chemischverschiedenen und zusammengesetzten Körpern, die gleich viel Atome enthalten, Statt finden musse; so dass also jene 11 Metalloxyde gleiche Zahl von Atomen enthalten, durch einen besonderen Umstand aber in den drei letzten die Atome nicht auf gleiche Weife, wie in den achtandern, angeordnet find, es alfo Falle geben kann, in denen alle Verbindungen der 11 Metalloxyde zu einer und der felben Klaffe gehören, und andere Fälle, in denen diefe Metalloxyde in andere Gruppen zerfallen. Die späteren Versuche haben dies vollkommen bestätigt. Der kohlensaure Kalk gehört als Aragonit zur kohlensauren Baryterde, Strontianerde und zum kohlenfauren Bleioxyd, als Kalkfpath zur ersten Klasse. Der Apatit (phosphorfaure Kalkerde mit Fluorcalcium oder Chlorcalcium) ist isomorph mit dem phosphorfanren oder arfenikfauren Bleioxyde (phosphorfaures oder arfenikfaures Bleioxyd mit Chlorblei). Der unterschwefelfanre Kalk ist isomorph mit der unterschweselsauren Strontianerde und dem unterschweselfauren Bleioxyde, während in den Verbindungen der Kielelerde mit den vier erften Balen der erften Reihe, mit der Kalkerde, Talkerde, dem Eifenoxydul und Manganoxydul, fich die Kalkerde in jedem Verhältnisse mit den übrigen Basen austauscht, ohne die Form zu andern. Seit vielen Jahren habe ich mir die meisten und wichtigsten von den einfachen und zusammengesetzten Körpern im krystallisiten Zustande dargestellt und eine große Anzahl von Erfahrungen sammeln können, aus denen ich die Verbindungen der Schweselsäure und Selensäure mit den Metalloxyden der ersten Reihe wählen werde, um eine leichte Uebersicht von den Erscheinungen zu geben, die man, wenn man die Krystallisation bei verschiedenen Temperaturen bewirkt, beobachtet. Um diese Uebersicht zu erleichtern, gebe ich weder den Wassergelialt noch die Winkel der Krystallsormen, oder ihre secundären Flächen an, indem beides in eignen Abhandlungen in den solgenden Hesten vollständig gesichehen soll.

Die erste Beobachtung, das ein Salz mit verschiedenem Wassergehalte bei verschiedener Temperatur krystallistre, ist die schöne Entdeckung von Haidinger, dass das schweselsaure Natron, welches bei gewöhnlicher Temperatur mit der bekannten Menge Wasseranschießt, von +35° C. an ohne Wasser krystallistrt. Auch bei den Auslösungen des schweselsauren Zinkoxyds und der schweselsauren Bittererde bemerkte er, dass sie einer erhöhten Temperatur isomorphe Krystalle von einer andern Form geben, als die sind, die man bei der gewöhnlichen Temperatur erhält.

Schwefelsaures und selensaures Natron krystallisiren von ungesähr 33° an ohne VVasser, von derselben Temperatur also an, bei der ihre größte Löslichkeit Statt findet, in derselben Form, wie das selensaure und schwefelsaure Silberoxyd; bei der gewöhnlichen Temperatur krystallisiren schwefelsaures, selensaures und ehromsaures Natron in der bekannten Form des Glaubersalzes mit VVasser. Schwefelsures Zinkoxyd, Nickeloxyd und schwefelsure Bittererde, selensaures Zinkoxyd und selensaure Bittererde krystallistren, die beiden letzteren bei einer Temperatur unter 15°, die drei ersteren noch mehrere Grade jenseit dieser Temperatur in isomorphen Formen, die zum prismatischen Systeme gehören.

Schwefellaures Nickeloxyd und selensaures Zinkoxyd kryftallifiren bei einer Temperatur zwilchen 150 bis 200 und felenfaures Nickeloxyd bei der gewöhnlichen Temperatur der Atmosphäre in isomorphen Formen, in Quadrat - Octaedern. - Die Krystalle des schwefelsauren Nickeloxyds, die zum prismatischen Systeme gehören, andern sich in diese Form auf eine recht merkwürdige Weile nm. Wenn man nämlich die prismatischen Krystalle in einem verschlossenen Gefäse dem Sonnenlichte (im Sommer) aussetzt, so verändert fich die Lage der kleinsten Theile in der festen Masse, ohne dass ein flüsfiger Zustand entsteht, und wenn man nach einigen Tagen die Kryftalle, die noch ganz die vorige Form auf der Oberstäche beibehalten, entzweibricht, so bestehen sie aus Quadrat-Octaëdern, die manchmal die Größe einiger Linien liaben; ich liabe die Quadrat-Octaeder, aus denen ein solcher prismatischer Afterkrystall besteht, recht gut mellen können. Das prismatische selensaure Zinkoxyd braucht man nur auf ein Papier, das von der Sonne beschienen wird, zu legen; wenn man wenige Angenblicke nachher den prismatischen Kryffall entzweibricht, besteht er aus einer Anhäufung von Quadrat - Octaëdern. Das felenfaure Niekeloxyd kenne ich bisher nur ale Quadrat-Octaeder. Brooke giebt

an, daß man das schwefelsaure Nickeloxyd in QuadratOctaedern erhalte, wenn in der Anslösung des Salzes ein
Ueberschuss von Schwefelsaure vorhanden war; wenigstens gelingt dies nicht immer, denn aus einer mit Schwefelsaure stark übersättigten Auslösung habe ich prismatische Krystalle erhalten, die sich aber bei einer etwas wärmeren Lust (20° – 30°) in Quadrat - Octaeder veränderten; denn auch das Sonnenlicht wickt nur durch
seine Warme. Dieselbe Beobachtung hat Wöhler
beim honigsteinsauren Ammoniak gemacht.

Schwefelsaure Bittererde, schwefelsaures Zinkoxyd und Nickeloxyd krystallistren aus einer (etwas über 30°) warmen Anslösung, selensaure Bittererde und selensaures Kobalt bei einer Temperatur von etwas über 15°, und schwefelsaures Kobalt, wenn eine über 30° warme concentrirte Auslösung bei einer Temperatur von 15° — 20° hingestellt wird, in isomorphen Krystallen, deren Form hemiprismatisch ist, mit dem Elfenvitriol aber weder in Hinsicht der secundären Flächen noch der Winkel irgend eine Aehnlichkeit besitzen.

Die Veränderung der Form eines festen Körpers (Veränderung der Lage der Atome, also Verschiebbarkeit der Atome, ohne dass ein stässiger Zustand eintritt), habe ich zuerst bei der schweselsauren Bittererde gefunden\*). VVenn man schweselsaure Bittererde

<sup>\*)</sup> und zwar zusällig: ich hatte gefunden, dass der Gyps, was seine doppelte Strahlenbrechung anbetrifft, bei einer Temperatur von 73½° R. ein einaxiger Krystall wird, bei dieser Temperatur also zu derseiben Klasse gehört, wohin der Kalkspath, Idocras, Beryll u. a. m. gehören; und wollte untersuchen, ob

oder schweselsaures Zinkoxyd langsam in Alkohol erwärmt und dann kocht, so wird der Krystall allmälig undurchsichtig, und wenn man ihn zerbricht, besteht er aus einer großen Anzahl nengebildeter Krystalle, deren Form von der der angewandten Krystalle ganz verschieden ist.

Die Versuche mit dieser Verbindung, so wie mit dem schweselsauren Nickeloxyde, beweisen, dass die Atome der sesten Körper, wenn gewisse Umstände eintreten, die eine andere Anordnung der Atome (eine andere Krystallsorm) nothwendig machen, gegen einander verschiebbar sind. Diese Erscheinungen kommen in der Geologie gleichfalls sehr häusig vor, und bei den glasigen Körpern, z. B. bei der arsenichten Säure, die nach einer gewissen Zeit ganz erdig wird; auch bei den durchsichtigen Krystallen des geschmolzenen Schwesels, die nach einiger Zeit undurchsichtig werden, ist dies der Fall.

Selensaures Zinkoxyd habe ich in einer und derselben Auslösung drei verschiedene Formen annehmen sehen: zuerst aus einer warmen Auslösung, die gewöhnliche Form des schwefelsauren Manganoxyduls, dann das Quadrat-Octaöder, und endlich, bei einer sehr niedrigen

irgend einer der Bestandtheile des Gypses davon die Ursache sey, besonders der Wassergehalt. Unter den wasserhaltigen Substanzen stellte ich auch mit der schweselsauren Bittererde Versuche an und sand, dass die doppelte Strahlenbrechung nur sehr wenig verändert wird, im Vergleiche mit der beim Gyps, obgleich die Quantität Wasser viel größer im Bittersalze ist; bis 56° veränderte sich die Strahlenbrechung ganz regelmässig; dann aber wurde der Krystall undurchsichtig, und die Veränderung der Form sand Statt. Dieser Versuch wurde in erwärmtem Oel angestellt.

Temperatur, die prismatische Form, Wenn die Auflöfung kalt wurde, so waren zu gleicher Zeit Krystalle von quadrat-octaodrifcher und tetarto-prismatischer Form neben einander herauskryftallifirt, blieb die Temperatur, wobei nur die quadrat-octaëdrische Form fich bilden konnte, lange dieselbe, so lösten sich die tetartoprismatischen Krystalle nach und nach auf, und die andern wurden größer. Es ist eine bekannte Sache. dass, wenn eine Menge kleiner Krystalle aus einer Auflölung 'krystallisirt find, darane nach und nach einige große entstehen, weil nämlich durch den gewöhnlichen Wechfel der Temperatur des Tags fich etwas von den Krystallen anslöst, das des Nachts wieder m die nicht aufgelöften fich absetzt. Interessanter als diele Erscheinung, obgleich eben so leicht zu erklaren, ist die Vergrößerung der Krystalle dadurch, dass fich Krystalle von einer andern Form auslösen, die naturlich schon dadurch, dass sie sich mit mehr Waffer verbinden können, leicht löslicher werden; die tetarto - prismatifchen Krystalle enthalten nämlich weniger Waffer als die quadrat - octaëdrischen. Eine fonderbare Erscheinung habe ich noch bei der Verbindung bemerkt, deren ich im vorigen Hefte als jedichtfaures Natron erwähnt habe; wenn man Krystalle von jodfaurem Natron ), die sich bei ungefahr 50 gebildet haben mit einer ziemlich concentrirten Auflösung von Jodnatrium übergiesst, so andern fich nach und nach, jedoch fo, dass immer eine bedeu-

Auch das jodfaure Natron krystallisirt, je nachdem die Temperatur verschieden ist, verschieden, bei 10° und darüber in kleinen Fasern, die in Warzen zusammen gruppirt sind, bei 5° und niedriger in schönen großen durchsichtigen, leicht bestimmbaren und messbaren Krystallen.

tende Menge von festen Krystallen in der Flüssigkeit bleibt, die Krystalle des jodsauren Natron's in jodichtlaures Natron um; wenn die Temperatur der Lust nur nicht bis 15° und darüber steigt.

Schwefelsaures Eisenoxydul und Kobaltoxyd krystallistren bei der gewölinlichen Temperatur der Lust, lelensaures Kobaltoxyd bei einer Temperatur unter 10°, und schwefelsaures Manganoxydul bei einer Temperatur unter 5° in isomorphen Krystallen, in der bekannten Form des Eisenvitriols.

Selensaures und schweselsaures Kupseroxyd kenne ich nur in der bekannten Form des Kupservitriols ); erwärmt man eine concentrirte Auslösung von selensaurem Kupseroxyd zu stark, so erhält man ein basisches selensaures Kupseroxyd.

Selensaures und schweselsaures Manganoxydus, selensaures Zinkoxyd, und selensaures Kobaltoxyd krystallisiren, die ersteren von ungesähr + 5° an, die beiden letzteren aus einer Aussösung von etwa 30° bis 40° in isomorphen Krystallen, die zum tetartoprismatischen Systeme gehören und weder in Hinsicht der senundären Flächen noch der VVinkel eine Aehnlichkeit mit der Form des Kupservitriols zeigen.

Schwefelsaures Eisenoxydul krystallisirt bei einer Temperatur von ungefahr 80° in Krystallen, die zum prismatischen Systeme gehören; nur bei diesem Salze

<sup>\*)</sup> Ich habe einst in einer frühern Abhandlung angegeben, dass das schweselsaure Manganoxydul isomorph mit dem schweselsauren Kupteroxyd sey. In der That habe ich damals solche Krystalle enhalten; aber nie ist es mir nachher wieder gelungen, das reine schweselsaure Manganoxydul anders als entweder in der gewöhnlichen Form, von der Beudant richtig bemerkt, dass sie ganz von der des Kupservitriols verschieden sey, oder in der Form des Eisenvitriols zu erhalten.

habe ich diese Form beobachtet. Man erhält sie entweder, wenn man eine heisse Anstösung von Eisenvitriolin einem Gesäs, das von heissem Sande umgeben ist, krystallistren lässt, oder wenn man große Krystalle von Eisenvitriol mit Alkohol kocht; dann bleibt die ansere Form des Eisenvitriol's gewöhnlich dieselbe; wenn man aber den Krystall zerbricht, so sind im Innern hohle Räume, in denen diese nenen Krystalle sich gebildet haben, da Wasser bei dieser Umänderung sort gegangen ist.

Schwefelfaure und selensaure Kalkerde kryställisten aus einer wäserigen Auslösung nur in der bekannten Form des Gypses; selensaure Kalkerde zu schmelzen habe ich keine Gelegenheit gehabt; geschmolzene schwefelsaure Kalkerde hat die Form des Anhydrits.

Die essigsauren Salze bieten ähnliche Beispiele dar. Die essigsaure Strontianerde, die bei der gewöhnlichen Temperatur (ungesähr 15°) krystallisiert, enthält so viel VVasser, dass der Sanerstoff der Strontianerde nur zum Sanerstosse des VVassers sich wie 2:1 verhält; bei einer niedrigen Temperatur enthält sie 8 Mal so viel VVasser, und diese Verbindung schmilzt bei 20° in ihrem Krystallisationswasser, so wie das mit dem schweselfauren Natron isomorphe chromsaue Natron auf der blossen Hand schmilzt. Essigsaure Baryterde enthält bei ungesähr 15° und darüber krystallisiert so viel chemisch gebundenes VVasser, dass der Sanerstoff des VVassers und der Sanerstoff der Baryterde einander

<sup>\*)</sup> Sehr schöne Krystalle von geschmolzener schweselsaurer Kalkerde verdanke ich dem Hrn. Geheimen - Rath Frick, der in einem Platintiegel schweselsaure Kalkerde im Porzellan-Ofen geschmolzen hatte.

gleich find, unter 150 kryftallisirt dagegen 3 Mal so viel Wusser, und dann ist das Salz isomorph mit dem essigsauren Bleioxyde, das dieselben Proportionen Wasser enthält.

Von den arfenikfauren und phosphorfauren Salzen habe ich schon des dimorphen sauren phosphorfauren Natrons erwähnt; es krystallisiren das phosphorfaure und das arseniksaure Natron gleichfalls bei verschiedenen Temperaturen mit verschiedenem VVassergehalte. In einer Abhandlung über die arfenikfauren and phosphorfauren Salze habe ich diese Kryffalle, als die eines Doppelfalzes von arfenikfaurem oder phosphorfaurem Kali - Natron beschrieben. Späterhin habe ich gefunden, dass das Kali dieser Verbindung nur beigemengt ift. Haiding er's kryftallographische Be-Schreibung, und Gmelin's und Clarke's Bestimmung des Wallergelialts dieler Salze stimmen mit meinen Angaben nahe überein; ich werde im December-Hefte diese arseniksauren und phosphorsauren Salze weitläufiger beschreiben \*)

Die sammtlichen in dieser Abhandlung angeführten Grade beziehen sich auf das Centesimalthermometer.

The fibre diese essignaturen und arseniksauren Salze aus dem Grunde noch an, weil mir von zwei Seiten, von einem englischen und einem deutschen Gelehrten, diese Salze als Einwürse gegen den von mir ausgestellten Zusammenbang der chemischen Zusammensetzung und der Krystallsormen gemacht worden sind. Da mit den von diesen Salzen bergenommenen und durchaus grundlosen Einwürsen noch andere Unrichtigkeiten und auch Aussalle auf meine Person verbunden wareb; so habe ich es sür unpassend und unöthig gehalten, sie speciall zu widerlegen. Einwürse, die eine persönliche Richtung genommen, habe ich bisher nie beantwortet, weil ich der Meinung bin, dass es sür Jeden beruhigender seyn muss, die von ihm begangenen Fehler seibst zu entdecken und zu verbessern, als durch einen Andern aus sie ausmerksam gemacht zu werden.

### XII. Ueber die Auffindung des Kali's vor dem Löthrohre durch Nickelox)d.

Da diese von E. Harkort in Freiherg angegebene Methode (dies. Ann. Bd. 85 S. 182) bis jetzt noch wenig Eingang bei den Chemikern gefunden zu haben scheint, und sie der Mineralogie mannichtschen Nutzen zu leisten verspricht, so ist es wohl nicht überslüssig, den Lesern dasjenige mitzutheilen, was Berzelius in der, nächstens erscheinenden, neuen Auslage seines Löthrohrbuches zu ihrer Empschlung anführt.

Harkort's Methode zur Enthindung des Kali's, fagt derfelbe nämlich, habe ich in einem bewundernswurdigen Grade bestätigt gesunden. Man braucht nur
das Nickeloxyd in Borax aufzulösen und darauf dem
Glase ein wenig Salpeter, Feldspath, oder sonst einen
kalihaltigen Körper hinzuzusetzen, um, selbst bei geringen Mengen, sogleich ein sehr deutlich blaues Glas
zu erhalten. Die Gegenwart von Natron hindert diese

Reaction nicht.

Unter den Nickelpräparaten kann man entweder das salpetersaure oder das oxalsaure Nickeloxyd anwenden. Das Letztere ist leicht in sester Gestalt zu erhalten und verdient in dieser den Vorzug. In Auslöfung aber ist es bester, das salpetersaure Salz zur Entdeckung des Kali's anzuwenden. Es ist jedoch nöttig, dass das Nickeloxyd durchans frei von Kobaltoxyd sey, was man dadurch ersieht, dass es mit Borax kein bläuliches, sondern ein braunes Glas giebt. Die blaue Farbe, die das Nickeloxyd mit dem Kali giebt, ist verschieden von der, welche das Kobaltoxyd liesert, und hat denselben Stich ins Purpursarbene, wie die Lösung des Nickeloxyds im Ammoniak beim Kerzenlichte.

### XIII. Zufatz zur Notiz über den Breunnerit.

Der früher von Walmsteat analyfirte Breunnerit (S. 167) ift, zufolge der Messungen, die hierselbst au eigem vor mehreren Jahren von Berzeline überfandten Exemplare angestellt worden sind, in Rhomboëdern von 107° 20' bis 25' krystallistet. Eine größere
Genanigkeit erlaubte die Beschaffenheit der Flächen
nicht; die Ungewissheit liegt jedoch zwischen den angegebenen Gränzen.

#### Berichtigungen.

Im Aussatze des Hrn. Pros. Mitscherlich, im vorigen Heste S. 162 Zeile 14 und 15 von unten, ist zu lesen: Joshnatrium und jodfaures Natron, statt: Jodkalium und jodfaures Kali.

Ferner: im Aussatze des Hrn. Dr. Kühler, in diesem Heste S, 208 Zeile 15: um alle überschüssig zugesetzte Schweselläure statt: um alle Flussaure.

S. 209 Zeile 2 muß es heißen: Das erhaltene Schweseleisen wurde mit Wasser, das ein wenig Hydrothionenmoniak enthielt, ausgesüst, in Chlorwasserstottsure gelöst, init Salpetersure oxydirt, und durch Ammoniak gefällt. Die vom Schweseleiten absiltrirte Flüssekeit wurde zur Trockne abgedampst und beim Zutritte der Lust so lange geglüht, bis alles Flüsstige und Verbrennliche vollständig verjagt und zerstört worden war. Es blieb Chromoxydul zurück, das aber nicht rein wer, sondern die ganze Meige der in der käuslichen Weinsteinsaure enthaltenen Kalkerde beigemengt enthielt. Es wurde daher mit Kali geschmolzen, und das gebildete chromsaure Kali in Wasser gelöst u. s. w.

S. 209 Zeile 19. Schweselfaure ftatt Chlorwafferstofffaure.

Der Verfasser, durch eine plötzliche Abreise von Berlin gegenwärtig an der Durchsicht seines Manuscripts gehindert, wird bet Bekanntmachung seiner übrigen Untersuchungen, von denen die Analyse des Schillerspaths von der Baste nur einen Theil ausmacht, Gelegenheit nehmen, hierauf zurückzukommen.

## ANNALEN DER PHYSIK.

### JAHRGANG 1827, ELFTES STÜCK.

1. Untersuchungen über das Thermometer; von P. N. C. Egen (Fortsetzung).

#### II. Der Gefrierpunkt.

Bei Untersuchungen über das Thermometer ist es vor allem nöthig, einen durchaus sesten Punkt zu gewinnen, auf den andere Beobachtungen basirt werden können. Diesen suchte ich aus mehrern Gründen im Gesrierpunkte, nicht im Siedepunkte. Ich sand später zur großen Besriedigung, dass ich mich in dieser Ansicht nicht getäuscht hatte.

Mein Apparat, der auf Erreichung eines hohen Grades von Genauigkeit berechnet war, bestand in Folgendem: Auf ein Silberplättchen wurde eine Eintheilung eingeschnitten, bei welcher jeder Theil = 0,0632 Linie ausmacht \*). Die Theilstriche wurden so sein gehalten, dass sie bei weitem noch kein Zehntel eines solchen Theils ausmachten. Dieses Plättchen band ich mit Drähten unverschiebbar an die Stelle des Gesrierpunktes einer Thermometerröhre,

Alle von mir angeführten Längen find in Rheinländischem Duodeelmalmasse angegeben.

deren Kugel 0,35 Linie dick ist, und bei welcher die Entfernung des Siedepunkts vom Gefrierpunkte beiläufig 89,5 Linien beträgt. Es wurde dafür gesorgt, dass die Theilstriche senkrecht auf der Richtung des Queckfilberfadens standen. Zum Ablesen bediente ich mich als Mikroskop des terrestrischen Ocnlar-Ansatzes eines Achromaten. Er vergrößert 12,5 Mal. Ein folcher Ansatz hat bei vielen Gelegenheiten vor den gewöhnlichen mikroskopischen Apparaten einen ent-Schiedenen Vorzug. Um Parallaxe zu vermeiden, liess ich eine Hülse ansertigen, die den Ocular-Ansats verschiebbar fest umschließt; an diese Hülse find zwei platte Stangen gelöthet, die diamétral gegen einander überstehen und bis unter das Objectivglas des Ansaszes hinabreichen; die Länge der Stangen ist so abgeglichen, dass die optische Axe des Apparats auf der Linie, die durch die Endstächen der Stangen gelegt wird, senkrecht steht. Die Hülse hat ein Charnier, und kann sehr leicht angelegt und wieder abgenommen werden. Ein solcher Apparat ist für alle genauen Thermometer-Beobachtungen der möglich bequemfte; ich darf ihn also sehr empfehlen, besonders da jeder Physiker sich denselben leicht wird verschaffen konnen. Ich kann bei folcher Vergrößerung noch die Zehntel der Eintheilung mit voller Bestimmtheit schätzen. Bei feinerer Eintheilung würde die Sicherheit der Schätzung gelitten haben. Bei einer ftarkern Vergrößerung würde entweder das Ende des Queckfilberfadens, oder die Eintheilung, die beide nicht gleich weit vom Objective abstehen, zu undentlich erschienen seyn; ich würde sonst eine stärkere angewendet haben. Durch Verschiebung der Hülse, indem

die Stangen beim Ablesen auf der Thermometerröhre stehen, läst fich die Entfernung so regeln, dass bei der Verschiedenheit in der Dicke der Thermometerröhren doch Oneckfilberfaden und Theilftriche mit hinlanglicher Bestimmtheit gesehen werden können. Bei dem oben beschriebenen Thermometer, das zur Unterscheidung von anderen mit No. 1. bezeichnet werden foll, macht jedes Zehntel der Eintheilung, welches ich kunftig als einen ganzen Theil ansehen werde, in der Gegend des Gefrierpunktes genau = 0°,00700 aus, welches beiläufig 200 Grad R. beträgt. Wie diese Bestimmnng gewonnen worden ift, werde ich fpäter angeben. Das Thermometer wurde fortwährend auf das Forgfältiglie gehandhabt und verwahrt, so dass ich dafür bürgen kann, dass keine Verrückung des Plättchens vorgefallen ift.

Bei der Auffuchung eines festen Panktes wurde der Einfachheit und Bequemlichkeit wegen nur Schnee, kein Eis, angewendet. Der Schnee ift nicht immer von gleicher aufserer Beschaffenheit. Bei hoher Temperatur fallen große Flocken, die auf dem Boden eine fenchte, compacte, specifisch schwere Masse bilden; ich werde diese Beschaffenheit der Kürze wegen mit dem Provinzialismus klamm bezeichnen. Bei größerer Kalte ift der Schnee kleinflockig, und anf dem Boden liegend mehr oder weniger mehlig. Alter Schnee wird gewöhnlich fein - oder grobkörnig. Mehliger Schnee wird beim Schmelzen ebenfalls zusammenklebend; aber die Masse fühlt fich anfangs nicht nals an, he ift specifich leicht, sie giebt besonders leicht einem Drucke nach: ich nenne diesen Zustand plastisch. Jeder Schnee wird vor dem Schmelzen in einzelnen

Punkien, Splier erft in ausemmenhangenden P. ten, in Massen, durchscheinend. Noch später werden diele Massen nafe, find also dann fichtbar mit Welle durchzogen, das nun auch anfängt abzulickern.

Bei Emmtlichen Beobschtungen war das There meter bis dicht unter dem Gefrierpunkte mit Schnee uingeben; höher hinauf lehnte fich das Thermometer gegen eine

Ich ge welche da oder vieln

1) 12. Jan.

| • Sch             | neewand.                                                                                             |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| azu di            | nun suerst zu den Beobschfungen<br>ienen sollen, den festen Gestierp<br>Austhanpunkt, zu bezeichnen. | •            |
| 1824.             | Mittags wurde ein cylindrifches Trinkgi                                                              |              |
|                   | Thauwetter mit Schnee gefüllt.                                                                       | •            |
|                   | Temperatur am Beobachtungserte = '9'.                                                                |              |
|                   |                                                                                                      | 370.         |
| 1 U.              | Der Schnee fehr geschwunden, sehr                                                                    |              |
|                   | hlamm, in kleinen Masten durchschei-                                                                 |              |
|                   | nend                                                                                                 |              |
| 3 ₽ U.            | Der Schnee in größern Massen durch-                                                                  |              |
| 1                 |                                                                                                      | 386 —        |
| 2 U.              | Der Schnee mit Waffer durchzegen,                                                                    | •            |
|                   | kein Wasser abgestessen                                                                              |              |
| 4 U.              | Nachdem frifcher Schnee angefetzt wer-                                                               |              |
|                   | den, gleich in Massen durchscheinend                                                                 | •            |
|                   |                                                                                                      | 385.         |
| 5 <u>‡</u> U.     | Viel Waller im Glafe, der Schmee gans                                                                | 3.           |
| / <del>*</del> ** | · · ·                                                                                                | 389-         |
| 0 <u>\$</u> U.    | Nur noch wenig Schnee umgiebt die<br>Thermometer-Kugel                                               | 980:         |
| 7‡ U.             | Nachdem wieder frischer Schnee nach-                                                                 |              |
|                   | gefüllt worden, in Massen durchschei-                                                                | <b>386</b> → |
| 71 U.             | Stini Straffon Ind Clinto                                                                            | 387.         |
|                   |                                                                                                      | 366.<br>286. |
|                   | •                                                                                                    | 300.         |
| •                 |                                                                                                      |              |

# 1 559 1

| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Febr. 1824. Um 6 U. Abends avorde frifchgefallener Schnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fest in ein Trinkglas gefüllt; er war pla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rifch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatur 10°,6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gleich anfangs 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurz darauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 U. Der Schnee in kleinen Massen durch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fcheinend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 U. Der Schnee in großen Maffen durch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fcheinend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04 U. Der Schnee mit Wasser durchzogen, viel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waller im Glafe 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the state of the land of t |
| 4. Marz 1824. Um 9 U. Morgens ein Glas mit Schnee lose ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| füllt, der in der vorigen Nacht gefal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| len war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatur 7°,8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gleich anfangs 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das Thermometer stelgt schnell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92 U. Der Schnee an der Oberfläche in weni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gen Punkten durchscheinend 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 U. Der Schnee an mehr Punkten durchschel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nend 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 95 U. Der Schnee außen ganz klamm - 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 U. Der Schnee auch im Innern in kleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maffen durchscheinend 386 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 U. Der Schnee in größern Maffen durch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fcheinend 386 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22. Jan. 1825. Um 12 U. wurde das Glas mit frisch gefallenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schnee gefüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatur 8°,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 U. Der Schnee durch die ganze Maffe in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AND IN COLUMN TO THE PARTY OF T |
| Punkten durchscheinend 389 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| 22 U. Der Schnee in der untern Schicht durch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fcheinend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# [ 540 ]

| , •           | 3 Ų.           | Der So  | :bnee   | im gr   | öfsten  | Theil  | e du         | rch-      | ,            |
|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|-----------|--------------|
|               |                | fchein  | end, \  | Vaffer  | im Gl   | ale    | •            | •         | 390.         |
| • • •         | 4 U.           | Viel W  | affer   | m Gla   | se .    | •      | •            | •         | 390-         |
|               | 51 U.          | Der So  | hnee    | mit W   | affer ( | darcha | ogen         | bis       | 3            |
|               |                | zor H   |         |         | •       | •      | •            |           | <b>391</b> . |
|               | •              |         |         |         |         | _      | •            |           |              |
| 5)*43. Jan. 1 |                |         |         |         |         | grob   | körni        | Zem       | ı            |
|               |                | Scl     | _       |         |         | • • •  |              |           |              |
|               |                |         | mperat  | _       |         |        |              |           |              |
|               | II U           | Der S   | chnee   | in Kö   | rnern ( | auch i | <b>u</b> In: | Dern      | )            |
| -··· • · !    | •              | du      | chiche  | inend   | •       | •      | •            | •         | <b>589</b> – |
|               | 12 U           | Die     | durch   | icheine | mden    | Pan    | k00          |           |              |
|               |                | fch     | melzer  | mit e   | pinend  | er     | •            |           | 389 -        |
|               | 121 U          | . Der   | Schnee  | in k    | leinen  | Maffe  | n du         |           |              |
| • •           | -              |         | einend  |         |         |        |              |           | 389 —        |
| •             | 2 U.           | Der S   | chnee   | bis zu  | r Häl   | fte mi | lt Wi        |           |              |
|               |                |         | zogen   |         |         | •      |              |           | 391.         |
|               | 211.           | Der S   |         |         | firk    | er mi  | . W          |           |              |
|               | -40.           |         | chzog   |         |         |        | • •••        |           |              |
|               | 0 X II         | Der Se  | •       |         | n Wa    | fon A  | •/<br>•bond  |           | 392-         |
|               |                |         |         |         |         |        |              |           |              |
| .**           | 3¥ U.          | Der So  |         |         | zer M   | the di | ırcnıç       | pei       | •            |
|               |                | nend    | •       | • •     | •       | •      | •            | •         | 397•         |
|               |                | Eben (  | _       |         | . •     | •      | •            | •         | 402.         |
|               | 43 U.          | Nur n   |         |         |         |        |              |           |              |
|               |                |         | noch    | die Tl  | rermot  | neterk | ugel         | um-       | ,            |
|               |                | giebt   | •       | •       | •       | •.     | •            | •         | 500.         |
| 6) 27. März   | 1 <b>2</b> 06. | IIm =1  | II M    | ormanı  |         | la das | Gla          | :         | a Grical     |
|               | +0+0+          |         | allener |         |         |        | G LL         | • 1111    | t irnen      |
|               |                | _       | nperat  |         | _       | iuiii, |              |           |              |
|               | -2 TT          |         | -       |         | •       | 9*9    | 11.          |           |              |
|               | 74 0.          | Der Sc  | -       |         |         | IDZƏID | en Pt        |           |              |
|               | _ ••           |         | ırcbfch |         |         | . • .  | •            |           | 390 —        |
|               | \$ U.          |         |         |         | en Pui  | ikte h | <b>Aben</b>  | tich      | 1            |
|               |                |         | brt .   |         | . •     | •      | •            |           | <b>5</b> ,-  |
|               | 8₹ U.          | Unten   |         | ilafe ( | eine d  | archic | heint        | mde       | )            |
|               |                | Schick  |         |         | •       | •      | •            | •         | 390 —        |
|               |                | Etwas   |         |         |         | •      | •            | •         |              |
|               | 9 U.           | Der Sch | nee un  | ten mi  | t Wall  | er dur | tp¥ol        | <b>en</b> | <b>393</b> · |

## [ 341 ]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Jan. 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Um 121 U. wurde das Glas mit Schnee ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -dansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | füllt, der den vorigen Tag gefallen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | klamm war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 12800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Temperatur 5°,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122 [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J. Der Schnee wenig geschwunden, außer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mary to Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in wenigen Punkten durchscheinend 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Schnee fast eben fo 394-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Unten kleine durchscheinende Maffen 395 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die durchscheinenden Massen haben sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s | etwas vergrößert 395-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Schnee wafferig, bis zur Halfte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| distantant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Waffer durchzogen 395-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Viel Waffer im Glafe, das den Schnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fill repolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bis über die Kugel durchzogen hat - 395-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das Glas halb voll-Waffer 395-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | des andern Morgens, nur noch ein wenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s | Schnee im Glafe 397-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ton room                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Um 2 U. wurde das Glas mit mehligem Schnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14" 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gefüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Temperatur 10°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Schnee nur wenig geschwunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plastifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 92 II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Schnee in einigen Punkten durch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fcheinend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Schnee stark geschwunden, in vie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| on the total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | len Punkten durchscheinend 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unten im Glafe eine durchscheinende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| James Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AL U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die durchscheinende Schicht hat fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vergrößert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die durchscheinende Schicht hat die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thermometerkugel erreicht 361 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die untere Hälfte durchscheinend, noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| April 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kein Waffer 361-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 51 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Schnee bis oben durchscheinend, et-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | was Waffer im Glafe 361 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### [ 342 ]

Ich theile von 40 vollständigen Beobachtungsreihen nur die vorstehenden 8 mit, weil ich glaube, dass
sie ausreichen, um darin den einzigen sessen thermometrischen Punkt zu erkennen. Die zurückgehaltenen Beobachtungen stimmen mit den mitgetheilten
in so weit durchaus überein, dass sich aus ihnen dieselben Folgerungen ergeben. Die Thermometerstände
können nur in jeder Reihe unter sich verglichen
werden. Die Reihen selbst liegen meistens der Zeit
nach so weit auseinander, oder es haben andere Umstände eingewirkt, so dass sich der Gesrierpunkt verändert hat. Ich werde später hierauf zurückkommen.

Mustert man mit einiger Aufmerksamkeit die mitgetheilten Beobachtungen, so findet man leicht, dass der feste thermometrische Punkt nur denjenigen Thermometerständen entspricht, welche mit einem Striche bezeichnet find. Die Temperatur des Schnees (dies gelit aus allen meinen Beobachtungen hervor) hangt so lange von mancherlei aussern Umstanden ab, bis die Schmelzung in ihm anfängt fichtbar zu werden, das heiset, wo er in Körnern durchscheinend wird. Von da an bis zu dem Punkte, wo er mit Waller durchzogen wird, ist seine Temperatur constant. Ist er mit Wasser durchzogen, so hängt seine Temperatur wieder von mancherlei Umständen ab. Geht die Schmelzung des Schnees bei einer Temperatur vor Ach, die nur wenige Grade über dem Gefrierpunkte Reht; so tritt die constante Temperatur schon beim Klamm - und Plastischwerden des Schnees ein, und

wo erft an der Oberfläche fich einzelne durchscheinende Punkte zeigen; auch besteht sie dann noch fort. nachdem der Schnee schon in ziemlich bedeutendem Grade nass erscheint, Anders ist es aber, wenn das Schmelzen bei hoher Temperatur geschieht, wie fich dies aus der Vergleichung der 6ten mit der 7ten Beobachtungsreihe am deutlichsten ergiebt. Die Schmelzung und die Verbreitung der Würme erfordert Zeit; ist also der Zuflus der Warme von außen zu stark. als dass fie gleich durch Veränderung des Aggregatzustandes des Schnees absorbirt werden kann, so entfielt eine Temperaturerhöhung. Darum ift es fehr rathfam, bei der Beobachtung des Gefrierpunktes einen Ort von höchstens 5-60 Temperatur zu wahlen. Die Beobachtungen können dann mit aller Musse geschehen, und man felilt weniger, wenn nicht der richtige Schmelzpunkt genommen wird. Doch wird man fich hierin nie irren, wenn man es abwartet, bis der Schnee auch im Innern in Punkten durchscheinend wird, und die Beobachtung einstellt, wenn zufammenhängende durchscheinende Massen die Thermometerkugel erreichen.

Wo es nicht auf große Genanigkeit ankommt, mag der Gefrierpunkt bestimmt werden von dem Zustande des Schnees an, wo er klamm oder plastisch und in Punkten durchscheinend ist, bis wo er mit Wasser durchzogen wird. Man kann so höchstens oo,04 sehlen; wenigstens habe ich in meinen Beobachtungen nie eine größere Disserenz gefunden. Ist aber im Verhältnisse zur Schneemasse viel Wasser vorhanden, und erhält dieses einen bedeutenden Warmezussus, so kann die Temperatur in der Schneemasse

felbst bedeutend steigen. In diesem Falle ist an keine sichere Angabe der Temperatur zu denken. Noch viel weniger kann eine Gränze für die Temperatur des VVassers angegeben werden; das VVasser kann in einem Gefässe über dem Feuer lau werden, während noch bedeutende Schnee- oder Eismassen in ihm enthalten sind.

Die Temperatur des gefrierenden Wallers, ich meine eines Wassers, das schon eine Eisdecke hat und einer Lufttemperatur unter oo ausgesetzt ift, habe ich nicht untersucht. Sollte diese Temperatur auch für dasselbe Wasser constant gefunden werden; so ift es doch beschwerlicher, einen solchen Gefrierpunkt, als den Aufthaupunkt von Schnee zur Festlegung des thermometrischen Nullpunktes zu benutzen. Der Aufthaupunkt des Schnees wird also künftig zur Beskimmung des einen Fixpunktes allein dienen dürsen. Der Aufthaupunkt von zerstoßenem reinen Eise Scheint mit dem Aufthaupunkte von Schnee durchans übereinzukommen. Ich habe diese Sache nur durch ein Paar Beobachtungsreihen unterfucht. Jedenfalls wird es einigen Schwierigkeiten unterworfen feyn, bei verstoßenem Eise alle störenden Einwirkungen zu ontfernen. Beim Schnee hat man dagegen derartige Rückfichten nicht zu nehmen; auch ist seine Anwendung bequemer.

Es bliebe nun noch zu untersuchen, ob der aufgefundene sesse Aufthaupunkt des Schnees unter allen Umständen constant sey. Ich will meine Beobachtungen gruppenweise, so wie sie in irgend einem Umstande verschieden sind, zusammenstellen, woraus sich dann leicht das Resultat wird ziehen lassen. Ich erinnere hierbei, das jede Angabe das Ergebniss einer ganzen Beobachtungsreihe ist, wobei jede Ablefung meistens doppelt geschehen, so wie dies durchgängig bei allen meinen Beobachtungen gehalten worden ist. Die Beobachtungen sind nur gruppenweise vergleichbar, wie ich später zeigen werde.

1) 11. Jan. 1824. Der Schnee in ein Glas gesüllt . 386.

| AND THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. Santanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| vergleichbar, wie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ch ipater zeig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en werde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 11    |
| 1) 11. Jan. 1824. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schnee in ein G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | las gefüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386-    |
| Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schnee auf eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m Teller liegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 386.    |
| Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schnee auf ftarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kem Löschpapier lie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| THE VALUE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gend .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er be que be the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 386.    |
| 13. Jan Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kem Löfchpapier lie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| The state of the said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Section with the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Smile of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 386.    |
| the Et . I have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an about the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | d allowed the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2) 20. Jan. 1827. Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STATE OF THE PARTY | iem, frischen Schnee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100     |
| and the state of t | fest vollgefüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The state of the s | 395-    |
| - Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Committee of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e auf einem flachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 10    |
| 54.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LT MEN SHEET STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ermometer nur eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bedeckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 395.    |
| s) 12. Jan. 1824. Bard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | meter 339,82 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ei oo Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 386.    |
| 4. Febr. 1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and Modern wall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3. März 1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 324,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cost and work to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 386.    |
| 2. Main 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O CASAN CAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386.    |
| 4) 19. Jan. 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 337.05 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 395.    |
| 20. Jan. 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 333,78 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395.    |
| 5) 7. Jan. 1827. Ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nevatur des Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and a Carried and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Part of |
| 51 7. Jan. 1827. Ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Der Schnee fehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1989    |
| the spiriture of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | the free man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mehlig, bel - 7°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30418   |
| amendada mada lake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | medically appropriately the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jane    |
| ve You stor Town                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lufttemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 395•    |
| 12. lan. 1954. Lamb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d. Deop.orts 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o. Der Schn. klamm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00    |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | am III. gefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 395.    |
| 13. Jan 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PARE NAME OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o. DerSchn, gefroren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -503    |
| retirement her million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVICE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | grobkörn.,a.11.gef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 395.    |
| 15. Jan. 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O. Der Schnee frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W. ASL  |
| the late to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annahar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und großflockig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395+    |
| 18. Jan. 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 4 1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9. Der Schn. v. 15t.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

feinkärnig, mehlig 195-

| • 19. jan. 1827. T | emp, d. Beob.orts 12°,5. Der Schu. fehup-             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                    | pig mehlig, in der                                    |
| /                  | vorigen Nacht gef. 305.                               |
|                    |                                                       |
| 6) 6. Febr. 1825.  | Das Glas mit mehligem Schnes fest an-                 |
|                    | gefüllt                                               |
| 7. Febr. 1820,     | Das Glas mit mehligem Schnee ganz                     |
|                    | lofe angefüllt 389.                                   |
|                    | Nochmals das Glas nur lose angestilit 389.            |
| 7) 14. Jan. 1824.  | Bei Thauwetter wurde Eis zerschlagen,                 |
|                    | auf Löschpapier 386.                                  |
|                    | Nachdem von dem Eife das Waffer ent-                  |
|                    | fernt worden, im Glafe 326-                           |
| -/ Ton 7004        | -                                                     |
| 10. Jan. 1824.     |                                                       |
|                    |                                                       |
| 2. Febr. 1824.     | Bel ziemlich flarkem Froste wurde Eis                 |
| •                  | zerschlagen, im Glase 386-                            |
| 16. Jan. 1824.     | Bei Thauwetter wurde Eis zerschlagen, auf Löschpapier |

Man ersieht aus diesen Beobachtungen, dass auf das Beständige des Aufthaupunkte keinen Einflussüben: das Gesäs, in welchem der Schnee enthalten ist, und die Masse des Schnees (1 u. 2); der Barometerstand (3 u. 4); die Temperatur des Beobachtungsorts (5); die Beschaffenheit des Schnees, wenn er nur rein ist (5, 6 u. 7). Ich würde es zuverlässig bemerkt haben, wenn diese Umstände den Austhaupunkt um 1 Theil der Scale, oder um o',007 verrückt hätten. Die Festigkeit des Austhaupunktes läset also nichts zu wünschen übrig; auch kann er mit Sicherheit und Bequemlichkeit beobachtet werden.

III. Die Verrückung des Aufthaupunktes, und die Urfachen diefer Erscheinung.

Ich fand die Lage des Aufthaupunktes bei dem gebrauchten Thermometer, dessen Dimensionen ich angegeben habe, und an welchem das Plättchen durchaus nicht verrückt wurde.

Am 11. Jan., erfte Beobachtung im Jahre 1824, bel . 986.

- 3. Apr., letzte Beobachtung im Jahre 1824, bet . 386 ftark.

- 22. Jan., erfte Beobachtung im Jahre 1825, bel . 389.

- 8. Febr., letzte Beobachtung mit diefem Thermometer im Jahre 1825. . . . . . . . . 389.

- 7. Jan. 1827. . . . . . . . . . . . . . . . . 395.

• 20. Jan. 1827. . . . . . . . . . . . . . . 395

Man ersieht aus diesen Beobachtungen, dass der Austhaupunkt in 3 Jahren sich um 9 Theile (0°,063) erhöht hat. Die Erhöhung ist aber nicht regelmäsig sortgeschritten. Vom 3. Apr. 1824 bis zum 22. Januar 1825 betrug sie 3 Theile; vom 8. Febr. 1825 bis zum 27. März 1826 nur 1 Theil; vom 27. März bis zum 28. Nov. 1826 machte sie 4 Theile aus; endlich vom 28. Nov. 1826 bis zum 7. Jan. 1827 wieder 1 Theil. Ueber den Grund dieser Unregelmäsigkeit vermag ich nicht!einmal eine Muthmassung anzugeben. Die Erhöhung des Nullpunktes hat im Durchschnitte jährlich 0°,02 betragen, und scheint in der letztern Zeit nicht abgenommen zu haben. Die Röhre war schon mehrere Jahre in meinem Besitz, bevor ich sie zu diesen Beobachtungen benutzte.

An drei andern Thermometerröhren, ungefähr von denselben Dimensionen mit der hier in Rede stehenden Rede, untersuchte ich die Lage des Aufthenpunktes am 3. und 4. Märs 1824 und am 9. Febr. 1825. Meine Vorrichtung erlaubte mir noch Differenzen von 0°,03 mit aller Bestimmtheit zu erkennen. Eine Erhöhung des Austhaupunktes war mir nicht bemerkbar und konnte es auch wohl für diesen Zeitraum noch nicht seyn.

Ich bestimmte an dem Thermometer, dessentich mich bei den gewöhnlichen Beobachtungen bediene, den Gesrierpunkt im Ansange des Jahres 1819, wie ich dies schon oben bemerkt habe. Das Quecksilbergessis daran ist cylindrisch, 21,6 Linien lang und 4,3 Linien dick. Die Entsernung des Ansthaupunktes vom Siedepunkte beträgt gegen 107 Linien. Am 10. Febr. 1825 sand ich den Austthaupunkt 00,5 höher, bis zum 4. Dec. 1826, wo das Thermometer nochmals untersucht wurde, hatte sich der Nullpunkt wiederum um 00,1 stark erhöht. Die Erhöhung beträgt also in 8 Jahren 00,06; solglich in jedem Jahre durchschnittlich 00,008. Sie scheint ziemlich regelmässig sortgeschritten zu seyn und sich in der letztern Zeit nicht verringert zu haben.

Diese Beobachtungen sprechen zu Gunsten der Hypothese, dass die Erhöhung des Nullpunktes bei Thermometern von dem Lustdrucke herrühre, welcher fortwährend auf die dünnen VVände des Queckfilbergefäses wirkt. Ist das Gesäs eine Kugel, so giebt es diesem Drucke nicht so leicht nach, als wenn es cylinderförmig ist. Darum also bei dem Thermometer mit cylindrischem Gesäse die 4 Mal so starke Verrückung des Nullpunktes, als bei dem andern Thermometer. Man braucht nur ein Thermometer it seiner Kugel stark in Schnee zu drücken, um das

Queckfilber sehr merklich zum Steigen zu bringen; so leicht geben die VVande des Gesasses einem Drucke nach. Es ist darum die höchste Vorsicht nöthig, wenn man bei Compressionen oder Dilatationen von Gasarten die richtige Temperatur beobachten will.

Um die Sache noch genauer zu erforschen, öffneto ich die drei Thermometer Nro. V, VI und IX an ihrem obern Ende. Die Durchmesser der Kugeln betragen 3.7-2.7 und 4.8 Linien. Die Röhrendicke beträgt 1,45-1,63 und 1,40 Linien. Ieder Theil der Scale hat beziehungsweise einen Werth von 00,041 -00,020 und 00,000. Diese Theile find auf der Scale doppelt fo grofs, als bei Nro. 1. Aus diesen Angaben lafet fich die absolute Entfernung des Aufthaupunktes vom Siedepunkte ableiten. Nro. V enthielt über dem Queckfilber etwas Luft, das Queckfilber konnte nicht ganz (2 Zoll fehlen) bis ans obere Ende der Röhre gebracht werden. Ob Nro. VI luftleer war, konnia nicht untersucht werden wegen Feinheit der Röhre. Nro. IX enthielt über dem Queckfilber nur fehr wenig Luft, aber ein kleines Luftbläschen in der Kugel. Ich fand nun den Aufthaupunkt

vor dem Aufbrechen: Nro. V bei 58; Nro. VI, bei 53; Nro. IX bei 271 nach dem Aufbrechen - - 53; - - 49; - - 230

Der Aufthaupunkt hat fich also erniedrigt bei

Nro. V um 0°,205; Nro. VI. um 0°,080; Nro. IX um 0°,369.

Aus dem Verfahren, wie Thermometer-Kugeln geblasen werden, geht hervor, dass die Dicke der Kugelwände sich bei gleicher Röhrendicke beiläusig umgekehrt verhalten, wie die Durchmesser der Kugeln. Die Kugelwand von Nro. VI. ist also gegen 2½mal so dick, und die von Nro. V gegen 1½mal so

dick, als die Kngelwand von Nro. IX. Man I alfo, dass die Erniedrigung des Auftbaupunktes das Thermometer mit der dünnern Kugelwand a am stärksten gewesen ist, so wie es seyn mus, w die Verschiebung des Nullpunktes vom Luftdru abhangt. Die Annales de Ch. et de Phys, ") fle die Vermuthung auf, die Depression des Nullpun könne von einer Condenfation des Queckfilbers rühren. Wäre dieles die Urfache, fo mülste die pression, bei gleicher Beschaffenheit des Queckfilb feiner Masse proportional feyn, also gleich viele th mometrische Grade betragen. Meine Versuche wie sprechen dieser Ansicht ganz. Wenigstens ift höchst unwahrscheinlich, dass die Beschaffenheit Queckfilbers den drei Thermometern gerade fo zu theilt gewesen sey, dass der Erfolg mit der obigen pothese habe übereinstimmen können. Auch begr ich nicht, wie eine so bedeutende Zusammendri barkeit des Queckfilbers, von welcher man übris gar nichts weiß, follte Statt finden können. Compression wurde nämlich 2705 + 6027 und für eine Atmosphäre betragen.

Um die Sache ganz auf das Reine zu bring stellte ich folgende directe Versuche an, die nicht geringsten Zweisel mehr übrig lassen, dass die vstehende Erklärungsart die richtige sey. Fig. 1 Tozeigt den Apparat, dessen ich mich bei diesen Vsuchen bediente. Die Glasröhre ab ist in den cydrischen Ansatz ac eines Messinggesäses geki Der Deckel des Gesäses ist bei de auf das Gesäs se

<sup>\*)</sup> Band XXXIII, p. 424.

raubt. Anch dieser Deckel hat einen cylindriAnsatz h i, durch welchen die Thermometerg f geht und in ihm sestigekittet ist. Ich füllte
Apparat mit Quecksilber. VVird der Apparat nun
e Lage gebracht, dass die Röhre a b vertical steht,
at die Thermometerkugel g den Druck der
ksilbersäule g b zu tragen. VVird die Röhre a b
ne horizontale Lage gebracht, so hört dieser
k gänzlich aus. Die Versuche selbst sind nun in
nder Tabelle zusammengestellt. Nur die zusamehörigen Versuche sind mit einander vergleichJedes Paar Versuche wurde so schnell nacheinangestellt, dass die Temperatur-Veränderung
r Zwischenzeit als unmerklich unbeachtet bleiars.

| ner<br>s<br>chs | Thermo-<br>meterstand | Zoll                  | Thermo-<br>meterstand | Zoll                    | VVirkung<br>- des<br>Drucks |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1               | 822                   | 0                     | 880                   | 41                      | 58                          |
| (20)            | 845                   | 1000                  | 904                   | Colorell                | 59                          |
|                 | 860                   |                       | 919                   | 1                       | 59                          |
| 200             | 869                   | -                     | 929                   | ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | 60                          |
|                 | 879                   |                       | 938                   | 198 T 10                | 59                          |
|                 | 891                   |                       | 950                   | 70.00                   | 59                          |
|                 | 350<br>346            | 1929                  | 392<br>387            | - 41 Zoll               | = 59<br>42<br>41            |
|                 | 345                   | S. Carlot             | 387                   |                         | 42                          |
| 200             | 347                   | Of the state of       | 388                   | OUR DESTRUCTION         | 41                          |
| 30              | 350                   |                       | 392                   | 1 - 1                   | 42                          |
|                 |                       | h v                   | Mittel für            | - 29 Zoll               | = 41,6                      |
| 9               | 540                   |                       | 570                   | 212                     | 30                          |
| 7               | 535                   | -                     | 565                   |                         | 30                          |
| 1 1             | 535                   | The state of the last | 565                   | 4000                    | 30                          |
| 1               | 530                   | 12/11/11              | 559                   | B. Carrie               | 29                          |
| AYA             | 528                   | 100                   | 557                   | E ANGUL                 | 29                          |
|                 |                       |                       | ARRIVAL PRO-          | 114.19 11               | 3.0-8600                    |

Es verhalt fich hier beilaufig 41 Zoll : 29 Zoll : 211 Zoll = 59 Theile: 41,6 Theile: 29,6 Theile. Man fieht allo, dass nach diesen Versuchen die Verengerung der Thermometerkugel den Druckhöhen proportional ift. Für 29 Zoll Druckhöhe, welche beiläufig dem Drucke einer Atmosphäre entspricht, beträgt die Verengerung 41,6 Theile. Diese machen bei der gebrauchten Thermometerröhre = 0,1955 Grad aus, indem jeder Theil = 0,0047 Grad betrugt Die Kugel dieser Röhre hat 6 Linien, die Röhre selbst 2 Linien im Durchmeffer. Hinfichtlich der Dicke der Kugelwande wird also dieses Thermometer mit dem vorhin beschriebenen Nro. V nahe übereinkommen. Die Raumveränderung der Kugel für den Druck von einer Atmosphäre ist bei beiden Thermometern fehr nahe übereinstimmend. Ich hatte die bei den letzten Versuchen gebrauchte Röhre öffnen konnen, um zu fehen, ob die Depression des Quecksilbers gegen 42 Theile betrage. Ich mochte aber eine gute Röhre nicht einem Verluche opfern, dellen Erfolg mir mit aller Sicherheit im voraus bekannt war.

Das Messinggefäls enthielt keine Lust mehr, nachdem es mit Quecksilber gefüllt worden war; das Quecksilber blieb sortwährend mit der Thermometerkugel in Berührung. Dadurch ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die beobachtete Erhöhung des Thermometerstandes von einer durch Compression erzeugten Wärme herrühre. Auch erhellt es darans, dass hier keine Wärme - Entwickelung mitwirkte, weil die Veränderungen des Thermometers durchaus plötzlich und in ihrer vollen Größe eintraten; hörte

or Druck auf, so ging das Thermometer sofort auf inen vorigen Stand zurück.

Eine weit größere Wandelbarkeit des Aufthaunnktes, als wovon im Vorstehenden die Rede war,
i bis dahin ganz unbekannt gewesen. Ich habe schon
ben aus allgemeinen Betrachtungen die Vermuthung
gründet, dass durch starken Temperaturwechsel die
nmlichen Verhältnisse des Glases sich bleibend änern könnten. Ich musste die Sache genau untersunen, bevor ich zu den Versuchen über den Siedennkt übergehen durste. Die folgenden Versuche gen über alle Umstände genügenden Ausschluße. Ich
innere nochmals, dass der Austhaupunkt jedes Mal
arch eine vollständige Beobachtungs-Reihe bestimmt
urde.

27. 20. Jan. Der Aufthaupunkt, durch 2 Beobachtungsreihen bestimmt . . . . . . . 395. Das Thermometer wurde nun durch ftrahlende Ofenwarme während & Stunde bis zu etwa 70° erwärmt. Darauf der Aufthaupunkt, wieder durch 2 Beobachtungsreihen bestimmt . . . . . . . . . 385-Der Austhaupunkt hat fich erniedrigt um 10 Theile . . . . . . . = 0°,07. 21. Jan. Der Aufthaupunkt = 390. Er hat fich in I Tage erhöht um 5 Theile . . = 0°,035. Das Thermometer wurde im Wasser fo lange erwärmt, bis das Waffer zum Sieden kam. Darauf der Aufthaupunkt = 361. Er hat fich erniedrigt um 29 Theile . = 0°,203. 22 Jan. Der Aufthaupunkt = 365, Er hat fich in I Tage erhöht um 4 Theile . . . = 0°,028. Das Thermometer wurde mit Waffer bis zu deffen Sieden erwärmt. Um das

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Little Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Queckfilber, welches fich verflüchtigt ha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ben müchte, wieder mit dem Faden zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vereinigen, wurde das Queckfilber nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dem Erlalten ein paar Mal durch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Röhre geschüttelt. Dies geschah serner-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( Ballerio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ein nach jeder Erwärmung. Dann der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufthaupunkt = 354. Er hat fich ernie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | drigt um 11 Theile = 0°,077.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1827. 23. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Aufthaupunkt = 358. Seine Erhö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hung in 1 Tage = 4 Theile = 0°,028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s Thermometer wurde mit Waffer er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | warmt und blieb 1 Stunde im fiedenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Waffer. Dann der Aufthauponkt = 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seine Erniedrigung = 8 Thl = 0°,056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Austhaupunkt = 356. Erhöhung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Tage = 6 Th = 0,042.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Thermometer blieb jetzt I Stunde in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | siedendem Wasser. Dann der Aufthau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200 41 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | punkt = 354. Erniedrigung = 2 Thl. = 00,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Auftbaupunkt = 356. Erhöhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Charles VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in I Tage = 2 Thl = 0°,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Thermometer blieb I Stunde in fieden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dem Waffer. Dann der Austhaupunkt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Super as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bevor das Queckfilber durch die Röhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | geschüttelt worden war = 354; nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| White a 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dem dies geschehen war = 354. Ernie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | drigung = 2 Theile = 0°,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Aufthaupunkt = 355. Erhöhung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| THE PARTY OF THE P | I Tage = 1 Thl = 0°,007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Austhaupunkt = 357. Erhöhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in 1 Tage = 2 Thl = 0°,014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Aufthaupunkt = 361. Erhöbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AND SHAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in 1 Tage = 4 Thl = 0°,028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Austhaupunkt = 364. Erhöhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in 5 Tagen = 3 Thl = 0°,021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Aufthaupunkt = 365. Erhölung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| All The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in t Tage = 1 Thl = 0°,007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |

## [ 355 ]

| 182 . 6. Febr. Der Aufthaupunkt = 366. Erhöhung |
|-------------------------------------------------|
| if 3 Tagen = 1 Tal = 0°,00°                     |
| 10. Febr. Der Auftbaupunkt = 366. Erhöhung      |
| in 4 Tagen = 0.                                 |
| 11. Febr. Der Aufthaupunkt = 366. Erhöhung      |
| in I Ta e = o.                                  |
| 13. Febr. Das Thermometer wurde 10 Mal ab-      |
| wechfelnd langfam bis zum Siedepunkte           |
| erwärmt, und eben fo langfam bis zum            |
| Gefrierpunkte wieder erkaltet.                  |
| Dann der Aufthaupunkt = 355. Erniedri-          |
| gung = 11 Theile = 0°,077.                      |
| 14. Febr. Der Aufthaupunkt = 360. Erhöhung      |
| in 1 Tage = 5 Thl = 0°,035.                     |
| Das Thermometer wurde auf & Stunde in           |
| fiedendes Waffer gebracht. Dann der             |
| Aufthaupunkt = 355. Ernledrigung                |
| = 5 Theile = 0°,035.                            |
| 15. Febr. Der Aufthaupunkt = 361. Erhöhung      |
| in 1 Tage = 6 Theile = 0°,042.                  |
| Das Thermometer wurde 2 Mal bis zum             |
| Siedepunkte erwärmt. Dann der Auf-              |
| thaupunkt=355. Ernledrigung=6 Th. = 0°,042.     |
| 18. Febr. Der Aufthaupunkt = 362. Erhöhung      |
| In 3 Tagen = 7 Theile = 0,049.                  |
| 24. Febr. Der Aufthaupunkt = 366. Erhöhung      |
| in 6 Tagen = 4 Theile = 0°,028.                 |
| Das Thermometer wurde auf 2 Stunden in          |
| fiedendes Wasser gebracht. Dann der             |
| Austhaupunkt = 357. Erniedrigung                |
| = 9 Theile = 0°,063                             |
| 25. Febr. Der Austhaupunkt = 361. Erhöhung      |
| in 1 Tage = 4 Theile = 0°,028.                  |
| Das Thermometer wurde auf 1 Stunde in           |
| fiedendes Wasser gebracht. Dann der             |
| Aufthaupunkt = 357. Ernledrigung                |
| = 4 Thelle                                      |

| 1827. 27. Febr. Der Aufthaupunkt = 365. Erhöhung |
|--------------------------------------------------|
| in 2 Tagen = 8 Theile = 0°,056.                  |
| Das Thermometer wurde auf 2 Stunden in           |
| fiedendes Waffer gebracht. Dann der              |
| Austhaupunkt = 358. Erniedrigung                 |
| = 7 Theile = 0°,049.                             |
| 3. März. Der Aufthaupunkt = 368. Erhöhung        |
| in 4 Tagen = 10 Theile = 0°,070.                 |
| Das Thermometer wurde auf & Stunde in            |
| den Dampf von fiedendem Waster ge-               |
| bracht. Der Aufthaupunkt = 360. Er-              |
| niedriguog = 8 Theile · · · · = 0°,056.          |
| 4. Milrz. Der Aufthaupunkt = 366. Erhöhung       |
| in I Tage = 6 Theile = 0°,042.                   |
| 18. März. Der Aufthaupunkt = 373. Erhöhung       |
| in 14 Tagen = 7 Theile # = 0°,049.               |
| Das Thermometer wurde in Dampf von fie-          |
| dendem Waffer gebracht. Der Aufthau-             |
| punkt = 361. Erniedrigung = 12 Th. = co.084.     |
| 19. März. Der Aufthaupunkt = 365. Erhöhung       |
| in 1 Tage = 4 Theile = 0°,02%                    |
| 20. März. Der Aufthaupunkt = 367. Erhöhung       |
| in 1 Tage = 2 Theile = 0°,014.                   |
| Das Thermometer wurde in Dampf von fie-          |
| dendem Waffer plötzlich erwärmt; die             |
| Erkaltung geschah aber absichtlich sehr          |
| langfam ebenfalls im Dampf. Der Auf-             |
| thaupunkt=366. Erniedrigung=1 Th. = 08,007.      |
| 21. März. Der Austhaupunkt = 367. Erhöhung       |
| in I Tage = I Theil = 0*,007.                    |
| Das Thermometer wurde laugfam im Dampfe          |
| erwärmt und erkeltete langfam. Der               |
| Aufthaupunkt = 366. Er niedrigung                |
| 1 Theil = 0°,007.                                |
| 22. März. Der Aufthaupunkt = 370. Erhöhung       |
| in 1Tage = 4 Theile = 0°,028.                    |

Aus diesen Versuchen ergeben sich folgende Refultate. Bei jeder Erwärmung des Thermometers bis zum Siedepunkte wird der Aufthaupunkt fehr bedeutend erniedrigt; das Maximum betrug o°,203, das Minimum o°,007. Die ganze Verrückung steigt auf oo,315; viel niedriger wird der Aufthaupunkt auch durch oftmaliges Erwärmen schnell hinter einander nicht zu bringen seyn. Diese Erniedrigungen scheinen keiner Regelmässigkeit unterworfen zu seyn; doch ift es bemerkbar, dass sie stärker waren, als der Aufthaupunkt noch nicht sehn niedergedrückt war, und mit seiner Tiefe abnahmen. Oftmaliges Erwärmen schnell hinter einander wirkte allerdings fiarker, als einmaliges; aber doch nicht im Verhaltnisse der Anzahl der Erwärmungen. Ein längeres oder kürzeres Erwärmen schien keinen Unterschied zu machen. Ob das Thermometer langfam oder schnell erwärint wird, scheint keinen Unterschied zu bewirken. Aber langfames Erkalten andert den Aufthaupunkt nur fehr wenig. Eine Verdampfung des Queckfilbers und Condensation der Dampse an den Wänden der Röhre fand nicht Statt. Nach jeder Erniedrigung des Aufthaupunktes geht diefer von felbst wieder in die Höhe. Die Erhöhungen waren zwar unregelmäßig; doch waren fie kurz nach der Depression flärker, als Später; auch schienen sie um so stärker zu seyn, je tiefer der Aufthaupunkt für das Mal niedergegangen war. Das Maximum der Erhöhung für einen Tag betrug oo,042.

Um zu sehen, ob ein anderes Thermometer dieselben Erscheinungen zeige, stellte ich mit der Röhre Nro. II die Versuche an, welche in der solgenden Tabelle aufgestellt sind. Das Thermometer ist gerade so eingerichtet, wie Nro. I. In der Gegend des Aufthaupunktes macht jeder Theil der Sonde o°,00861 aus. Der Durchmesser der Kugel beträgt 4,4 Linien, der Röhre 1,3 Linie.

| Tage der Beobachtung |     | Stand des Aufthaupunktes |               |     |          |                    |          |  |
|----------------------|-----|--------------------------|---------------|-----|----------|--------------------|----------|--|
|                      |     | Vor der Erhöhung         |               | ung | _        | ach der<br>wärmung | Etniedi- |  |
| 1827.                |     | mung                     | Grade  in Tag |     | 963      | während            | Grade    |  |
| Februar,             | 11. | 105                      | in the Co     | 11- | 94       | 1 Stunde           | 0,0947   |  |
| 110                  | 13. | -                        | 5. Te         | -   | 93       | romal er-<br>wärmt | 0,0344   |  |
| O GU                 | 14. | 98                       | 0,0431        | 1   | 95       | 1 Stunde           | 0,0258   |  |
|                      | 15. | 97                       | 0,0172        | 1   | 95       | 2mal er-<br>wirmt  | 0,0172   |  |
| 10.0                 | 18. | 98                       | 0,0258        | 3 1 |          |                    | 1        |  |
|                      | 24. | 98                       | 0,0000        | 3 6 | 94       | 2 Stunden          | 0,0344   |  |
| 1047                 | 25. | 97                       | 0,0258        | I   | 95       | t Stunde           | 0,0172   |  |
|                      | 27. | 97                       | 0,0344        | 2   | 96       | 2 Stunden          | 0,0258   |  |
| Marz                 | 3.  | - 98                     | 0,0172        | 4   | 95<br>92 | im Dampi           | 0,0258   |  |
|                      | 4.  | 97                       | 0,0172        | 7   | 3-       |                    | -        |  |
| ALTO CO              | 18. | 97                       | 0,0000        | 14  |          | im Dampf           | 0,0431   |  |
| 1110                 | 19. | 7                        | 0,0431        | T   | 10       |                    | _        |  |
| 111 627              | 20. | 97                       | 0,0000        | 1   | 94       | im Dampf           | 0,0058   |  |
| 100                  | 21. | 97                       | 0,0258        | I   | 96       | im Dampf           | 0,0086   |  |
| 10000                | 22. | 98                       | 0,0172        | I   | 1        | -                  | 110-25   |  |

Diese Beobachtungen stimmen mit den vorigen im Wesentlichen durchans überein. Es beträgt das Maximum für die einzelne Erniedrigung = 0°,0947; das Minimum = 0,0086. Dieses Minimum ersolgte, als das Thermometer sehr langsam erwärmt und abgekühlt wurde (21. März). Am 20. März wurde das Thermometer schnell erwärmt, aber langsam abgekühlt; die Erniedrigung betrug = 0,0258. Die ganze Erniedrigung des Austhaupunktes steigt auf 0°,1119, und scheint nicht beträchtlich mehr vergrößert werden zu können. Das Maximum der Erhöhung sur

## [ 559 ]

1 Tag betrug 0°,0431. Der Aufthaupunkt des Thermometers Nro. II. scheint also bei weitem nicht so leicht verrückbar, als es dieser Punkt bei Nro. I. ist.

Diese Beobachtungen reichten hin, um die Nothwendigkeit darzuthun, bei der Bestimmung des Siedepunktes auf die Verrückung des Aufthaupunktes Rückficht zu nehmen, wenn bedeutende Fehler vermieden werden follten. Die Beobachtungen über den Siedepunkt folgen unten. Da nun vor und nach denselben jedesmal der Aufthaupunkt mit beobachtet wurde, so gehören sie, in so weit sie die Verrückung dieses Punktes betreffen, hierher. Die Beobachtungen wurden an den Thermometern Nro. VII, VIII. IX und X angestellt. Die Durchmesser der Kugeln betragen 5,5-5,7-4,3 und 4,8 Linien; die Durchmeller der Röhren 1,7-1,8-1,5 und 1,7 Linie. Die Thermometer haben filberne Scalen, die von der Kugel an bis zum obern Ende der Röhre reichen. Die Eintheilung diefer Scalen ift eine willkürliche. Sie ist hinsichtlich der Regelmässigkeit und der Feinheit der Theilstriche ganz vorzüglich, in der Werkflatte von Apel und Lüders in Göttingen, ausgeführt. Jeder Theilstrich ift vom nächsten 0,0701 Linie entfernt. Die Geltung dieser Theile, wovon ich wieder ein Zelintel als Ganzes annehme, beträgt in der Nähe des Aufthaupunktes respective: 00,01058 - 00,01157 - 0,00947 und 0°,01119.

|       | •    |                                            | Rro.         |        |         |        |  |
|-------|------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|--|
| 182   | 7.   |                                            | VIL          | VIII.  | DX.     | I      |  |
| -     | _    |                                            |              |        |         |        |  |
| Febr. |      | Aufthaupunkt                               | 49           |        |         |        |  |
| •     | 28.  |                                            | 49           | 102    | 10      | 91     |  |
|       | ١.   | Nach der Erwärmung                         | '            |        |         |        |  |
|       | 1    | im Dampie während                          | انہ ا        |        | •       | 4      |  |
|       | 1    | 1 Stunde                                   | 45           | 100    | 1       | 87     |  |
| •     |      | Erniedrigung des Auf-                      |              |        | -0 -00  |        |  |
| -     | ۱.   | thaupunktes.                               |              | 0,0231 | 0°,0663 | 0,0441 |  |
| Mirz  | 3.   | Der Aufthaupunkt                           | 48           | 102    |         | 90     |  |
|       |      | Erhöhung in 3 Tagen.<br>Nach der Erwärmung | 0,0317       | 0,0231 | 0-0474  | 0,0336 |  |
|       |      | im Dampie während                          |              |        |         |        |  |
| •     | 1 1  | 13 Stunde                                  | 4-           | · 60   |         | -      |  |
|       |      | Erniedrigung des Auf-                      | <b>∲</b> 5   | 709    | o o     | 22     |  |
|       |      | thaupunktes                                | 0.0217       | 0,0347 | 0.0084  | 0.0004 |  |
|       | ا ۱  | Der Aufthaupunkt                           |              | 102    |         | 0,0224 |  |
| _     | 4    | Erböhung in I Tage.                        | 45<br>0,0423 | 0,0347 |         | 90     |  |
|       |      | Der Aufthaupunkt                           | 54           | 107    |         | 0,0224 |  |
|       | -0.  | Erhöhung in 14 Tagen.                      | 0,0529       | 0,0579 |         | 97     |  |
|       |      | Nach der Erwärmung                         | 4,0327       | -1-319 | ومرمره  | 0,0783 |  |
|       |      | im Dampfe                                  | 46           | 100    | 5       |        |  |
|       |      | Erniedrigung des Auf-                      | 70           |        | 9       | 88     |  |
|       |      | thaupunktes                                | 0,0846       | 0.0810 | 0,0852  | 0,1007 |  |
| •     | 19.  | Der Aufthaupunkt .                         | 51           | 104    | 10      | 93     |  |
|       | - 30 | Erhöhung in I Tage.                        | 0.0529       |        | 0,0474  | 0,0560 |  |
|       | ii   | Nach der Erwärmung                         | 5,5,5,       | , , ,  |         | مورحزت |  |
|       | 1    | im Dampfe während                          |              |        | ı       |        |  |
|       | 1 1  | I Stunde                                   | 50           | 101    | . 10    | 10     |  |
|       | 1 1  | Erniedrigung                               | 0.0106       | 0,0347 |         | 0,0224 |  |
| -     | 21.  | Der Aufthaupunkt .                         | 54           | 106    | 13      | 94     |  |
| i     | 1    | Erhöhung in 2 Tagen.                       | 0,0423       | 0,0579 | 0,0384  | 0,0336 |  |
|       | Ì    | Die Thermometer wur-                       | 7            |        |         |        |  |
|       |      | den jetzt langiam er-                      | 1            |        | 1       | •      |  |
|       | 1    | wärmt und fehr                             | - 1          |        | t       |        |  |
|       | ĺ    | langfam abgekühlt.                         | 1            |        |         |        |  |
|       |      | Dann                                       | 52           | 105    | 12      | 92     |  |
| 1     | ı    | Erniedrigung                               | 0,0212       | 0,0116 | 0,0095  | 0,0224 |  |
| - 1   | 22.  | Der Aufthaupunkt                           | 55           | 108    | 13      | 95     |  |
| - 1   | 1    | Erhöhung in I Tage.                        | 0,0317       | 0,0347 | 0,0095  | 0,0336 |  |
|       | ·    | •                                          | - ••         |        | ,       |        |  |

Diese Beobachtungen sind durchaus alle unter denselben Umständen angestellt. Erwärmung und Abkühlung geschah bei allen 4 Thermometern su derselben Zeit, in demselben Gesässe, und unter übrigens gleichen Verhältnissen. Dennoch bemerkt man große Ungleichheiten in den Veränderungen der

Thermometer; bald hat fich das eine, bald das andere am meisten verändert. Dass bei langsamer Abkülilung der Thermometer der Aufthaupunkt fich am wenigsten verrückt, hat sich auch hier unverkennbar gezeigt. Merkwürdig ift, dass die Aufthaupunkte beim Befchlusse der Beobachtung um o°,0635 - o°,0694 -00,0284 - und 00,044 höher liegen, als beim Anfange. Bei den Thermometern Nro. I und II fand gerade das Gegentheil Statt. Ueberhaupt scheint der Aufthaupunkt bei den vier zuletzt unterfuchten Thermometern ein starkes Bestreben zu haben, höher zu racken. Die oben angegebene Erhöhung für die 14 Tage vom 4, bis 18. März muß als fehr bedentend er-Scheinen. Der Aufthaupunkt von Nro. I hat fich allerdings in derfelben Zeit ebenfalls bedeutend erhöht. Dagegen ift Nro. II in derselben Zeit unverandert geblieben; eben so auch das Thermometer Nro. V; noch bei drei andern Thermometern Nro. IV. VI, IX beobachtete ich in dieser Zeit die gewolmte Veränderung. Ich muß gestehen, dass ich die hier vorhandenen Anomalien nicht zu erklären weils. Die Röhren der 4 Thermometer Nro. VII, VIII, IX und X find nen. Vielleicht ift diesem Umftande das ftarkhervortretende Bestreben des Aufthaupunktes, fich zu erhöhen, zuzuschreiben.

Gleichzeitig mit Nro. II. wurde noch das Thermometer Nro. IV beobachtet. Um nicht zu weitläufig zu werden, theile ich diese Beobachtungen nicht mit, da sie ohnehin nichts Besonderes darbieten. Im Ganzen erhöhte sich auch hier der Austhaupunkt von 25 auf 27, welches 0°,0341 ausmacht. Die Röhre ist nicht neu und wie die 4 vorbenannten Röhren fast vollkommen luftleer. Nach der ersten Erwärmung war die Erniedrigung des Aufthaupunktes am bedeutendsten, und betrug 0°,0852; gewöhnlich stiegen die Veränderungen nur auf 0°,0341. In den 14 Tagen vom 4—18 März hatte sich der Austhaupunkt nur um 0°,0170 erhöht; doppelt so große Erhöhungen in einem Tage waren mehrmals vorgekommen.

Es erschien mir nicht uninteressant, zu untersuchen, wie sich der Austhaupunkt von Thermometern bei Erwärmungen verhalten würde, wenn sie Lust enthielten. Ich stellte daher mit den drei Thermometern, deren Röhren am 4. März ausgebrochen worden waren, solgende Versuche an:

|           |      | 20 - 11 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   | Nro.   |       |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 182       | 7-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V.    | VI.    | IX    |
| Febr.     | 14.  | Der Aufthaupunkt. Die Thermo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | 1 7    |       |
| STATE     | 2.00 | meter noch zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59    | 56     | -     |
| 300 1     |      | Die Thermometer blieben & Stun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | 0000   |       |
| 200       |      | de in fiedendem Waffer. Dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56    | 51     | -     |
| 1311      |      | Erniedrigung des Aufthaupunk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 4000   |       |
|           | 20   | tes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,123 |        | -     |
| 29        | 15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58    |        | -     |
| Fred !    |      | Erhöhung in I Tage Zweimalige Erwärmung bis zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,082 | 0,020  | 1     |
|           |      | Siedepunkte. Dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | -      |       |
| -         |      | Erniedrigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,041 | 50     | 1000  |
| See !     | 18.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57    | 0,040  | 230   |
| 100       | *0.  | Erhöhung in 3 Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,040  | 1     |
| 127       | 24.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58    | 53     | -     |
| 30        |      | Erhöhung in 6 Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 0,020  | -     |
| 11-9      | (5.) | Erwärmung während & Stunde in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |       |
| erroll h  | 135  | fiedendem Waffer. Dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57    | 50     | -     |
|           | 100  | Erniedrigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,041 | 0,060  | 4     |
| 1 (4)     | 25.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57    | 52     | -     |
| Test !    | N.   | Erhöhung in I Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 0 040  | -     |
| A COLOR   | 27.  | Der Aufthaupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58    | 53     | -     |
| BAK       |      | Erhöhung in 2 Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,041 | 0,020  | 133   |
| März      | 3.   | Der Aufthaupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58    | 53     | 1334  |
| 100       | 1    | Der Aufthaupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58    | 53     | 071   |
| P. Bullet | 7    | Erhöhung in 1 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 0,000  | 0,000 |
| 100       |      | Transition of the state of the | 10000 | 1 0000 | 0,000 |

| 10.73    |     | all both with the beat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nro.  |       |       |  |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 1827     | N.  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | V.    | VL    | IX.   |  |
| S. S. S. | 1   | Jetzt wurden die Röhren aufge-<br>brochen und gleich darauf mit<br>Siegellack forgfaltig wieder<br>verschloffen. Dann<br>Die Thermometer blieben & Stun-<br>de im Dampse von siedendem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53    | 49    | 230   |  |
| 10.0     | 1   | Waffer. Dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52    | 48    | 0,072 |  |
| Arz      | 5.  | m 6 Citymonald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53    | 49    | 229   |  |
| -        | 18. | - 6 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53    | 50    | 231   |  |
|          | 8   | Nach der Erwarmung im Waffer-<br>dampfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53    | 47    | 228   |  |
|          | 10  | Ernledrigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000 | 0,060 | 0,027 |  |
| -        | 21. | Erhöhung in 1 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,041 | 0,040 | 0,009 |  |
| 16       |     | Erhöhung in 2 Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | 0.009 |  |
| 1        | 12  | und Abkühlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100   | 0,020 | 0,009 |  |
| 30       | 22. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =     | 0,000 | 0,009 |  |

Die Beobachtungen lehren, dass sich die Veränerlichkeit des Aufthaupunktes durchaus nicht vernindert hat, nachdem in die Röhren Lust getreten
ar. Eine langsame Abkühlung verhütete auch hier
ine größere Veränderung des Aufthaupunktes. Uebriens bestätigen sie das, was schon oben im Allgemeien über die Veränderlichkeit des Austhaupunktes geigt worden ist.

Es stellt sieht nicht bestimmt heraus, ob die stasse des Quecksilbers, oder die Dicke der Kugel-rände, oder das Verhältniss der VVeite der Kugel zur Veite der Röhre auf die Veränderungen, welche urch Erwärmung bei Thermometern hervorgebracht rerden, Einsluss üben. Nur so viel sieht man, dass ie beiden Thermometer Nro. V und VI, welche die

dicksten Kugelwände haben, ein paar Mal die stärkste ! Erniedrigung des Aufthaupunktes erlitten; dies ist jedoch gar nicht im Allgemeinen der Fall.

Die Hypothese, welche sich diesen Erscheinnegen am engsten und ungezwungensten anschlieset, if. folgende. Bei starken Erwärmungen und Abkühlungen wird die Sprödigkeit des Glases, und zugleich sein Volumen verändert. Diese Veränderungen find in der Regel um fo bedeutender, je größer die Temperatur - Veränderungen waren, undije plötzlicher fie eintraten. Bei dickerem Glase scheinen die Veranderungen beträchtlicher zu seyn, als bei dünnem. Ueberhanpt scheint die Sprödigkeit der Körper zum Theil in der ungewöhnlichen Spannung seiner kleinen Theilchen ihren Grund zu haben; darum erhölit plötzliches Abkülılen die Sprödigkeit mancher Körper, weil durch die ungleiche Erkaltung, die dann in den verschiedenen Schichten Statt finden muse. die Theilchen in Spannung kommen. Bei dicken Körpern muss bis zu einem gewissen Punkte, unter übrigens gleichen Umständen, die Sprödigkeit und die damit zusammenhängende Volums-Veränderung bei Abkühlungen stärker seyn, als bei dünnern. Gang des Abkühlens hängt von mancherlei Umfländen ab; auch wird er nicht immer gleiche Wirkungen auf die abzukühlende Masse aussern, weil diese nicht immer in demfelben Zustande ist: darum die großen Differenzen bei den Verrückungen des Aufthaupunktes unter scheinbar gleichen Umständen.

Dass durch Erwärmung und Abkühlung 'das Quecksilber Veränderungen erleiden sollte, ist nicht wahrscheinlich. Das Quecksilber enthält allerdings noch Luft. Ich zweisle aber, dass solche Abänderungen in der Verbindung von Lust und Quecksilber vorgehen, wodurch das Volumen vermindert werde. Das kleine Lustpünktchen, welches in einigen Thermometerkugeln vorhanden ist, erlitt nie eine sichtbare Veränderung; ich habe häusig seine Größe durch dass Mikroskop beobachtet. Und sollten bei Temperaturwechseln Veränderungen im Quecksilber vorgehen; so würden diese regelmässiger seyn müssen, weil sie sich auf eine Flüssigkeit beziehen.

Auf die freiwillige Erhöhung des Aufthaupunktes, nachdem er kurz vorher durch Erwärmung niedergedrückt worden ist, scheint der Lustdruck wenig Einfluss zu haben. Diese Erhöhung wurde auch an Thermometern beobachtet, wo der äussere Lustdruck durch den innern ausgehoben war. Die Erhöhung scheint auf dem Zurückgehen der gespannten Theilchen in die natürliche Lage zu beruhen.

Die Frage; ob die in Rede stehenden Veränderungen von Veränderungen des Glases oder des Quecksilbers abhängen, sollte durch directe Versuche beantwortet werden. Solche Versuche haben aber ihre Schwierigkeit, da es sich hier um die Beobachtung so kleiner Größen handelt. Vielleicht werde ich sie noch nachträglich anstellen.

(Schlufs im nachften Heft.)

II. Ueber die Veränderungen, welche gewisse Mineralien mit Beibehaltung ihrer äußern Form erleiden; von Wilhelm Haidinger.

(Schlufs.)

V. Veränderungen in bleihaltigen Mineralien.

Die sogenannte natürliche Mennige ist wahrscheinlich immer das Product der Zersetzung einer andern bleihaltigen Substanz. Von der Art ist das Stück, welches Hr. Bergemann, zu Berlin, in den Bleigruben zu Kall in der Eiffel gefunden hat, woselbit das Erz, hauptfächlich Bleiglanz und Weifs - Bleierz bis zu einer Tiefe von wenigen Klaftern in unregelmäßigen Maffen aus der lockern Erde gegraben wird. Demfelben verdanke ich mehrere Krystalle, die nicht bloss die einfachen Prismen und Pyramiden des Weiß-Bleierzes, mit der an diesen oft vorhandenen Streifung der Obersläche, zeigen, sondern die auch auf gleiche Art, wie fie, zu Zwillingen verwachlen find. Die schönrothe Farbe dieser compacten Massen, welche dem Vermillion näher kommt als die beste künstliche Mennige im gepülverten Zustande, die scheinbare Homogeneität in dem muschligen Bruche, und daskrystallinische Ansehen derselben, machen es auf den erflen Aublick nicht wahrscheinlich, das fie Afterkrystalle seyen; allein eine nühere Betrachtung zeigt, dals diels dennoch der Fall ift. Hier ift kohlenfaures Blei-

oxyd, Pb C2, in rothes Bleioxyd, Pb, verwandelt worden. Auf einem ganz gleichen Wege wird die künfi-

liche Mennige bereitet; man erhitzt nämlich kohlenfanres Bleioxyd an der Luft und erneut die Oberfläche desselben durch beständiges Umrühren. Erhitzt man in einem Glasrohre Krystalle von VVeiss-Bleierz, so verwandeln sie sich zuerst in eine rothe Masse, die aber bei noch höherer Temperatur einen Theil ihres Sauerstosse verliert und beim Erkalten gelb wird, wo sie dann Bleioxyd, Pb, ist.

Der Bleiglanz, PbS2, der aus einem Atome Blei und zwei Atomen Schwefel besteht, ist einer almlichen Zersetzung fähig. Es giebt compacte Massen von Bleivitriol, die durch Zersetzung aus Bleiglanz gebildet find und noch parallel den Würfelflächen, den Blätterdurchgängen des letzteren, Spuren von Rillen zeigen. Der Bleiglanz unterscheidet fich chemisch nur durch den Mangel an Sauerstoff vom Bleivitriol, PbS2: Blei und Schwefel stehen in beiden in gleichem Verhältnisse. Nicht immer ist die Gestalt des Bleiglanzes in den Producten seiner Zersetzung zu erkennen; doch ift unzweiselhast krystallisirter Bleivitriol auf diese Art in den Gängen gebildet worden. Wer daran etwa zweifelt, darf nur die Lagerstätten dieses Minerals zu Leadhills in Schottland betrachten. Man findet dort in Grauwacke einen Gang, gefüllt mit einer thonigen Masse, worin Nester mit bleihaltigen Mineralien eingelagert vorkommen. Aeußerlich find fie meist gleichförmig mit Krystallen von kohlensaurem, feltner von phosphorfaurem Bleioxyde bedeckt. In den von ihnen eingeschlossenen Drusenraumen finden fich phosphorfanres und schwefellaures Bleioxyd

and die seltenen Species, das Sulphato-Carbonate, das Sulphato-tri-carbonate, das Cupreous sulphate und das Cupreous sulphato-carbonate of Lead \*). Hänfig sind auch die Höhlungen mit Krystallen von kohlensaurem Bleioxyde ausgekleidet. Ost entdeckt man auch ein Stück Bleiglanz mit glänzenden Blätterdurchgängen zwischen allen diesen Species, die sich auf Kosten seiner gebildet haben. Alsdann sindet man den Bleiglanz zerfressen und abgerundet, wie Steinsalz oder Gyps, welche dem VVasser ausgesetzt gewesen sind. Der Raum zwischen ihm und der äußern Hülle ist, wenn die Nester gefunden werden, ost mit VVasser gefüllt. Hr. Baird in Leadhills hat die Uebergänge des Bleiglanzes in die oxydirten Species aussührlich beschrieben \*\*).

Unter den Bergleuten herrscht ziemlich allgemein die Meinung, dass die Metallgänge nicht immer einen gleichen Gehalt besitzen, und dass sie oft solche bebauen

") Memoirs of the Wernerian Natural History Society, Vol.

IV. p. 508

<sup>\*)</sup> Da es für diese Species im Deutschen noch an allgemein angenommenen Namen sehlt, so habe ich hier die von Brooke (Edinb. phil. Journ. III. 117 und Annal. of Phil. N. S. IV. 117) gebrauchten beibehalten, zumal sie, wenn auch sonst nicht einwurssfrei, den Vorzug haben, dass sie die chemische Zusammensetzung, worauf es hier zunlichst ankommt, andeuten. Uebrigens ist nach Berzelius der Sulphato-Carbonate of Lead:

Pb C2 + Pb S2, das Sulphato tri-carbonate: Pb C2 + 3Pb S2, das Cupreous Sulphate: Cu Aq2 + Pb S2, und nach Brooke besteht das Cupreous sulphato-carbonate of Lead, salis das Kupser dabei nicht zusällig ist, aus 6 At. schwesels. Bleioxyd, 4 At. köhlens. Bleioxyd und 3 At. köhlens. Kupseroxyd. P.

ie noch nicht reif feven oder in späteren Zeiten einen eicheren Ertrag gegeben haben würden. Diese Meiung gründet fich hauptstachlich auf die Sage, dals lende in Bleiglanz verwandelt werde; allein die cobachtungen berechtigen uns nicht, eine folche Umandlung zuzugeben. Auch felteint es nicht, dass ir mit unferm Bergbau zu früh gekommen feyen ; vielsehr felten wir, dass derfelbe wenigstens zu Leadhills fput eröffnet ift, denn diejenigen Gange, die jetzt sit kohlenfaurem und phosphorfaurem Bleioxyde geillt find, müffen ehemale den weit schätzbareren leiglanz enthalten haben. Ebenso find unter den reiberger Gangen offenbar diejenigen, welche gegenartig große lechsleitige Prismen von Schwefelkies athalten; zu spät bebaut worden; da diese Prismen urch Zerfetzung aus dem kostbaren Sprödglaserz eringt find oder fielt wenigstens, wenn auch ihre Entelung in mancher Hinficht problematisch bleibt, nur on diesem Minerale ableiten lassen:

Die Umwandlungen haben selbst mit ganzlicher ersetzung des Bleiglanzes ihr Ende nicht erreicht, ie man dies besonders an drei Stusen von Leaghille i Hrn. Allan's Kabinet bemerkt. Eine derselben at deutlicht die Form von großen, völlig erkennbaten, aber auf der Oberstäche rauhen Krystallen des leivitriols, und diese bestehen aus einem körnigen efüge von kleinen Krystallen von Weissbleierz. Das hweselsaure Bleioxyd, PbS2, ist hier in kohlensause Bleioxyd, PbC2, verwandelt worden. Die zweite use zeigt die niedrigen, sechsseitigen Prismen des alphates tri-carbonate of Lead mit ziemlich glatten

Flachen. Sie bestehen ebensalls aus einem Aggreget von VVeissbleierzkrystallen, die aber auf ähnliche VVeise angeordnet sind, wie die Individuen des Malachits, in welchen die Kupserlasur übergeht. Hier ist das Sulphato-tri-carbonate of Lead in kohlensaures Bleioxyd verwandelt. Die dritte Stuse hat wie die vorhergehende die Form des Sulphato-tri-carbonats, zeigt aber außer weißen Krystallen vom VVeis-Bleierz, noch gelbe vom Bunt-Bleierz. Hier haben also kohlensaures und phosphorsaures Bleioxyd das Sulphato-tri-carbonate of Lead ersetzt.

Eine fehr interessante Umwandlung des Bleiglanzes in ein körniges Gemisch vom kohlensauren und phosphorfauren Bleioxyde habe ich durch Hrn. v. Weissenbach in Freiberg kennen gelernt. Die mir von demfelben gezeigten Stücke hatte derfelbe in der Grube Unverhofft Glück an der Achte bei Schwarzenberg in Sachsen gesammelt. Reguläre Octaeder, die ursprünglichen Gestalten des Bleiglanzes, waren noch zu erkennen, aber sie bestanden aus einem Gefüge von weißen und grünen Krystallen vom kohlensauren und phosphorfauren Bleioxyde. Vom Bleiglanz war nur eine schwarze, zerreibliche Masse übrig geblieben. Eine folche Substanz bleibt oft auf der Obersläche des zersetzten Bleiglanzes zurück und zeigt, obgleich sie auf einen leichten Druck mit dem Nagel zerfällt und die Finger schwarzt, doch noch einige Spuren von Blatterdurchgange. Sehr gute Exemplare dieser Art kommen zu Mies in Böhmen vor, zusammen mit den wohlbekannten großen Krystallen vom kohlensauren Bleioxyde: Selb hat auch in der Grube Michael. hei Geroldsegg in Schwaben, ein schwarzes Weissbleierz in Gestalt von VVürseln beobachtet, die aus Bleiglanz entstanden find und Theilchen desselben einschließen \*).

Die zuvor beschriebenen Umwandlungen kommen nicht selten in Gruben vor und nicht bloss in Gängen, sondern auch in Metalllagern. Sie entstehen gewöhnlich durch Oxydation der ursprünglichen Massen. Vom Gegentheile habe ich nur ein einziges Beispiel geschen. Es ist mir in der Göttinger Sammlung vom Pros. Hausmann gezeigt worden. Eindrücke von würselsörmiger Gestalt, die durch Bleiglanz hervorgebracht waren, enthielten einen Rückstand von sehr lockerem, gediegenem Schwesel.

Das gewöhnlich Blau - Bleierz genannte Mineral bietet gewissermaßen den umgekehrten Fall der zuvor beschriebenen Veränderungen dar. Seine Gestalten find die des phosphorfauren Bleioxyds, namentlich regelmässige sechsseitige Prismen. Die Verbindung vom phosphorfauren Bleioxyd und Chlorblei, aus der die ursprüngliche Substanz bestand, ist hier durch einen körnigen Bleiglanz ersetzt. Diese Varietäten find zuerst bei Tschopau in Sachsen gefunden worden. Ich erinnere mich, Exemplare gesehen zu haben, die ganzlich aus dichtem Bleiglanze-bestehen, lube aber nicht Gelegenheit gehabt, fie zu vergleichen, nachdem ich die andern Varietäten dieser Substanz untersucht hatte. Zu Huelgoet in der Bretagne werden fechs- und zwölf-feitige Prismen, oft einen Zoll lang und einen halben Zoll dick, gefunden, welche aus einem grobkörnigen Aggregat von fo großen Bleiglanz-Indivi-

Leonhard's Handbuch der Oryktognofie, 2te Aufl. S. 293.

duen bestehen, dass man deren Blatterdurchgange parallel den Würfelflächen leicht erkennen kann. Zuweilen fällt eine der VV ürfelflächen dieser Individuen mit der ursprünglichen Fläche des sechsseitigen Prismas zusammen. Die Bleiglanz-Schicht, die der Oberfläche des ursprünglichen Krystalles nahe liegt, ift gewöhnlich von diefer durch einen leeren Raum getrennt, fo dass sie leicht herausgelöst werden kann, Zuweilen ift nur diese Schicht in Bleiglanz übergegangen, während im Innern noch Rückstände von der urfpränglichen Species fichtbar find, oder es find auch die Krystalle nur an der Oberstäche in Bleiglanz verwandelt und im Innern noch mit dem Demantglant und der brannen Farbe des phosphorfauren Bleioxyds versellen. In den scolisseitigen Prismen dieser Art, die zu Wheal Hope in Cornwall vorkommen, nimmt man nahe an der Oberfläche ein Hautchen von Bleiglanz wahr, aber die Bleiglanzkrystalle im Innern liegen oft in einer felir fonderbaren Anordnung, Zum Theil bestehen sie nur aus einer fehr compacten Bleiglanzmasse; zum Theil aber scheinen sie beim Zerbrechen senkrecht gegen die Axe und parallel den Seiten der fechsleitigen Sänle und den Abstumpfungen ihrer Kanten leichter theilbar zu feyn. Die hierdurch erhaltenen Flächen find wirklich die Theilbarkeitsebenen des Würfele, der dem Bleiglanze angehört. Die Bleiglanz - Individuen nämlich, welche allmälig in dem Krystalle des phosphorsauren Bleioxyds gebildet werden, haben eine folche Lage, dass zwei ihrer Flächen den Seiten, und zwei andere den Endflichen des lechsseitigen Prismas parallel find, die beiden übrigen Flachen alfo fenkrecht zu stehen kommen gegen die Endund Seitenflächen. Die Richtung derfelben fieht man dentlich an einem Querschnitte des Krystalls Fig. 6. Taf. I. Zerbricht man die Prismen, fo erhält man, wie ich zuweilen gefunden liabe, Bruchflächen nach der Linie abed und dadurch zugleich einen deutlichen Beweis von der Structur des beschriebenen Krystalls. Gewöhnlich besteht der Theil in der Mitte, um die Axe des Prismas, aus ganz dichtem Bleiglanz, vorausgesetzt, dass die ursprüngliche Species ganzlich verschwunden ift. Darauf folgt eine mehr oder weniger dicke Schicht der spaltbaren Masse, welche jedoch auch oft fehlt, und dann ein Ueberzug von gröberem Gefüge. Schon die Anordnung der Theilchen hebt jeden Zweisel, dass die Bleiglanzkrystalle etwa in den Ranmen gebildet feyen, die ein Kryftall des phosphorfauren Bleioxyds nach feiner Zerfetzung zurückgelaffen habe. Wahrscheinlich find sie das Product einer allmäligen Zerfetzung des phosphorfauren Bleioxyds durch Schwefelwasserstoffgas, wie es schon Romé de l'Iste vermuthet hat, ohne die chemische Zusammenfetzung des Grün- und Braun - Bleierzes zu kennen \*). Eine folche Zersetzung findet, selbst bei gewöhnlicher Temperatur, leicht Statt, wenn man einen Strom von Schweselwasserstoffgas über die braune Varietat von Huelgoet im gepülverten Zustande streichen läst. Sowohl das phosphorfaure Bleioxyd als das Chlorblei wird zersetzt und Schwefelblei gebildet.

<sup>&</sup>quot;) Christallographie Vol. III. p. 400.

VI. Veränderungen in manganhaltigen Substanzen.

Die Manganerze find hinfichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung noch nicht hinlänglich unterfucht, um zu entscheiden, durch welche Umanderungen eigentlich die Zerletzung des prismatoïdischen Manganerzes vor fich geht. Ich habe bei einer andern Gelegenheit gezeigt \*), dass die regelmässigen Formen diefer Species fich bei denjenigen Exemplaren finden. die einen braunen Strich haben, an Harte den Flufs-Ipath erreichen oder übertreffen und ein Ipec. Gewicht von 4,3 bis 4,4 besitzen; dass aber die nämliche Form oft vereinigt ift mit einem schwarzen Striche, einer geringeren Harte als die des Kalkspaths, und einem oft bis auf 4,7 steigenden specif. Gewichte. Die letzteren Varietäten bilden oft eine Rinde um die erfieren; und ein Kryffall, dessen innere Theile einen braunen Strich liefern, giebt mit seinen außeren Lagen einen schwarzen. Die Form und selbst die Theilbarkeit find in denjenigen Theilen, die einen schwarzen Strich geben, unverändert geblieben; ja sie scheinen fogar, besonders nach den Flächen, parallel der kürzeren Diagonale des Prismas von 900 40' leichter theilen zu lassen. Nach Prof. Leopold Gmelin be-Steht das prismatoïdische Manganerz, das einen braunen Strich liefert, ans Manganoxydhydrat, die andere Varietat aber, die einen schwarzen Strich giebt, aus Manganhyperoxyd, gebildet aus der ersten Varietat durch Verluft von Waffer und Aufnahme von Sauerfioff. Bisher find keine Kryftalle der letzteren Sub-

<sup>\*)</sup> Dief Annal. Bd. 83. S. 223.

inz beschrieben worden, die nicht durch Zersetzung is dem prismatoïdischen Manganerze entstanden wän. Pros. Gustav Rose hat mir jedoch kleine Kryalle vom Hyperoxyd gezeigt, die gerade rhombische ismen von 86° 40' und 93° 20' mit Abstumpfungen er scharfen Seitenkanten darstellten, Prismen, die och bei keiner bekannten Varietät des prismatoïdihen Erzes gefunden worden sind. Da indess die Flüsen an diesen Prismen nicht sehr glänzend, die Mesingen also nicht sehr scharf sind, so lassen sich aus em beobachteten Winkelunterschiede keine sicheren chlüsse ziehen.

Auch das pyramidale Manganerz \*) scheint zueilen ein Product der Zersetzung des prismatoïdihen Erzes zu feyn. In Hrn. Allan's Kabinet ficht an an einem Exemplare die pyramidale Species fehr entlich in verlängerten Krystallen, die denen der rismatoïdischen Species ähnlich find, Unglücklichereise ist die Zersetzung so weit gediehen. dass die berfläche der ursprünglichen Kryftalle nicht mehr orhanden ift, dem ähnlich, wie es zuweilen bei dem ie Gestalt der Kupferlasur besitzenden Malachit geinden wird. Welche chemische Umwandlung hier tatt gefunden habe, last fich nicht angeben, da uns ie Zusammensetzung des pyramidalen Manganerzes anz unbekannt ist. Da man zu Ilefeld, wo im verichenen Sommer Professor Gustav Rose die pyamidale Species in einem besonderen Gange im Porhyr angetroffen hat, die Varietäten mit dem fehwaren Striche der pyramidalen Species vorzieht, fo-

<sup>\*)</sup> Dief. Annal. BJ. 83. S. 232.

scheint es, dass letztere weniger Sauerstoff enthalte, als erstere. Die pyramidale Species enthält kein Wasser oder wenigstens eine sehr geringe Menge.

VII. Veränderungen in barythaltigen Mineralien.

Eine ähnliche Umwandlung, wie die bei mehreren Bleierzen beobachtete, erleidet auch der Baryto-Calcit, ein Mineral, das aus einem Atome kohlenfanrem Kalk und einem Atome kohlenfaurem Baryt befieht. Es kommt nicht bloss in völlig ausgebildeten Krystallen mit glänzenden Flächen vor, sondern auch in folchen, die ihren ursprünglichen Glanz verloren haben, und mit einer Rinde von Schwerspatlikrystallen überzogen find. Es giebt auch Varietaten, die zwar genau die hemiprismatische Gestalt des Baryto - Calcits zeigen, aber keine Spur des ursprünglichen blättrigen Gefüges befitzen, fondern gänzlich ans einer körnigen Maffe von kleinen Schwerspathkrystallen bestehen. Schwefelfäure und Waffer müffen hier gemeinschaftlich die Umwandlung bewirkt haben; erstere hat die Kohlenfäure, letzteres den Gyps fortgeführt, doch muss die Zersetzung nur langsam geschehen seyn.

Auch der reine kohlensaure Baryt, der Witherit, wird in allen Stusen einer solchen Zersetzung bis zu dem völligen Uebergange in schweselsauren Baryt gefunden. Die Zersetzungen gehen von der Oberstäche aus. Ganz glänzende Krystalle dieser Species sind selten und sinden sich nur in gewissen kleinen Drusenzäumen im Innern sener kugelsörmigen Massen zu Alston-moor, welche äusserlich weiss und matt, inwendig aber durchsichtiger und gelb sind. Die weises Rinde, die an den verschiedenen Exemplaren mehr

oder weniger dick ift, besteht nicht aus kohlenfaurem Baryt, fondern aus einer Menge kleiner Kryftalle von Schwefelfaurem Baryt, Oft ift auch nur der allgemeine Umrifs der Form geblieben, und große fechsfeitige Pyramiden oder tafelförmige Prismen, die wir beim Witherit zu finden gewohnt find, zeigen aufserlich eine drufige Fläche von einer Menge von Schwer-Spathkrystallen, und im Querbruche ein Aggregat der namlichen Krystalle, gewöhnlich auch Höhlungen. aus denen der Witherit ganzlich verschwunden ift. und die nicht ganz wieder gefüllt worden find. Befondere Aufmerksamkeit verdient ein Exemplar von Dufton in Hrn. Allan's Kabinet. Auf einer Unterlage von Kalkspath und drei Zoll langen und hahen Tafeln von Schwerfpath fitzen gleichschenklige fechs-Seitige Pyramiden, einige von zwei Zoll Länge und einem verhältnismässigen Durchmesser, welche ehemals aus Witherit bestanden, gegenwärtig aber eine raulie Oberfische mit Schwerspathkrystallen darbieten. von denen einige mehr als eine Linie lang und daher leicht zu erkennen find. Bei der Umwandlung des kohlensauren Baryts in schweselsauren find krystallifirte Theilchen von dem letzteren auf die Oberfläche. besonders länge den Kanten, der ursprünglichen tafelförmigen Schwerspathkrystalle abgesetzt, und zwar in einer von diesen Krystallen abhängigen Stellung, so dass sie nur als eine Fortsetzung derselben erscheinen. Diefer zweite Ablatz hat eine milchweiße Farbe und ift dalier von den urfpünglichen Kryftallen, die dorchfichtig find, leicht zu unterscheiden. Aber auch diese Krystalle besitzen keine ganz homogene Textur; vielmehr Schließen sie Höhlungen ein, und oft in solcher

Menge, dass die Schwerspathmasse wie zerfressen ansfieht, obgleich fie noch durch ihre Theilbarkeit beweift, dass fie einen Theil desjenigen Individuoms ausmacht, in deren aufserer Gestalt sie gefunden wird. Viele dieser Höhlungen find mit braunen Kalkspathkrystallen ausgefüllt. Die Krystallisation des Kalkspaths hat in der Form des Hauptrhomboëders R und mit einer gelblichweißen und schwach durch-Scheinenden Masse begonnen, wie aus den Umrissen der Farben hervorgeht, und hat geschlossen mit einer braunen undurchsichtigen Masse in Gestalt der Combinationen R-1.R+0, der Forme dodécaèdre von Hanv. Die brannen Theile haben gleichfalls ein zerfresenes Ansehen, wie wenn sie zersetzt waren, und find mit kleinen Schwerspathkrystallen besetzt, von gleicher Art mit denen, durch welche die Witheritkrystalle ersetzt worden find.

VIII. Veränderungen in antimonhaltigen Mineralien.

Die chemischen Veränderungen sind noch nicht hinlänglich untersucht worden. Gewiss ist es aber, dass das gediegene Antimon Sauerstoff ausnimmt und dadurch in eine weise, opake Masse übergeht, die ganz die ursprüngliche Form des Antimons behalten hat und wahrscheinlich Antimonoxyd ist. Ich habe diess an einem Exemplare im Museum zu York geschen. Das Grau-Spiessglanzerz besieht aus Schweselspiessglanz, SbS<sup>3</sup>, oder einer Mischung von einem Atome Antimon und drei Atomen Schwesel. Es wird durch Zersetzung in eine gelbliche, opake Masse von erdigem Ausehen verwandelt, welche, wie es sich vor dem Löthrohre erweist, auser VVasser und Autimon

noch eine beträchtliche Menge Schwefel enthält. In diesem Falle ist die Form erhalten. Zuweilen aber ist die Zersetzung vollständig, und dann ist die Form, gleichwie beim Bleiglanze, verschwunden. Solche Beispiele sinden sich zu Bräunsdorf in Sachsen. Die Zersetzung geht von der Oberstäche aus, die zersressen ist und ganz rach (smooth) wird. In den hierbei entstandenen Höhlungen sitzen Krystalle von Weissspielsglanzerz oder reinem Antimonoxyd, Sb. Jedes Atom Schwesel ist hier durch ein Atom Sauerstoff ersetzt worden.

IX. Veränderungen in einigen der fogenannten erdigen und

Viele der zuvor beschriebenen Umwandlungen lassen sich durch die gewöhnlichen chemischen Gesetze erklären. Kohlensaure Salze sind in schweselsaure verwandelt, Metalle haben sich oxydirt, und Kupser ist durch Eisen ersetzt. Im Allgemeinen ist die schwächere Verwandtschaft der stärkeren gewichen. Die Umwandlung der schweselsauren Salze in kohlensaure beruht vielleicht auf einer doppelten Zersetzung, wobei in der Folge eins der Producte verschwunden ist. Um die Ursache dieser folgweisen Zersetzungen aufznsinden, müssen wir die natürlichen Lagerstätten beobachten, die Gänge, Lager und Felsmassen, die dem Einstusse der Atmosphäre, des VVassers und der Reaction der in ihnen enthaltenen Mineralien ausgesetzt sind.

Eins der Beispiele, wo die Ursache des veränderten Anschens nicht so nahe liegt, bietet das unter dem Namen & s grauen Andalusits bekannte Mineral dar. Schon sein specifisches Gewicht, das 3,5 übersteigt, während das des währen Andalusits niemals über 5,2 hinausgelit, zeigt, dass es nicht mit diesem zu einer Species gehört. Auch hat Prof. Mohs gefunden, dass die granen Krystalle wirklich aus einer Menge von Cyanit-Individnen bestehen, die, wenn sie groß genug sind, um von andern unterschieden zu werden, einen deutlichen Blätterdurchgang besitzen und in verschiedenen Richtungen durch die ganze Masse verbreitet liegen. Beide Mineralien sinden sich in Quarzknollen, die im Glimmterschieser liegen. Zusolge der Analyse von Arsveds on ist der Cyanit eine Verbindung von einem Atom Kieseleirde und zwei Atomen

Thonerde oder Al2 Si. Der Andalusit enthält ungefähr 83 Procent dieser Mischung; das Uebrige ist dreifacht kieselsaures Kali '). Die chemische Verschiedenheit beider Species ist aus diesem Verluste leicht zu
erklären; wie aber eine solche Zersetzung habe geschehen können, ist nicht so leicht zu begreisen.

Exemplare aus dem Trappdistricte von Dumbarton, welche die Form des Analcims besitzt, aber ganz aus einem Aggregate von Presinitkrystallen besteht. Auch Hr. W. G. Thomson ist im Besitze mehrerer solcher ungemein deutlicher und lehrreicher Exemplare. Unfer den ersteren giebt es eins; wo ein zu kugelsörmigen Gestalten zusammengehäuster Prehnit auf ikositetraëdrischen Massen sitzt, die einst Analcim gewesen, jetzt aber ebenfalls in Prehnit verwandelt sind. Die aussitzenden Varietäten sind grün und durchscheinend

<sup>\*)</sup> Beudant's Mineralogie p. 333 u. 363.

aben nach meiner VVagung ein spec. Gewicht 5. Die Theile innerhalb der Flächen des Ikoders find weiß und opak und wiegen 2,842. find also etwas leichter als gewöhnlicher Prehessen specis. Gewicht, wenigstens bei einzelnen llen, etwas höher ift als 2,0. Die Afordnung vergirenden Individuen in den nierenförmigen en ift fehr merkwürdig und wirst einiges Licht Bildung der neuen Species innerhalb des Rauden die Analcimkrystalle eingenommen haben. littelpunkte der einzelnen, zu nierenformigen zusammengehäusten Gruppen liegen auf der ache des Ikolitetraeders. Von diesen divergiren fern nicht blofs gegen die Oberfläche der Kufondern auch nach der andern Seite gegen das, iemals Analcim gewesen ift. Die ursprüngliche des Ikofitetraëders kann entblößt werden, wenn ie außere Prehnit - Krufte abloft. In Fallen, wo elmitkrusie felilt, hat die Zersetzung des Analloch in der Nachbarfchaft von andern zerfetzten Hen angefangen. Die Bestandtheile des Prehnits iefelerde, Thonerde, Kalk und Waffer, die des ms dagegen Kiefelerde, Thonerde, Natron und r. In der Verbindungsart diefer Bestandtheile ht aber keine Aelinlichkeit, denn man betrachn Analcim als eine Verbindung von doppeltaurem Natron mit doppeltkiefelfaurer Thonind Waller, den Prelinit dagegen als eine Verng von einfachkiefelfanrem Kalk, einfachkiefel-Thonerde und Kiefelerdehydrat.

ei einer andern Gelegenheit habe ich den fehr baren Fall beschrieben, wo pyramidale Gestalten, welche möglichst nahe mit denen des Tungsteins übereinstimmen, im Innern aus einer Menge saulenförmiger Krystalle von VVolfram bestehen. Sie sinden sich zu Wheal Maudlin in Cornwall, aufgewachsen auf Quarz, Arsenikkies, Chlorit und zum Theil auf einer spaltbaren Blende. Die chemische Zusammensetzung beider Species ist sast genau dieselbe, wenigstens nicht mehr verschieden als in gewissen Augitvarietäten und andern Substanzen. Die chemische

Formel der ersteren ift: Ca VV2, die der zweiten: Mn W + 5 Fe W2. Die Verschiedenheit beider Species beruht also nur darauf, dass die erstere Kalk, und die andere die mit Kalk isomorphen Basen Mangan - und Eisenoxydul, und zwar ein Atom von jeder mit zwei Atomen Wolframfäure verbunden enthalt. Auf diese merkwürdige Aehnlichkeit in der chemischen Mischung hat zuerst Prof. Mitscherlich aufmerksam gemacht und wegen der Isomorphie der Basen zugleich vermuthet, dass die benachbarten Varietäten ächte Krystalle von den Bestandtheilen des Wolframs, aber von der Form des Tungsteins Seyen. Diess ist jedoch durch die mechanische Zusammensetzung der Massen widerlegt worden. Wahrscheinlicher ist es dagegen, dass der Kalk in der ur-Sprünglichen Species durch Eisen - und Manganoxydul ersetzt worden sey, da es Krystalle giebt, die zum Theil aus Tungstein bestehen, nahe an der Oberstäche aber, wo Theile zu felilen scheinen, ein Aggregat von Wolframkrystallen sehen lassen. Ein schönes Stück diefer Art habe ich zu Berlin in der Sammlung der Hrn. Tamnau gesehen.

Hier mallen wir auch noch des Haytorits und einiger Pfendomorphofen des Quarzes erwähnen. Der Haytorit "), über delfen Entstehung verschiedene, einander widersprechende, Hypothelen aufgestellt find, hat nach Hrn. Levy die Form desjenigen Minerals, dem er den Namen Humboldtit gegeben hat. Alle Mineralogen, welche den Haytorit unterfucht haben, erklären ihn einstimmig für Chalcedon, der, wie es aus feinen phyfikalischen Charakteren hervorgeht, ein körniges Aggregat von fehr kleinen Bergkryffall-Individuen ift. Dr. Brewster ift durch Unterfachung des optischen Verhaltens des Haytorits zu demselben Schluffe geführt und hat noch darauf aufmerkfam gemacht, dass die Zusammensetzungs-Ebenen zwischen den Individuen, welche im Datolith immer fehr deutlich find, fich auch beim Haytorit fehr deutlich finden; woraus er fehr richtig gefolgert hat, dass sie nicht wie Pfeudomorphofen in den von verschwundenen Kry-Stallen hinterlassenen Raumen gebildet worden feyen. Der Datolith enthält eine beträchtliche Menge Kiefelerde, nach Klaproth's Analyse 36,5 Procent. Durch den allmäligen Umtausch seiner übrigen Bestandtheile. des Kalks und der Boraxläure, gegen eine entsprechende Menge Kiefelerde, wird die Masse, wenn die Zersetzung derselben vollständig ist, in Chalcedon verwandelt. So lange wir indefe nicht Ueberreste vom Datolith im Haytorit eingeschlossen finden, ist es nicht als erwiesen anzuschen, dass ein solcher Process wirklich Statt gefunden habe. VVir müllen um fo vorlichtiger in Aufstellung einer folchen Hypothese seyn, als

<sup>&</sup>quot;) Dief. Annal. Bd. 86. S. 381. P.

wir bei andern Varietaten derfelben Species keinen almlichen Fall kennen.

Der Kalkspath gehört zu den Species, die am leichtesten von den atmosphärischen Agentien angegriffen werden. Die hohlen, ungleichschenklig fechsfeitigen Pyramiden von Braunfpath, welche aus ausgehöhlten Rhomboëdern mit parallelen Axen bestehen, liefern ein merkwürdiges und noch von Keinem genügend erklärtes Beispiel, wie bei dieser Species eine Substanz durch die andere ersetzt wird. An einem Exemplare von gelblichgrauer Farbe in Hrn. Allan's Kabinete, fieht man beim Zerbrechen im Innern eine Höhlung, von ähnlicher Gestalt, wie die Außenfläche der sechsseitigen Pyramide, an den Seiten mit kleinen Braunspathrhomboëdern bekleidet. Man erblickt aber auch die Ueberreste von dem, was früher den ganzen Ranm gefüllt hat, nämlich die eines Kalkspathkryftalls. Die Blätterdurchgange find noch in ihrer ursprünglichen Lage fichtbar, wie es die gleichseitige Reflexion eines leuchtenden Gegenflandes von den jetzt nicht mehr zusammenhängenden Theilen erweift. Die Oberfläche diefer Theile befitzt desselbe Ansehen, wie Stücke Kalkspath, welche man der Wirkung einer Säure ansgesetzt hat. Es sitzen auch Braunspathkrystalle auf einigen derjenigen Theile, die von dem Uebrigen getrennt find, gleich als waren sie durch einen allmäligen Anwuchs der übrigen Braunspathkrystalle aus ihrer ursprünglichen Lage getrieben. Die Malie dieser letzteren Species bildet einen Ueberzug von ziemlich gleichförmiger Dicke über die ganze Oberfläche der ursprünglichen sechsseitigen Pvramide. Nahe in der Mitte der Bruchschicht beobachtet man eine weissliche oder etwas opake Linie, von gleicher Farbe mit dem Uebrigen, welche die Schicht in zwei Theile theilt, ohne dass dadurch die Theilbarkeitsebene, auf der diese Linie sichtbar ift, die geringste Störung erlitten hatte. Diese Linie ift offenbar ein Durchschnitt der ursprünglichen Oberfläche der Kalkipath - Pyramide, auf welche fich ein Theil des Braunspaths abgelagert hat, während der andere innerhalb des Raumes, den zuvor der im Laufe der Zersetzung zerstörte Kalkspath eingenommen hat, gebildet worden ift. Die chemische Veränderung ift hier fehr bestimmt angedeutet; ein Theil des kohlenfauren Kalks ift durch kohlenfaure Bittererde erfetzt, fo dass in der neuen Species eine Verbindung zu gleichen Atomen von beiden entstanden ist. Wie dieser Umtanich geschehen sey, ift schwer zu sagen; allein das Factum kann nicht bezweifelt werden, da das beschriebene Exemplar einen fast angenscheinlichen Beweis davon liefert. Metallgange zu felien, wie einige zn Schemmitz, deren ganze Belchaffenheit auf eine allmalige Veränderung durch fuccessive Revolutionen hinweift, kann woll nichts Anffallendes haben. Der obere Theil derfelben besicht aus Quarz, der sich in den Spalten anderer Mineralien abgeletzt hat und nach deren Zersiörung allein zurückgeblieben ift. Unberührt will ich es lassen, ob auch Bergmassen von solch ungeheurer Größe, wie der Dolomit in Tyrol, dem von Buch einen ähnlichen Urfprung zuschreibt, eine folche Veränderung erlitten haben. Nach den Thatfachen im Kleinen find derartige Umwandlungen nicht unwahrscheinlich, doch möchte man sie weniger da erwarten, wo, der Voranssetzung nach, mächtige und plötzliche Umwälzungen Statt gefunden haben, als da, wo ein längerer Zeitraum gestattet ist für die successive Verdrängung einer Substanz durch die andere.

Kalkspathkrystalle, zuvor mit kleinen Quarz-Individuen überzogen, verschwinden oft ganzlich und laffen eine hohle Schaale zurück. Man findet auch Kalkfpathfincke mit einer zerfrellenen Oberfläche noch eingeschlossen in der Hülle, aber an Größe beträchtlich verringert. Sehr interessant ift ein Afterkrystall aus den Zinkgraben in Somersetshire in Hrn. Allan's Kabinete, der die Gestalt einer ungleichschenkligen fechsfeitigen Pyramide befitzt, aus welcher die urfprüngliche Species, der Kalkspath, ganzlich verschwunden ift. Der Quarz hat nicht nur die Oberfläche überzogen, fondern ift auch in die Spalten des Kryftalls, die feinen Blätterdurchgangen parallel liegen, eingedrungen. Das Innere des Krystalls ift vollig leer, aber durch Quarzlamellen in Zellen von der Gestalt des Hauptrhomboëders beim Kalkipatho getheilt. Die Bildung der jetzigen Ueberrefte muß daher begonnen haben, als der ursprüngliche Krystall noch unverletzt war, und während der Zersetzung deffelben fortgeschritten seyn. Die Umwandlung ist allmälig geschehen, wie wahrscheinlich in allen solchen Fällen. Sehr wahrscheinlich ift es, das die Bildung einer andern Species fo nalie an den Granzen eines zuvor vorhandenen Krystalls, und selbst innerhalb derfelben, durch elektro - chemische Actionen einen groisen Einfinis auf die Anordnung und Zusammensezzung der Theilchen dieses Körpers ausübt.

Quarz füllt hanfiger wie irgend eine andere Species die leeren Ranme aus, die früher Krystalle von Kalkspath, Flusspath und Gyps eingenommen haben. Solche Massen von secundärer Bildung werden gewöhnlich Pfeudomorpholen genannt und man nimmt au, sie haben sich in Höhlungen gebildet, die dadurch entstanden seyen, dass eine fremde Substanz den ursprünglichen Krystall einschloß, und, während diefer zerfetzt wurde, unverändert zurückblieb, auf ahnliche Art, wie man Gypshäften in Formen abgiefst, die, im mineralogischen Gesichtspunkte, Psendomorphofen von Gyps darstellen. Wir haben selten Gelegenheit, eine vollständige Reihe von Exemplaren zu beobachten, die einen folchen Process erläutern. Selbst in großen Sammlungen hält es schwer, eine hinlängliche Anzahl zu finden, um jede Stufe der allmäligen Bildung und Zersetzung einer Species nach der andern durch ein Beispiel zu belegen. Die Höhlungen (moulds), in denen die Pfendomorphofen fich gebildet haben follen, z. B. die vom Quarze in Form des Flusspaths zu Beeralston, die von Hornslein in Form von Kalkspath zu Schneeberg, die von Chalcedon wahrscheinlich in Form von Flussspath zu Tresztytan in Siebenbürgen, find niemals von einem Mineralogen gesehen oder beschrieben worden. Wir find geneigt, zu glauben, dass wirklich niemals solche Höhlungen vorhanden gewesen, sondern dass die neuen Substanzen gebildet wurden, während der alten verschwanden. Eine Quarzschicht, die auf die Oberflache eines Kryftalls abgelagert ift, bildet die Unterlage für eine, fpäter hinzutretende, neue Subffanz,

wie wir an vielen Beispielen, besonders denen der Psendomorphose des Hornsteins von Schneeberg, sehen; wie im Innern, wo sie nicht gefüllt ist, sieht man auf der Aussensläche die nieren - und tranbensörmigen Gestalten, welche von der ungestörten Bildung der zusammengesetzten Individuen abhängen. Wasser, das mit Kohlensäure geschwängert ist und mittelst dieser Säure Kieselerde in Lösung hält, mag oft die ursprüngliche Species aufgelöst und an deren Statt die Kieselerde abgesetzt haben,

In den Varietäten von Schneeberg, welche aus völlig dichtem Quarze oder Hornsteine bestehen, ist der ursprüngliche Umrifs der zersetzten Kalkspathkryftalle nicht mehr zu erkennen. Doch giebt es Varietaten, in Form derselben Species und gleichfalls aus Onarz bestehend, wo dieses noch möglich ift, und unter diesen kenne ich keine, die dentlicher wäre, als die von Briftol. Der Quarz ift hier in wohlbegranzten Krystallen, theils an der Innenseite des zuvor vom Kalkspathe eingenommenen Ranmes, theils an der Außenseite desselben, in Geoden und Drusenraumen abgelagert, und beide Ablagerungen find getrennt durch die Oberfläche des ursprünglichen Krystalls, welche allein übrig geblieben ift. Sie hängen nicht fest zusammen, vielmehr kann die äussere Ablagerung, die durch Eisenoxyd braun gesteckt ift, abgehoben werden, wo dann die innere in Gestalt eines völlig ausgebildeten Kalkspathkrysfalls zurückbleibt. Hr. Allan besitzt eine in seinem Kabinete, welche er auf diele VVeile von der umgebenden Masse getrenut hat; fie ist an beiden Enden ausgebildet und

scheint nur mit einem kleinen Theile ihrer Oberfläche auf einer Unterlage aufgewachsen gewesen zu seyn.

In dem eben beschriebenen Beispiele find die Quarzkrystalle fast regelmässig abgelagert, wenigstens fiehen ihre Axen fast senkrecht auf der Oberstäche der Kalkspathkrystalle. Diels ift nicht der Fall bei dem prismatoïdilchen Manganerze von Ilefeld, welches den früher von Kalkspathkrystallen eingenommenen Raum umgiebt und ausfüllt, und wo ebenfalls nur die Oberstäche des ursprünglichen Krystalle übrig geblieben ift, Beide Massen find jedoch einander völlig gleich und bestehen ans körnigen, noch leicht erkennbaren Individuen. Solche zusammengesetzte Individuen find in den Varietäten des dichten Eisenglanzes von Johanngeorgenfladt und andern Orten, welche, wie das Manganerz, Gestalten oder Oberslächen von Kalkfpathkrystallen einschließen, so klein, das fie fich der Beobachtung entziehen.

Eine ähnliche Erklärung läst sich ohne Zweisel auf den Speckstein von Göpfersgrün im Bayrentschen anwenden, der zwar in Sammlungen sehr häusig, seiner Entstehung nach aber den Mineralogen noch unbekannt ist. Sein völlig homogenes Ansehen entsernt jede Idee, dass er ein Gemisch sey von Steatit und der Species, deren Krystallgestalt er besitzt, wie innig man auch ein solches Gemisch annehmen mag; denn dann würde er noch einige von den Eigenschaften diefer Species zeigen. Dass mehrere nicht nur mit einander unvereinbare, sondern auch offenbar zu an-

dern, wohlbekennten Species, wie in Quens, & fpath, Braunspath gehörende Formen gefunden was den, beweist ebenfalls deutlich, dass sie nicht wiebliche, der Natur des Specksteins angehörende Krystalle find. .VVenn wir aber die Aehnlichkeit dieser Körper vergleichen mit den oben beschriebenen, welche, wie der Steatit, nur die Gestalt der andern Spegies ein-Schließen; so konnen wir nicht langer zweiseln, des fie alle auf gleichem Wege gebildet worden Jeyen Die chemische Zusammensetzung des Specksteins ift noch nicht gehörig ermittelt; doch ist er wahrscheinlich eine Verbindung von einigen Silicaten mit Magnefiallydrat. Die Species in Quarzform besteht ganglich aus einem der Bestandtheile des Specksteins; aber die andere Species, wo Kalkspath durch Speckstein erletzt ist, enthält nicht eine Spur jener Substanzen, so dass wir annehmen müssen, dass sie ganzlich zerfort seyen, ohne einen Theil ihrer Bestandtheile an der neuen Mischung hergegeben zu haben, wahrend die letztere in und um den Raum gebildet worden ist, den diese Krystalle eingenommen haben.

Erdige und zerreibliche Massen and oft an Product einer Zersetzung, d. h. einer veränderten Ausschnung der Theilchen, die dann so klein find, dass keime ihrer naturhistorischen Eigenschaften ausgemittelt werden kann. Die blassgrüne zerreibliche Masse in Gestalt von Augitkrystallen, in Tyrol und Siebenbürgen, die VV erner als krystallisite Grünerde, Hauy als eine Varietät des Specksteins ansieht; die rothen Massen, die zuweilen die Form des Olivins

befitzen, von der Zerfetzung diefer Species herrühren, und fich in dem Gesteine von Arthur's Seat bei Edinburg finden; die Porzellanerde, die wahrscheinlich von der Zerfetzung des Porzellanspaths von Fuchs ) abstammt; verschiedene Arten von Speckstein in Form des Granats, andere, in Sibirien in Serpentin eingewachsen, in der Triagonal - Dodekaëder - Form eines unbekannten Minerals, und noch andere in der Form des Feldspaths etc. liefern Bei-Spiele von solchen Körpern. Sie find noch nicht mit der Aufmerksamkeit, die fie, weniger an fich, als in Bezug auf die Untersuchungen, zu welchen sie führen können, verdienen, untersucht worden. Aber freilich können diese nicht an den einzelnen Fragmenten unterfucht werden, auf deren Sammlung man fich, wegen ihrer Deutlichkeit, in Kabineten be-Schränkt. Außer einer vollständigen Sammlung folcher Mineralien ist dazu erforderlich : die mineralogische Bestimmung der Species, welche zerstört und welche gebildet find; die chemische Untersuchung des Unterschiedes in den Bestandtheilen beider Species; und die geognostische Beobachtung ihres Vorkommens, um aufzufinden, wodurch die chemischen Affinitäten, die in der ursprünglichen Verbindung im Gleichgewichte standen, wiederum aufgeregt worden find.

Aus dem Vorgehenden ist es nur zu klar, dass unsere Kenntnis von den Thatsachen und deren Ur-

<sup>\*)</sup> Denkschriften der Academie der Willenschaften zu München für 1818 u. 1819.

sie der bie jetzt noch mangelhaft und untwilkenten ist. Ein weiter Feld zu Untersnehungen, die eine reiche Ernte versprechen, steht hier den Naturser schern offen. Ich habe nur die Abscht gehabt, einige der merkwürdigsten und gemeinsten Falle von Untwandlungen, die im Innern einer steren Krystalla ver sich gehen, zusummenzustellen. Des weitere Steidium derselben wird nicht nur die Idee der Speake berichtigen, sondern ench einiges Licht unf die Urste chen derjenigen Veränderungen wersen, die, wenigsstene hie dem gegenwärtigen Zustande unserer Kentenisse, durch die bekannten Gesetze der chemischen Als sinität unerklärlich erscheinen.

## III. Veber die Harze; von Otto Unverdorben. (Fortsetzung.)

## Von der Silvinfäure.

Die Silvinsanre kommt, wie ich schon S. 39 dieses Bandes bemerkt habe, in größerer oder geringerer Menge in dem Harze von Pinus silvestris und auch in dem von Pinus Abies vor. Sie hat alle charakteristischen Eigenschaften der Harze und muß folglich zu den Harzen gerechnet werden. Diese Säure ist wahrscheinlich identisch mit der krystallinischen Substanz, die Riess (Jahrbuch des polytechnischen Instituts zu VVien Bd., I. S. 435) im weißen Peche sand, vielleicht auch mit den Substanzen, die Baup acide abiétique und acide pinique genannt hat.

Die Silvinsture wird von den andern Harzen, mit denen sie vermischt ist, getrennt, wenn man das Gemisch zunächst durch Sieden mit Wasser von dem meisten ätherischen Oele besreit '), und hierauf mit 65 procentigem Alkohol (Richter) übergiesst, wobei der Alkohol die Silvinsture, mit einer geringen Menge Pininsture verunreinigt, ungelöst zurücklässt. Die Silvinsture wird dann in zwei Theilen siedenden Alkohols von 65 pr. Ct. Richter gelöst, und die Lösung siltrirt, beim Erkalten krystallisit die Säure sast vollständig in krystallinischen Massen heraus, die hin und wieder vollkommene Krystallsormen zeigen, aber noch immer 4 pr. Ct. Pininsture enthalten. Durch mehr-

<sup>\*)</sup> Ift das Harz schon an fich felt, fo ift das Sieden unnöthig.

maliges Umkrystallisiren wird die Silvinsture von die sem Pininsturegehalte befreit.

Die obige alkoholische Harzlösung, welche durch Uebergielsen des Harzes von Pinns silvestris mit Alkohol erhalten wurde, enthält noch Silviusture. Diese Scheidet man dadurch ab, dals man die Lolung en der Luft langfam verdunften läßet. Hierbei bildet fich ein theerertiges Alkoholet von Pininsture, des bei 'fernerer Verdunftung des Alkohols feinen Silvingshift in schönen Krystallen absetzt. Wenn nun die Angeli der Krystalle nicht mehr sunimme, wesu wohl mit Tage erforderlich find, so übergielet man das Genee von Neuem mit 65 procentigem Alkohol (Richt), well cher die Pininsaure lost und die weise krystelliste Silvinsture ungelöst zurücklast. Auf diele Weile hallen fielt fehr geringe Mengen Silvinfture in der Colophonarten auffinden.

Die Silvinsture ist farblee, schmilst erst über dem Siedepunkte des VVassers und krystellisier nicht beim Erkalten, sondern erstarrt zu einer durchschtigen, völlig klaren Masse, die bei Berührung mit einem harten Körper eben so wie das Colophon mit einem schwachen Knalle aufreisst. Ausführlicher werde ich darüber später in einer besonderen Abhandlung reden. Eine die Silvinsture sest wird, bekommt sie die Eigenschaft, sich in Fäden ziehen zu lassen in dem selben Grade, wie das Colophon. Sie ist ungestihr so hart wie das Colophon, und wird durch Reiben mit einem Tuche elektrisch.

Die Silvinsture giebt durch gelindes Schaudens bei 135° R., bei welcher Temperatur sie den consissenten Fluse des Vogelleime besitzt, kein Waster ab, wohl aber, wenn sie in dieser Temperatur mit Bleioxyd geschmolzen wird. Sie ist also ein Hydrat, das bei der VVasserentwicklung silvinsaures Bleioxyd bildet.

Es giebt noch ein zweites Hydrat der Silvinsaure. Dies bildet sich, wenn gepülverte krystallisirte Silvinsaure eine halbe Stunde lang mit Wasser gekocht wird, oder wenn man sie in Kali löst und durch Sauren fällt. Das alsdann entstehende Hydrat schmilzt schon bei 80° R., giebt aber dabei kein Wasser ab. Selbst bei 130° R., bei welcher Temperatur es wie Wasser sliefert, giebt es nur Spuren von Wasser. Dagegen liefert es, wie das vorhergehende Hydrat, mit Leichtigkeit Wasser, wenn man es mit Bleioxyd zusammen schmilzt.

Wenn die Silvinfaure Kryffallgestalt angenommen hat, fo loft fie fich febr fchwer im kalten 65 procentigen Alkohol; man kann fie mehrere Tage lang in demselben liegen lassen, ohne dass fich eine merkliche Menge auflöft. Ungefähr 5 Theile fiedenden Alkohols von 659 Richt, löfen ; Theil Silvinfanre auf; beim Erkalten fetzt er fie wieder kryftallinisch ab. doch halt er noch ungefähr 17 gelöft. Je wallerfreier der Alkohol ift, desto mehr Silvinsaure löst er auch auf; absoluter Alkohol und Aether lösen in der Kälte wohl &, und in der Siedhitze wohl gleiche Theile von der Silvinfaure. Diese Löfungen, die etwas dicklich find, der Luft ausgesetzt, bilden im Innern Krystalle von Silvinfäure, die immer mehr zunehmen und zuletzt die ganze Malle erfüllen. Dadurch, dass fie fich nicht in jedem Verhältnisse in diesen beiden Flüssigkeiten loft, unterscheidet fich die Silvinfaure merklich von den meisten Harzen.

Wenn die Silvinsture noch einige Procente Pininsaure enthält, löst sie sich viel leichter im Alkohol und Aether, und krysiallisirt weit schwerer aus den Lösungen im absoluten Alkohol und Aether. Von diesem Pininsauregehalte kann man, noch leichter als vorhin angegeben, die Silvinsaure besreien, wenn man sie in 2 Theilen stark erwärmtem, absolutem Alkohol, dem to englischer Schweselstaure zugesetzt worden ist, löst und dann die Lösung erkalten läset. Hierbei krystallisirt die Silvinsaure, rein von Pininsaure und Schweselstaure, nach einer Stunde in schönen großen Krystallen heraus, die man dann mit 65 procentigem Alkohol abspült.

Die Krystallgestalt der Silvinsture ist ein rhombisches vierseitiges Prisma, das mit 4 Flächen zugespitzt ist und meist tafelförmig erscheint. Die Zuspitzungsstächen der schmalen Seitenstächen des Prismas sind schief aufgesetzt, die der breiten Seitenstächen dagegen gerad aufgesetzt.

Die Silvinsaure löst sich in jedem Verhältnisse in allen ätherischen Oelen z. B. in Steinöl, Terpentinöl, Dippelsölu. I.w. und krystallisitt nicht aus ihnen; ferner löst sie sich in der Eisessigsäure, in Estigüther und in sliefsenden Harzen. Wird eine Lösung der Silvinsaure in absolutem Alkohol mit gleich viel VV affer gemischt, so fällt ein öliges, durchsichtiges Alkohol von ihr nieder, das nicht sadenziehend ist und auch diese Eigenschaft nicht durch Aussetzen an die Lust erlangt, sondern nur Silvinsaure absetzt. Wenn nun noch mehr VV asser zugegossen wird, so erhält man in dem Alkoholate nach einigen Stunden Krystalle von Silvinsaure; indem das überschüßige VV asser dem Alkoholate Alkohol entzieht und die Silvinsaure krystallinisch ausscheidet.

Die Silvinsaure, in Alkohol gelöst, röthet die alkoholische Lackmustinktur stark, färbt sie aber nicht so röthlich gelb wie die Schwefelsaure.

## Verhalten gu den Bafen.

Ein Ueberschuss vom wäsrigen Ammoniak löst die Silvinsaure leicht auf und giebt eine dickstüssige Lösung, die bei starker Concentration vom ausgeschiedenen silvinsauren Ammoniak trübe ist. Beim Sieden wird das silvinsaure Ammoniak schnell zersetzt, indem sich Silvinsaure abscheidet, und Ammoniak entweicht. Die Säure gehört also zur Gattung \(\beta\) und sieht neben der Pininsaure.

Das neutrale silvinsaure Ammoniak wird erhalten, wenn man Salmiaklösung zu einer Lösung des silvinsauren Kali's tröpselt. Es scheidet sich dabei das silvinsaure Ammoniak als ein weißes theerartiges Hydrat ab, das wohl erst in 200 Theilen reinem und noch schwerer in salmiakhaltigem VVasser auslöslich ist, sich dagegen leicht in Alkohol und Aether löst. Die wässrige Lösung zersetzt, wie das silvinsaure Kali, die Lösungen der Erd- und Metallsalze und bildet mit ihnen silvinsaure Salze. Die alkoholische Lösung verliert beim Einsieden den größten Theil des Ammoniaks, so dass, wenn man Lackmustinktur hinzungesetzt hat, diese beim Aussieden ihre blaue Farbe verliert und roth wird.

Das filvinsaure Ammoniak verhält sich wie das pininsaure Ammoniak, und überhaupt verhält sich die Silvinsaure sast durchgängig wie die Pininsaure. Die silvinsauren Salze werden wie die pininsauren därgestellt und sind diesen im Aeusern gauz ähnlich. Um also das von der Pininsanre Gesagte hier nicht an wiederhelen, werde ich das Verhalten der Silvinsaure au andern Körpern nur in so weit anführen, als es von dem der Pininsaure abweicht. Uebrigens gilt alles, was bei der Pininsaure von deren Verhalten an Basen und Salzen, so wie von der Zersetzung ihrer Salza durch andere Säuren n. s. w. gesagt ist, auch von der Silvinsaure, die unter den Säuren auch ungesähr diefelbe Stelle wie jene erhält.

Neutrales silvinsaures Kali, welches sich im Allgemeinen wie das pininsaure Kali verhält, habe ich nicht krystallisitt erhalten können. Es ist ungestret, löst sich im siedenden Steinöl und wird beim Erkalten, wenn die Lösung concentrirt ist, zum Theil gallertartig, unverändert niedergeschlagen. Für sich erhitzt, zersetzt es sich erst bei einer hohen Temperatur, nachdem es weich geworden ist, und bildet eine dunkelbraune geschmolzene Masse, die ein Harzkali ist, welches sich leicht in VVasser löst und darans durch Säuren als ein dunkelbraunes Pulver geställt wird.

Die Silvinaure giebt auch ein faures Salz mit dem Kali und Natron, welches dem fauren stearinfauren Kali ahnlich ist. Dazu löst man die Silvinsure in 6 Thl. absoluten Alkohols, siedet diese Lösung eine Viertelstunde lang mit einem Ueberschusse von doppelt kohlensaurem Kali, siltrirt sie siedend und läst das Filtrat einige Stunden zum Erkalten stehen. Das saure silvinsaure Kali krystallisirt dann in sehr seinen Nadeln, die weich und wolfartig sind, und mit 65 procentigem Alkohol ausgewaschen werden müssen, um eine geringe Menge von dem neutralen, silvin-

fauren Kali, welches sich in dem Masse häufiger bildet, als das Sieden länger fortgesetzt wird, zu entsernen.

Man erhält das saure Salz auch, wenn man der alkoholischen Lösung des neutralen silvinsauren Kali's eine alkoholische Lösung der Silvinsaure hinzusetzt, worauf denn das saure Salz bald herauskrystallistet und mit 65 procentigem Alkohol ausgewaschen wird. Das neutrale Salz erhält man dagegen leicht, wenn man eine Lösung der Silvinsaure im absoluten Alkohol einige Stunden lang mit einem Ueberschusse von kohlensaurem Natron kocht und darauf filtrirt.

Das saure silvinsaure Kali schmilzt, für sich erhitzt, wie ein Harz und zersetzt fich wie ein solches bei fiarkerer Hitze, kohlenfaures Kali dabei zurücklassend. Es löst sich äußerst wenig in Wasser, fehr langfam in 20 Thln. kaltem Alkohol, aber viel leichter in fiedendem, aus dem es beim Erkalten heranskrystallisirt. Ganz wie zum Alkohol, verhält es fich auch zum Stein - und Olivenöle. Aus den heißen und gesättigten Lösungen in diesen Oelen krystallifirt das Salz in eben solchen federartigen Krystallen, wie aus dem Alkohol. Aether und Terpentinöl löfen das Salz noch leichter und in größerer Menge, verhalten fich aber sonst dem Alkohol gleich. Hierin unterscheidet es fich sehr vom sauren stearinsauren Verdünnte Kalilauge löft es fehr leicht und Kali. bildet es in neutrales filvinfaures Kali um, das fich in jeder Quantität VValler löft. In VValler gelöfte Sauren, felbst die Esiglaure, entziehen dem sauren Salze den Kaligehalt und scheiden Silvinsaure ab.

Silvinfaurer Kalk und Baryt find wohl erst in 5000 Thl. Wasser löslich, auch wenig löslich in 65 Annal. d. Physik. B. 87. St. 5. J. 1827. St. 21. procentigem Alkohol, dagegen im kalten absoluten Alkohol wohl in 6 Theilen und noch leichter löslich im siedenden, aus dem sie beim Erkalten in weißen, unter dem Mikroskope krystallinisch erscheinenden Flocken zum Theile herausfallen, die im Aether löslich sind. VVenn man alsdann diese Lösungen, z. B. die des Kalksalzes, mit gleichen Theilen absoluten Alkohol mischt und der Lust aussetzt, so schlägt sich beim Verdunsten des Aethers der silvinsaure Kalk in glänzenden, farblosen Körnern ab, die sich unter dem Mikroskope aus vielen aneinandergereihten sphärosidischen Massen zusammengesetzt erweisen.

Eben so verhalten sich das silvinsaure Silberoxyd, Kupferoxyd, und einige andere Salze.

Die silvinsaure Magnesia ist schon im 65 procentigen Alkohol in jedem Verhältnisse löslich, so auch im absoluten Alkohol. Zwei Theile Wasser schlagen aus letzterer Lösung ein theerartiges ungesärbtes Alkoholat der silvinsauren Magnesia nieder, das, wie die obige Lösung des Salzes in Alkohol nach und nach, ohne Krystalle abzusetzen, an der Lust zu einer durchsichtigen harzigen Masse, zu silvinsaurer Magnesia, erhärtet. Diese löst sich auch in Aether, Terpentinöl und Steinöl aus.

Silvinfaures Manganoxydul löst sich, sehr leicht ungefärbt und im absoluten Alkohol auf. An der Lust oxydirt sich die Lösung, wird braun, und setzt etwas braunes Manganoxyd ab.

Silvinfaures Kupferoxyd löft fich auch in abfolutem Alkohol, und kann dadurch vom pininfauren Kupferoxyd getrennt werden. Alkohol von 65 Procent löft eine fehr geringe Menge filvinfauren Kupferoxyds, eine größere, wenn der Alkohol Silvinsaure oder ein anderes Harz enthält. Das silvinsaure Kupferoxyd, welches sich hierin wie das pininsaure Kupferoxyd verhält, ist auch diesem hinsichtlich seines Verhaltens in der Hitze gleich, die ätherische Lösung ist
mehr bläulicher und nicht so intensiv gefärbt, wie
das pininsaure Kupferoxyd.

Silvinfaures Kupferoxydul ist im Aether löslich.
Silvinfaures Zinkoxyd ist in 15 Theilen absoluten
Alkohols löslich, leichter im siedenden, sich wie silvinfaurer Kalk verhaltend.

Silvinsaures Eisenoxydul löst sich nicht im Alkohol, aber leicht im Aether und wird in dieser Lösung durch die atmosphärische Lust schnell in silvinsaures Eisenoxyd-oxydul verwandelt; das zwar braun ist, aber nicht so dunkel als das entsprechende pininsaure Salz. Nach einigen Stunden verwandelt sich die Lösung, während sie die dunkle Färbung verliert und hellbraun wie eine Lösung von Chloreisen im Minwird, in silvinsaures Eisenoxyd, das, unter Absetzung von Eisenoxyd, im Aether gelöst bleibt. Das silvinsaure Eisenoxyd ist in vielem absoluten Alkohol löslich: Salzsaures Eisenoxyd wird, wie von der Pininssaure, zum Theil von der Silvinsaure zersetzt.

Silvinsanres Silberoxyd löst sich in 15 Thl. absoluten Alkohol, leichter in siedendem, und augenblicklich in Aether. Selbst wenn das silvinsaure Silberoxyd in Wasser vertheilt ist, wird es von ausgegossenem Aether augenblicklich undv ollstandig beim Umschütteln der Flässigkeiten gelöst. Das silvinsaure Silberoxyd giebt durch Sieden mit Terpentinöl ein blaues, Metallglanz annehmendes Pulver, das sich dem aus pininfaurem Silberoxyd erhaltenen gams gleich verhält. Durch Sieden mit Kalilange wird das filvinfaure Silberoxyd in ein braunes Harzkalifilberoxydul verwandelt, dass dem bei der Pininsaure beschriebenen sich völlig gleich verhält.

Zum Queckfilberoxyd und Oxydul, zum Chromoxydul und zum Bleioxyd verhält fich die Silvinfaure, wie die Pininfaure.

Vitriolöl löst die Silvinsaure mit gelbbrauner Farbe schnell auf. Auf Zusatz von Wasser fällt ein Hatz nieder, welches eine geringe Menge Silvinsaure enthält und sich gegen Alkohol, Aether, Kali, Ammoniak und Kupseroxyd wie die Pininsaure verhält.

Erhitzt man die Löfung in Vitriolöl, so wird sie sehr dunkelbraun und bildet einen gerbstoffartigen Körper, welcher dem durch Vitriolöl aus der Pininsaure entstehenden sich völlig gleich verhält, nur sind seine Lösungen grünlich gesärbt. Er wird wie jener mit seiner Lösung in Wasser harzartig und schwarz durch Kali gesällt und verbindet sich wie jener auch mit Basen.

Salpetersaure greist die Silvinsaure schwer an. Nach langem Sieden mit rauchender Salpetersaure wird sie gelöst. Beim Erkalten und Verdünnen mit VVasser scheidet sich ein gelblich gefärbtes Harz in Flocken ab, das sich leicht in Alkohol löst, und so gelöst die Lackmustinktur röthet, nicht krystallisirbar ist, sondern beim Verdampsen des Alkohols sich als ein theerartiges Alkoholat abscheidet. Ammoniak löst diese Harz leicht und mit schön gelbbrauner Farbe. Durch ein 15" langes Sieden wird diese Lösung wenig zersetzt und nur wenig Harz aus ihr abgeschleden.

beim Eindampfen der Flüssigkeit scheiden sich aber immer neue Quantitäten Harz ab, bis endlich alles Harz-Ammoniak zersetzt ist. Diess Harz sieht also der Gattung anahe. Vom Kali wird diess Harz leicht und mit schön braungelber Farbe ausgelöst, und durch einen Ueberschuss desselben nicht niedergeschlagen.

Die alkoholische Harzlösung zersetzt das essigfaure Kupseroxyd und schlägt ein gelbgraues, pulveriges Harzkupseroxyd nieder, das sich nicht im Aether löst, aber noch etwas freies Harz enthält.

Das Harzfilberoxyd dieses gelben Harzes, durch Harzammoniak und salpetersaures Silberoxyd bereitet, ist dunkelbraun, pulverig, nicht im Aether und Alkohol löslich, und läst mit Kalilauge gekocht metallisches Silber sallen.

Silvinsaure, in einer Retorte gelinde erhitzt, schmilzt erst dickslässig wie Theer, wird bei stärkerer Hitze immer dünnslüssiger und giebt dabei eine geringe Menge VVasser und Oel aus. VVird sie nun weiter erhitzt, so siedet sie VVasser, und dabei destillirt ein ungefärbtes Oel über, das um so dicker wird, je weiter die Destillation vorgeschritten ist; es entwickelt sich eine geringe Menge von Gasen, aber kein VVasser mehr. Destillirt man so lange, bis nur noch zwei Drittel der angewandten Silvinsaure in der Retorte sind, und untersucht darauf das Destillat, auf ähnliche VVeise wie das von der Pininsaure, so sindet man es zusammengesetzt aus solgenden Stoffen, aus:

a) Einem leicht flüssigen, farblosen, atherischen Oele, das leichter ist als VVasser und dem atherischen Oele der destillirten Pininsaure sehr ahnlich riecht. b) Einem sehr schwer von den Harzen durch VVasser abdestillirbare Oele, das nicht so stark riecht wie dat Oel a. — c) Einer Spur Colophonbrandsture. — d) Silvinsture. — e) Einem schwach gelblichen Harze, das sich zum Ammoniak, Kali,/Kupferoxyd, Alkohol, Aether und Steinöle wie Pininsture verhält. — f) Einer geringen Menge eines dem vorigen ähnlichen Harzes, das mit dem Kupferoxyde eine Verbindung giebt, die grün, pulverig und im Aether unlöslich ist, wodurch dieses Harz von dem vorhergehenden getrennt wird. — g) Einer großen Menge eines indisserenten Harzes, das wie die unter e und f schwach gelblich gesärbt ist und sich in Alkohol, Aether und den ätherischen Oelen auslöst.

Das in der Retorte rückständige Harz, welches ein Drittel der angewandten Silvinsaure beträgt, sieht blassbräunlich aus und enthält: — a) Unzersetzte Silvinsaure. — b) Ein schwachgelbliches, der Pininsaure sich gleich verhaltendes, Harz, das mit dem destillirten Harze e identisch ist. — c) In geringer Menge ein Harz, das sich dem destillirten Harze f gleich verhält. — d) Indisserentes Harz, das nur im absoluten Alkohol leicht löslich ist und aus dieser Lösung, durch Verdunsten an der Lust, in ungefärbten krystallinischen Flocken ausgeschieden wird.

Diess Harzgemisch wurde auf folgende Art getrennt. Man kochte es mit Alkohol von 659 Richter, wodurch die Harze a und b gelöst wurden, die dann auf die beim Colophon angegebene Art getrennt wurden. Das Ungelöste wurde mit kalihaltigem, absolutem Alkohol aufgelöst, die Lösung mit VVasser gemischt, und der Alkokol abdestillirt. Hierdurch schied sich das indisserente Harz d, da es im wäserigen Kali

## [ 405 ]

unlöslich ift, ab und wurde durch Auskochen mit Wasser von allem anhängenden Harzkali getrennt.

Aus den erhaltenen kalischen Lösungen wurden die Harze a, b, c durch Salzsäure gesallt, diese darauf in Alkohol gelöst und durch einen Ueberschuss von estigsaurem Kupseroxyd gesällt. Das Gesällte wurde nun mit Aether ausgezogen; das Harzkupseroxyd des Harzes c blieb dabei ungelöst und wurde wie gewöhnlich zerlegt, die ätherische Lösung wurde durch Abdampsen etwas eingedickt, der Rückstand mit absolutem Alkohol übergossen, und durch Auskochen der Aethergehalt der Flüssigkeit entsernt. Hierdurchschied sich das Harzkupseroxyd des Harzes b aus der Flüssigkeit ab, und das silvinsaure Kupseroxyd blieb allein gelöst.

Zusatz. Im Colophon und in dem Harze von Pinus sylvestris findet fich, wie ich später gesunden habe, ungesähr 5 Procent eines Harzes, das mit der Talkerde eine in Wasser lösliche Verbindung giebt. Man erhält diese Verbindung, wenn man das Harz von Pinus sylvestris oder das Colophon in Alkohol löst und mit einem Ueberschusse von Magnesia alba digerirt, was unter Entwicklung von Kohlensaure geschieht. Der Alkohol enthält pininsanre Magnesia und die besprochene in Wasser lösliche Harzmagnesia. Die alkoholische Lösung wird nun siltrirt, mit Wasser versetzt und gelinde gekocht. Hierbei schlägt sich die pininsaure Magnesia gröstentheils theerartig nieder, worauf man die wässrige, milchige Flüssigkeit vollends in einem Wasserbade einkocht und den Rückstand mit kaltem Wasser auszieht. Aus der in Wasser gelösten Harzmagnesia schlagen Säuren das Harz nieder. Dies ist zum grösten Theil im Steinund Terpentinöle löslich.

IV. Einiges über das Cerium; von C.G. Mosander.

(Mit einigen Abkürzungen aus den Vetensk, Acad. Handl. für 1826. II. S. 299.)

Das metallische Cerium ist bisher noch wenig oder gar nicht bekannt; denn was man hier und da für solches ausgegeben hat, war noch mit fremden Metallen verunreinigt.

Mischt man Ceroxyd mit Leinöl zu einem Teige, verkohlt die Masse in einem bedeckten Gefalse und fetzt fie nun in einem Kohlentfegel, innerhalb eines lutirten heffischen Schmelztiegels, eine Stunde lang vor dem Gebläse einer Hitze aus, die Mangan reduciren würde; so wird das Oxyd nur in Oxydul verwandelt. Erhitzt man Ceroxydul in einer Glasröhre fo stark, als diele es ertragen kann, und leitet Kaliumgas zugleich mit Walferstoffgas darüber; so wird das Oxydul ebenfalls nicht reducirt, fondern es bleibt unverändert zurück. Nimmt man flatt des Ceroxyduls. Cerflorür, erhalten durch Fällung eines Ceroxydulfalzes mit Fluorammonium, so findet eine unvollkommne Zerfetzung Statt, und man erhält ein braunliches Pulver, das späterhin zugleich mit dem reducirten Cerium beschrieben werden foll. Selbst wenn Kaliumgas in großem Ueberschusse über die glühende Masse geleitet wird, ist das erhaltene Metall noch mit unzersetztem, unlöslichem Cerflorur gemengt.

Am besten gelingt noch die Reduction, wenn man Cerchlorür anwendet, allein auch dabei stößt man auf große Schwierigkeiten. Cerssorür, dessen Auflölung man zur Trockne verdunftet und darauf nicht fehr erhitzt, enthält beständig eine Portion chemilch gebundenes Waller, welches nicht fortgeschafft werden kann, ohne dass sich nicht zugleich ein basi-Iches Salz bildet, welches fich auf keine Weise durch Kalium zersetzen läst. Versucht man dagegen die Verbindung das Cerchlorurs mit Waller durch Kalinm zu zerfetzen, und erhitzt deshalb beide mit einander; so findet zwar eine fehr heftige, explosionsartige Zerletzung Statt, allein der größte Theil des Cerchlorure bleibt unzersetzt, weil die Hitze, welche bei gleichzeitiger Zersetzung des Wassers und eines Theils des Cerchlorurs entsieht, hinreichend ist, um den mit dem Kalium noch nicht in Berührung gekommenen Theil in das bafische Salz zu verwandeln. Zu einem ficheren Erfolge muss man daher wasserfreies Cerchlorür anwenden, das am besten auf folgende Weise erhalten wird.

In eine 8 bis 10 Zoll lange und 2 bis 3 Linien weite Glassöhre bringe man eine dünne Schicht Schwefelcerium fo, dass ein Viertel der Röhre von jedem Ende frei bleibt. Das eine Ende der Röhre verbinde man mit einem Apparate aus welchem Chlor entwickelt wird, und von dem anderen Ende führe man eine Ableitungsröhre in ein Gefäs mit Kalkhydrat, um das Chlorgas zu absorbiren, welches sich sonst im Zimmer verbreiten würde. Nachdem die atmosphärische Lust aus dem Apparate gänzlich verjagt, und derselbe nur mit reinem, zuvor über Chlorkaleinm geleitetem, Chlorgase erfüllt ist, erhitze man das Schweselcerium mittelst einer Weingeistlamper Diess wird in dem Chlorgase bei einer nicht sehr

hohen Temperatur zersetzt, fängt an zu glühen und fährt, falls die hineingelegte Menge desselhen nicht gar zu groß ist, ohne Mitwirkung von änserer Wärme zu verglimmen fort, während sich Chlorcerium und Chlorschwefel bildet, welcher letztere mit dem durchströmenden Chlorgase meist fortgeht. Nach beendigter Zersetzung trenne man durch Erhitzung den zurückgebliebenen Chlorschwefel vollends von dem Gerchlorüre, das sonst nach dem Erkalten eine nicht unbedeutende Menge von demselben absorbirt haben würde.

Auf diese Weise erhält man das Cerchlorür als eine weilse, porose zusammenhängende Masse, die, bis zum Rothglühen erhitzt, ganz wie Manganchlorür schmilzt. Wenn bei der Zersetzung nicht alle atmosphärische Luft entsernt worden ist, erhält man ein basisches Salz oder wenigstens ein Gemisch davon, und die Masse ift dann selbst bei einer höhern Temperatur unschmelzbar. Die das Cerchlorur enthaltende Röhre wird nun mit einem anderen Apparate verbunden, aus welchem, gleichfalls über Chlorgas geleitetes, Wasserstoffgas entbunden wird. Bei dieser Verbindung muß die Röhre, aus welcher das VVafserstoffgas hervorströmt, durch einen Kork gehen, und dieser in das eine Ende der Reductionsröhre eingeschoben werden, damit man diese Röhre leicht fortnehmen und wieder ansetzen könne. Nachdem alles Chlorgas mittelft des durchströmenden Wasserstoffgases fortgeführt ist, lege man ein Stück Kalium dicht hinter das Cerchlorur und bringe es durch gelinde Erwärmung zum Schmelzen, damit das durch Abtrocknen noch nicht entfernte Petroleum von dem

Wasserstoffgale fortgeführt werde. Sobald diess geschehen ift, erhitze man das Cerchlorur, zuerst nahe am Kalium, mit einer Weingeistlampe, bis zum schwachen Glühen, und darauf mit einer zweiten Weingeiftlampe auch das Kalium, fo dass dieses in Gasform zugleich mit dem Walferstoffgase über das Cerchlorur hinwegstreicht. So wie das Kaliumgas das erhitzte Cerchlorür erreicht, wird es augenblicklich unter schwachem Erglähen der Masse und ohne Detonation absorbirt; und im Falle die Operation zu sehr be-Schleunigt wird, findet eine Schwache Detonation Statt, während die Masse sich bis zur hestigen Weissgluth erhitzt. Reichte das Kalium zur Zersetzung nicht hin, so lässt man die Röhre erkalten, legt eine neue Portion ein und erneut die Operation, welches man fo oft wiederholt, bis das Kalinm, ohne fich zu vermindern, über die glühende Masse geleitet werden kann, wo es fich dann am andern Ende der Röhre wieder verdichtet.

Nach beendigter Operation und nach Erkaltung der Röhre, wird diese zwischen der zersetzten Masse und der Stelle, wo das Kalium lag, zerschnitten, damit die Masse beim Herausnehmen nicht durch den kohligen Rückstand des Kaliums vernnreinigt werde. So erhält man eine schwarze oder dunkelrothbraune zusammenhängende harte Masse von reducirtem Cerium, welches in dem bei der Operation gebildeten Chlorkalium eingeschmolzen ist. Legt man ein Stückchen davon in Wasser, so entwickelt sich Wasserstoffgas, ansangs sehr hestig, hernach langsamer, ohne dass dadurch die Flüssigkeit eine alkalische Reaction bekommt. Das Ceroxyd zersetzt also das Wasser, und deshalb

lasst es sich nicht frei von Oxyd darstellen, weil man ein Lösungsmittel anwenden muss, um das mit ihm gemengte Chlorkalium zu entsernen. Selbst in Wasser von oo Temperatur oxydirt sich das Carium auf dessen Kosten. Nimmt man zur Ausziehung des Chlorkaliums Alkohol von 0,85 spec. Gew. statt des Wassers, so oxydirt sich das Cerium zwar minder hestig, aber doch noch zum großen Theil, ehe das Chlorkalium entsernt werden kann. Doch ist es noch am vortheilhastesten Alkohol, anzuwenden; das Auswaschen muss dann möglichst schnell geschehen, das Filtrum zwischen Fliesspapier ausgepresst, und die Masse im Vacuum getrocknet werden.

Das erhaltene Pulver ist nun Cerium, gemengt mit mehr oder weniger Oxydul und bisweilen auch noch mit basischem Cerchlorür, falls das angewandte Salz nicht frei davon gewesen ist. Nach seinem verschiedenen Gehalte an Cerium besitzt das Pulver eine dunkelchocoladbraune bis rosenrothe Farbe. Gewöhnlich sieht es wie Silicium aus, vielleicht etwas dunkler.

Das mit Oxydul gemengte Cerium riecht beständig nach VVasserstoffgas von einem eben so üblen Geruche, wie jenes, welches Mangan entwickelt, wenn es sich auf Kosten des VVassers oxydirt. In Wasser gebracht, entwickelt es sogleich dasselbe stinkende VVasserstoffgas, doch nicht mit der Hestigkeit wie vor dem Auswaschen und Trocknen; auch oxydirt es sich in dem Masse langsamer, als es mit mehr Oxydul gemengt ist, so dass es, wenn letzteres sehr überwiegend wird, lange in VVasser liegen kann, ohne sich merklich zu oxydiren. Bringt man das Cerium in VVasser von go bis 100° C., so entwickelt es VVasser-

Stoffgas mit derfelben Hestigkeit, als wenn eine Saure zugegen ware. Es ift klar, dass das Cerium im Contact mit wasserhaltigen, felbst fehr verdünnten, Sauren Wasserstoffgas entwickelt und mit ihnen Verbindungen eingeht. Sogar in concentrirter Schwesellaure wird Wasserstoffgas entwickelt, jedoch weit hestiger, wenn man derfelben etwas Walfer hinzusetzt. Mit dem Polirstahl gerieben, erhält das Pulver einen matten graulichen Glanz. Elektricität leitet es nicht, wenigstens wird die Nadel nicht abgelenkt, wenn die Leitung zwischen dem einen Ende des elektromagnetischen Multiplicators und einem kleinen galvanischen Plattenpaare durch eine dunne Schicht des Pulvers unterbrochen wird. An offner Luft erhitzt, entzündet es fich lange, bevor es glüht, und verglimmt mit Lebhaftigkeit zu Ceroxyd. Mit chlorfaurem Kall oder Salpeter gemengt und erhitzt, detonirt es hestig. fobald das Salz zu schmelzen beginnt. Mit Schwesel gemengt und bis zum Schmelzen delfelben erhitzt, erleidet es keine Veränderung; wird aber die Temperatur darüber erhöht oder Schwefelgas über Cerpulver geleitet, so entzündet es sich und geht in Schwefelcerium über. Cerium und Phosphor scheinen bei einer Temperatur, in der fich dieser verflächtigt, keine Wirkung auf einander auszuüben. Im Chlorgas erhitzt, verglimmt das Cer mit Lebhaftigkeit. Der Luft ausgesetzt, wird das branne Pulver allmälig heller; es scheint sich also auf Kosten der Feuchtigkeit der Lust zu oxydiren. In Pulverform, wie es nach dieser Reductionsmethode erhalten wird, ift das Cermetall roth. Diess fieht man besonders, wenn das zur Reduction angewandte Cerchlorur von dem balischen Salze enthielt; man erhält dann ein Gemenge von reducirtem Cerium mit diesem Salze von dunkelrother Farbe, welches bei Behandlung mit einer schwachen Säure alle Farbenstusen von Roth bis zur blassen Rosensarbe durchläust, und zwar dadurch, dass, so wie ein Theil des Ceriums sich auslöst, in dem Rückstande der Gehalt an dem basischen, in Säuren sehr schwer löslichen, Salze zunimmt.

Durch diese Versuche wird es bestätigt, das das Cerium, vermöge seiner starken elektro-positiven Natur, gleichsam ein Zwischenglied zwischen den eigentlichen Metallen und den Radicalen der Erdarten ausmacht.

Cerium und Schwefel. Glüht man Ceroxydul in einer Porzellanröhre unter Hinüberleiten von Schwefelkohlenstoff, so erhält man nach dem Erkalten ein rothes, an Farbe zwischen der Mennige und dem Zinnober liegendes Pulver. Diess ift Sch. stelcerium. Man erhält es auch, wenn man t Thi. Ceroxyd mit 3 Thl. Hepar mifcht und eine halbe Stunde lang in einem bedeckten Gefälse glüht. Diels Schwefelcer fieht jedoch anders aus; es bildet nämlich kleine gelbgrüne, zuweilen fast goldgelbe, glanzende, Schuppenförmige Kryftalle, die fich unter dem Mikrofkope durchscheinend erweisen. Es hat einige Aehnlichkeit mit dem Musivgolde, ist wie dieses fettig anzufühlen und auf die Haut und andere Körper auszustreichen, die dadurch eine glänzende Oberfläche bekommen. Zersetzt man, statt des Ceroxyduls, das getrocknete, noch wasserhaltige Cerchlorur (das basische wurde nicht vollkommen zerlegt werden) durch Hepar; fo erhalt man gleichfalls ein schuppenförmiges, krystallinisches

Pulver, das, in Waller vertheilt, schmuzig grüngelb auslieht, aber schmutzig roth wird, wenn es fich zu Boden fetzt oder getrocknet wird. Das auf die eine oder die andere Weile erhaltene Schwefelcerinm scheint eine gleiche Zusammensetzung zu besitzen und zeigt auch ganz dieselben Eigenschaften. Das Schwefelcerium kann an der Luft und felbst unter Waller aufbewahrt werden, ohne die geringste Veränderung zu erleiden. Von Sauren, selbst von der schwächsten, wird es augenblicklich unter Entwickelung von Schwefelwasserstofigas angegriffen. Dabei bildet fich ein Ceroxydulfalz, und, während das Metall fich auf Kosten des Wassers oxydirt, reicht der Schwefel gerade hin, um Schwefelwasserstoffgas mit dem freigewordenen Wasserstoffgase zu bilden. Löst man das durch Zusammenschmelzen mit Hepar gewonnens Schwefelcerium in einer Saure auf, so bleibt flets etwas Schwefel zurück, jedoch nie mehr als 1 bis 2 Procent des angewandten Schwefelmetalls. Diefer Schwefel ift blos mechanisch mit dem Schwefelcerium gemengt, und wohl dadurch hineingekommen, daß bei dem Auswalchen des Schwefelceriums durch die atmospharische Luft etwas Schwefel aus der hepati-Ichen Löfung gefällt wurde. Diefer Schwefel lasst fich jedoch entfernen, wenn man das Schwefelcerium in Wallerstoffgas erhitzt. Bringt man das Schwefelcerium in eine Löfung von kauftischem Kali, lo verwandelt es fich in ein grünes Pulver, welches ein Oxysulphuretum zu feyn scheint. Schwefelcerium, in atmo-Sphärischer Luft erhitzt, entzündet fich noch vor dem Clühen, brennt unter Entwickelung von schweflichter Saure mit blauer Flamme und lasst ein ziegelrothes

Pulver zurück, das nur fehr langfam von Sauren angegriffen wird. Diels Pulver ift ein bafisches schwefelfaures Salz. Durch Glühen in Kaliumgas wird das Schweselcerium in seiner Mischung nicht im mindesten verändert. Das Verhalten des Schwefelceriums zum Chlor ift schon vorhin angeführt. Durch Glüben in Jodgas wird das Schwefelcerium nicht angegriffen. Phosphor wirkt bei einer Temperatur, in der er fich verflüchtigt, nicht auf das Schwefelcerium. Erhitzt man Schwefelcerium in einem Gafe, durch welches es nicht angegriffen wird, z. B. in Wallerstoffgas, fo geht es, wie das Queckfilberoxyd, bei steigender Temperatur von Gelb in Roth, in Dunkelroth und endlich in Schwarz über. Beim Erkalten erhält es allmälig die helle Farbe, die es zuvor besafs. Das Schwefelcerium Scheint ein Nichtleiter der Elektricität an feyn, while or linery

Cerium und Selen. Erhitzt man selenichtsaures Ceroxydul in einer Porzellanröhre, durch die man einen Strom von Wasserstoffgas leitet, so wird es in Selencerium verwandelt und falls ihm etwas Oxydsalz beigemengt gewesen, geht zugleich ein Theil des Selens mit dem VVasserstoffgase sort. Nach dem Erkalten erhält man das Selencerium als ein braunrothes Pulver, das beständig höchst unangenehm stinkt, wahrscheinlich in Folge einer durch die Feuchtigkeit der Lust veranlasten Zersetzung. In VVasser scheint sich das Selencerium nicht zu verändern; aber selbst von den schwächsten Säuren wird es unter Entwicklung von Selenwasserstoffgase zersetzt. Selencerium, an der Lust erhitzt, verwandelt sich, während ein Theil des Selens als selenichte Säure fortgeht, in ein weißes Pulver, das

fich ungemein langfam in Sauren löft, und ein bafifches felenichtfaures Salz zu seyn scheint. In der Zufammensetzung scheint das Selencerium dem Oxydule
zu entsprechen.

Cerium und Phosphor. Phosphorfaures Ceroxydul, das man eine Stunde lang dem Feuer eines Gebläsofens aussetzt, wird nicht verändert. Bringt man Ceroxyd in eine Porzellanröhre, erhitzt dieselbe bis zur Weißgluth und leitet nun Phosphorwasserstoffgas hindurch, so erhält man, wenn man den Apparat mit der Vorficht erkalten lässt, dass keine atmosphärische Luft hinzutreten kann, ein grauliches Pulver, welches felbst von den concentrirtesten Sauren nur Schwierig und zwar ohne Gasentwicklung angegriffen wird; das Aufgelöste ist phosphorsaures Ceroxydul. Diels graue Pulver, an der Luft erhitzt, wird allmälig weiß. Vor dem Löhtrohre giebt es Anzeigen auf Phosphorlaure. Es scheint also, das Ceroxyd werde vom Phosphor des Phosphorwasserstoffgases auf die Weise verandert, dass ein Theil seines Sauerstoffs fich mit einem Antheile Phosphor zu Phosphorfaure verbinde, und diele mit dem noch übrigen Oxyde oder Oxydule ein Salz bilde, während eine andere Portion Phosphor fich mit dem reducirten Cerium vereinigt und Phosphorcerium giebt, welches, auf diese VVeise erhalten, ein schwarzes, in Säuren unlösliches Pulver zu feyn fcheint.

Cerium und Kohlenstoff. Zerlegt man oxalsaures Ceroxydul in einem gegen den Zutritt der Lust verschlossenen Apparate durch eine nicht allzu hohe Temperatur, so erhält man ein schwarzgraues Pulver, das sich in Salzsaure löst unter starker Entwicklung

von Chlor und Absetzung eines schweren schwarzbraunen Pulvers. Wird diels Pulver, machdem die Saure nichts mehr von ihm löft, auf ein Filtrum gebracht, gewaschen und getrocknet, so erhält man Kohlenstoffcerium, das von Sauren nicht angegriffen wird, fich aber, an der Luft erhitzt, entzündet, mit Lebhaftigkeit verglimmt und ohne merkliche Gewichtsanderung in Ceroxyd übergeht. Es scheint demnach ein Quadricarburetum zu feyn. Daffelbe Schwarze Pulver erhält man auch durch gelindes Glühen des weinsteinsauren Ceroxydule: - Zersetzt man das oxalfaure Ceroxyd durch eine fehr hohe Temperatur, z. B. durch ftarke Rothglühlnitze, fo erhält man ein schweselgelbes Pulver, das eine Verbindung von Oxyd mit Oxydul zu feyn scheint. Dass fich das graue Palver unter Entbinding von Chlor in Salzfaure löft. und dass es in Oxyd-Oxydul übergeht, rührt daher, dass das oxalfanre Cerinmoxydul bei niederer Temperatur in Kohlenstoffcerium und Ceriumoxyd zerlegt, und letzteres bei erhöhter Temperatur von dem zuvor gebildeten Kohlenstoffcerium zum Oxydul reducirt wird. Es ift auch klar, dass das dunkelgraus Pulver bei Behandlung mit Salzfaure Chlor entwickeln mus, denn die Auflösung des Ceroxyds geschicht vermöge feines fehr zertheilten Zustandes mit Hestigkeit und unter Erhitzung.

and the local states of the states

when their was things and many,

V. Ueber die Elektricität der elastischen Flüssigkeiten und eine der Ursachen der atmosphärischen Elektricität; von Hrn. Pouittet.

(Aus den Ann. de chim. et de physiq. XXXV. 401.)

Seit der Entdeckung Franklin's über die Elektricität der Atmosphäre hat man viele Beobachtungen über die von dieser Elektricität bedingten Erscheinungen angestellt. Man hat bewiesen, dass die Gewitterwolken sehr elektrisch sind, theils positiv, theils negativ, dass die gemeinen Wolken sast beständig die eine oder die andere Elektricität besitzen, aber in zu schwacher Ladung, um Explosionen, wie der Blitz, zu erzeugen, endlich, dass selbst die Lust, bei heiterem, wolkenlosem Himmel eine gewisse elektrische Intensität besitzt, die in dem Masse zuzunehmen scheint, als man sich in höhere Regionen erhebt.

Bei den Gewittern unserer Gegenden, und noch mehr bei den weit hestigeren unter den VVendekreisen, werden große Quantitäten von atmosphärischer Elektricität vereinigt und gegenseitig zerstört; denn der Blitz ist bekanntlich eine Vereinigung der entgegengesetzten Elektricitäten. Im Lause eines Jahres muß sich also in der Atmosphäre eben so viel Elektricität erzengen, als bei Gewittern und andern elektrischen Erscheinungen zerstört wird. Ueber die Entstehung und Bildung dieser ungeheuern Menge von Elektricität sind unzählige Hypothesen ausgestellt; aber unter allen scheint nur die von Volta einigen Grund zu haben. Volta nimmt an, dass die Körper

bei Aenderung ihres Aggregatzustandes elektrisch werden, und dass so der VVasserdampf, der sich unanfhörlich von dem Lande und Meere erhebt, bloß
durch den Uebergang des Wassers in die Gassorm seine Elektricität erhalte. Diese Meinung hat geringen
VViderspruch gefunden; um sie also gegenwärtig zu
widerlegen, sind sicher recht klare und entscheidende
Versuche nöthig.

Bei Wiederholung der Versuche, durch welche die geschicktesten Beobachter zu beweisen geglandt haben, das Aggregatsänderungen der Körper mit Elektricitätsentwicklungen begleitet seyen, habe ich um so schwächere Anzeigen von Elektricität erhalten, je sorgfältiger ich die fremden Ursachen entsernt hatte. Wenn ich z. B. ganz reines Wasser entweder langsam oder schnell auf einem Körper verdampsen liese, der sich nicht mit dem Wasser oder dessen Bestandtheilen verbinden konnte, war es mir unmöglich, auch nur eine Spur von Elektricität zu sammeln.

Zahlreiche Beobachtungen mit verschiedenen Körpern haben mir gezeigt, dass es niemals die Aenderung des Aggregatzustandes ist, durch welchen Elektricität erzeugt wird, sondern immer eine chemische, mehr oder weniger starke Action zwischen den Elementen dieser Körper und den Gesässen; denn bei Hinderung dieser chemischen Actionen waren alle Spuren von Elektricität verschwunden. Da also die atmosphärische Elektricität nicht aus der von Volta angesührten Quelle herstammen kann, so hat mich diese einigermassen bestärkt, ihr einen andern Ur-

sprung nachzuweisen, an den ich schon seit langer Zeit gedacht hatte.

Es schien mir, dass die Vegetationsphänomene nicht ohne Entwicklung von Elektricität geschehen könnten, eine Ansicht, die sich mir durch den Verfuch auf eine schlagende VVeise bestätigt hat.

Ehe ich indess über die vegetabilischen Actionen Versuche anstellte, welche nothwendig sehr fein und verwickelt seyn mussten, bielt ich es für nöthig, dass ich die elektrischen Eigenschaften der Gase im Moment ihrer Vereinigung untersuchte. Dadurch zerfällt diese Abhandlung in zwei Theile; der erste handelt von der Elektricität der gassörmigen Verbindungen, und der zweite von der bei der Vegetation entwickelten Elektricität.

## I. Von der Elektricität der gasförmigen Verbindungen.

Die erste Entdeckung von einer Elektricitätsentwicklung durch chemische Actionen fällt ins Jahr
1781. Damals war der berühmte Volta zu Paris.
Unter den wichtigen Ersindungen, die seinem Namen
sich anschlossen, war die des Condensators die neueste,
und sie erregte damals ein lebhastes Interesse. Es
konnte nicht sehlen, dass dieses Instrument von der
Akademie der VVissenschaften gut ausgenommen wurde, und wirklich hatten zwei ihrer berühmtesten Mitglieder, die HH. Lavoisier und Laplace, kaum
Kenntniss von demselben genommen, als sie auch
schon den Gebrauch und den ungemeinen Nutzen
desselben durch eine große Entdeckung darthaten.
Gemeinschastlich mit Volta zeigten sie nämlich zuerst, dass sich bei den chemischen Actionen Elektrici-

bei A den . hor dur 23 (2

and Condensators sammeln und Seitdem wurden diese Versueröffneten, mit verschiedenem Volta fagt in feinen Werken. s fehlgeschlagen sey, bei der Ver-Wallers und der Verbrenming von ant zu erhalten. Saussure liegegen, genaue und merkwürdige Verfuche Jung des Dampfes befitzen, ift es nie ge-Bektricität bei der Verbreunung zu bekomand eben fo wenig hat Humphry Davy bei brennung des Eisens oder der Kohle in Saueroder gemeiner Luft irgend eine Spin von Amerität entdecken können. In neuerer Zeit haben Jore Phyfiker wiederum Verfuche über die Elektrider Flamme vorgenommen; allein die von ihnen ausgestellten Hypothesen konnten nicht zur Wahrbeit führen ").

Die Hauptthatsache, welche ich aufgefunden habe, erklärt diese Widersprüche und Irrthumer fehr einfach. Als ich diese Versuche vornahm, beschäftigte ich mich zunächst mit der Verbrennung der Kohle, und dabei fah ich anfänglich mit Erstaunen, dass bald positive, bald negative Elektricität, zuweilen aber auch nicht eine Spur von beiden auftritt. Diese schwankenden und gar entgegengesetzten Resultate scheinen anfangs nicht das Geringste schließen zu laffen; denkt man aber ein wenig nach, fo ergiebt fich. dals die Verbrennung dennoch Elektricität liefern ejeittt, welche er von de

<sup>\*)</sup> Ann. de chim, et de phys. XXV. 373 und XXVII. 5. (Dief. Ann. LXXVIII. 191.)

unuse, da man diese sonst niemals beobachten wurde. Ueberdiess ist es gewiss, dass hierbei beide Elektricitäten austreten, da man bald die positive, bald die negative bekommt. Nimmt man nun an, es werde die eine Elektricität von der Kohle, und die andere von dem Sauersiesse oder der Kohlensaure genommen, so wird das sicherste Mittel zur Erlangung von regelmäsigen und beständigen Resultaten darin bestehen, dass man diese Elektricitäten im Momente ihrer Bildung isolirt und zu dem Ende den brennenden Körper so viel wie möglich von dem verbrannten Körper trennt.

Wenn man den Verfuch dem gemäls einrichtet. fo verschwinden alle Widersprüche. Man kann nach Belieben die Elektricität der Kohle und die der Kohlenfanre fammeln, und die Erscheinungen find durchaus ahnlich und von großer Intenfität. Nach manchen Proben bin ich bei der folgenden Einrichtung stehen geblieben. Um die Elektricität der Kohlensaure zu erhalten, reicht es hin, eine einzige Kohle von ziemlich großem Durchmesser zu nehmen, aus ihr einen Cylinder mit fast ebenen Grundflächen zu schnizzen, und diesen senkrecht aufzustellen, ungefähr 6 bis 8 Centimeter unterhalb einer Mellingplatte, die auf einer der Platten des Condenfators ruht. Wenn man dann die Kolile mit dem Boden in Verbindung fetzt und fie oben anzundet, ohne dass das Fener die Seitenflächen erreicht, fo erhebt fich eine Säule von Kohlenfaure, welche die Mellingplatte trifft, und dadurch wird der Condenfator in wenig Augenblicken geladen. Die Elektricität, welche er von der Kohlensaure erhalt, ist beständig positiv. Wenn man dagegen die Kohle, flatt fie aufrecht zu ftellen, beinahe horizontal

hält, so dass die erzengte Kohlensaure fich nur länge der alsdann senkrecht stehenden Grundsläche der Kohle erheben kann, so erhält man keine merkliche Wirkung mehr. Eben so erhält man nur ungewisse Resultate, wenn man, bei verticaler Stellung der Kohle, neben der obern Fläche auch ihre Seitensläche anzundet.

Um nun die Elektricität zu erhalten, welche die Kohle selbst bei der Verbrennung annimmt, so genügt es, fie mit ihrer unteren Basis geradezu auf die Platte des Condensators zu setzen, ihre obere Basis auzuzunden und das Fener durch einen massigen Luftstrom an unterhalten. In wenig Angenblicken ist der Condenfator geladen, und zwar erhält er beständig negative Elektricität von der Kohle. Wenn die Kohle den Condenfator nur in einigen Punkten berührt, oder. wenn sie auf ihrer ganzen Oberstäche brennt, erhält man kein Refultat mehr; ohne Zweifel, weil im ersten Falle die wenigen Berührungspunkte nur eine zu geringe Menge Elektricität hindurchlassen, und im zweiten Falle dadurch, dass die Kohlenfaure, die im Momente ihrer Bildung politiv elektrisch ist, die Seitenfläche der Kohle, die negativ ist, berührt, und so die beiden entgegengeletzten Elektricitäten wieder vereinigt werden.

Um die Wirkung rascher und stärker zu bekommen, kann man mehrere Kohlencylinder von gleicher Höhe nehmen und sie aufrecht, nahe bei einander, auf eine Messingplatte von ziemlicher Größe setzen. Dann, wenn man alle oberen Grundstächen angezündet hat, bekommt man eine breite Säule von Kohlensaure, die sich erhebt, und die man, in der Höhe von einigen Zollen oder selbst von einem Fusse, mit einer zweiten, mit dem Condensator in Verbindung siehenden Melfingplatte auffängt. Bei dieser Einrichtung geht der Versuch sehr rasch; in wenigen Secunden! hat man in der Platte, die mit der Kohlensaure communicirt, eine starke Ladung von positiver Elektricitat. Will man dagegen die Elektricität der Kohle haben, so legt man die Platte, auf der alle Cylinder angezündet und senkrecht stehen, auf den Condensator. Nach einigen Secunden nimmt der Condensator eine reichliche Menge negativer Elektricität an. Wenn die Verbrennung durch einen Strom von Sauerstoffgas unterhalten wird, entwickelt fich die Elektricität noch rascher und nimmt eine stärkere Spannung an. Aber in allen diesen Fällen, man mag nun mit kleinen oder großen Kohlenflächen arbeiten, die Verbrennung fich felbst überlassen oder durch einen Strom von Luft oder Sauerstoffgas mehr oder weniger lebhaft unterhalten, ift die wesentliche Bedingung, um stets fichere und gleichmässige Zeichen von Elektricität zu erhalten, die: dass man nur die horizontale Fläche der Kohle anzunde, so dass sich die Kohlensaure in einem Momente erzengt und erhebt und keinen andern Körper berührt, bevor fie die Messingplatte erreicht. an die sie ihre Elektricität abgeben soll. Diese Bedingung ift fo unumgänglich, dass wenn man z. B. einen Strom von Sauerstoffgas gegen die Seite eines auf dem Condensator Senkrecht stehenden Kohlencylinders richtet, fo dass fich unter einer sehr lebhaften Verbrennung bald eine tiefe Grube bildet, es dennoch, ungeachtet dieser raschen Verbrennung, unmöglich ift, merkliche Quantitäten von Elektricität zu fammeln, oder wenn man Spuren erhalt, find fie bald pofitiv, bald negativ.

Hiernach braucht man nur zu wissen, das Lavoisier, Laplace, Volta und Saussure ihre Versuche mit einer Kohlenpfanne angestellt haben, um sich das Widersprechende und Ungewisse ihrer Resultate zu erklären.

Nachdem diese Schwierigkeiten gehoben waren, konnte zur Hanptaufgabe, welche ich im Auge hatte. nämlich die; ob durch Aenderungen des Aggregatzustandes oder durch chemische Verwandtschaften Elektricitat erzeugt werde, übergegangen werden. Volta meinte, was allgemein angenommen wurde, dass die Kohle, beim Uebergange vom starren in den gafigen Zustand, positive Elektricität absorbire und den zurückbleibenden starren Theilen die negative Elektricitat übrig laffe, welche man in dielen entdecke. Anderweitige Versuche über die Elektricität bei chemischen Verbindungen führten mich dagegen zu der Annahme, dass, wenn die beiden fich verbindenden Elemente Elektricität entwickeln, eins derfelben die pofitive, und das andere die negative entwickeln werde, und dals umgekehrt, wenn fie fich trennen, jedes derfelben die verlorne Elektricität wieder annehmen milffe. Um diese Frage zu lösen und den wahren Ursprung der chemischen Elektricität kennen zu lernen, war es nöthig, Verbindungen zu bilden, die nicht von einer Aenderung des Aggregatzustandes begleitet waren. Unter allen, die fich hierzu eignen, wählte ich zunächlit die von Sauerstoff und VVafferstoff, weil fie unter den erforderlichen Bedingungen am leichteften darzustellen find.

Die Flamme des Walferstoffgases hat mir eben so widersprechende Resultate gegeben, wie die Kohle. Innerhalb einiger Minuten gab fie mir abwechfelnd positive und negative Elektricität, bald felir stark, bald Sehr schwach, und oft war es auch unmöglich, irgend ein Refultat zu erhalten. Als ich die Ursache dieser Widersprüche aufluchte, fand ich mehrere, bevor ich die eigentliche und wesentlichste entdeckte. Zunächst bemerkte ich, dass alles, was mich umgab, einen Einflus auf die Resultate hatte; ein offnes oder geschlossenes Fenster, ein wenig Feuer im Laboratorium, selbst eine angezündete Kerze, eine Voltasche Säule in Thatigkeit oder eine Elektrifirmaschine, deren Scheibe man nur um einen Quadranten umdrehte: alle diele Umftände und noch mehrere andere waren eben fo viele Quellen von Abweichungen unter den Refultaten. Alle diese Zufälle hatten indess eine so einfache Urfache, dass sie mir nicht lange verborgen bleiben konnte. Man weils, dals fehr warme Gale gute Elektricitätsleiter find, wie man diels durch einen auffallenden Verfuch beweifen kann. Wenn man auf ein gewöhnliches Elektrometer eine fehr kleine Weingeistlampe stellt und 5 bis 6 Fuss über derselben eine elektrifirte Harzstange oder Glasplatte, oder sonft einen sehr schwach geladenen Körper hält, so wird man augenblicklich die Blättchen flark divergiren fehen, obgleich dieselben Kärper mit derselben elektrischen Ladung keine Spur von Divergenz geben, wenn man fie, felbst bis auf den Abstand von einem Zolle. dem Elektrometer ohne Flamme nähert. Diefer Apparat ift mir fehr nützlich geworden, um die kleinsten Spuren von Elektricität zu entdecken, und hat mich

auch alle so eben erwähnten Zufälle verstehen gelehrt. Hat man z. B. die Scheibe einer Elektrifirmaschine in Drehung gesetzt, so wird die Lust des Zimmers elektrifirt, und die Flamme, die fich in diese Lust erhebt, ladet fich angenblicklich mit der gleichnamigen Elektricität und führt sie zum Condensator. Eine Saule in Thätigkeit elektrifirt die Luft wie eine Elektrifirmaschine, und die Flamme des Elektrometers giebt davon den Beweis. Ein Kohlenfeuer oder felbst eine brennende Kerze erzeugen die politiv elektrische Kohlenfaure, und die Flamme des Elektrofkops zeigt abermals die Gegenwart dieser Elektricität an. Endlich ift die Luft der Atmosphäre beständig elektrisirt, und wenn fie durch ein offnes Fenster in ein Zimmer dringt und fich daselbst erneut, so kann fie, wie ich mich überzengt habe, fehr lange ihren elektrischen Zuftand behalten und dadurch bei Verfuchen mit fehr geringen Elektricitätsmengen große Störungen bewirken. Es giebt indessen Mittel, fich gegen alle diese Fehlerquellen zu schützen, und man kann annehmen. daß fie bei allen jetzt folgenden Verluchen keinen Einflus auf die Resultate gehabt haben.

Kehren wir zur Verbrennung des Wasserstoffgases zurück. Das Gas strömt aus einem Glassohre hervor; die Flamme ist vertical und hat auf eine Länge
von ungefähr 3 Zoll eine Breite von 4 bis 5 Linien.
Die Elektricität wird nicht mehr durch eine Messingplatte zum Condensator geführt, sondern durch einen
Platindraht, dessen Ende in eine Schraubenlinie aufgerollt ist. Die Schraube ist vertical, aber ihre Umläuse sind bald so weit, dass sie die Flamme unberührt
umhüllen, bald so klein, dass sie von dem Innern der

Flamme völlig eingeschlossen sind. Wenn man die Flamme dem äusseren Umlause der Schraube bis auf 10 Millimeter nähert, erhält man Anzeigen von positiver Elektricität. Diese Anzeigen nehmen zu, so wie der Abstand abnimmt. Wenn aber die Flamme den Schraubendraht berührt, werden die Anzeigen schwach und ungewiss. Dasselbe ist der Fall, wenn die Flamme in das Innere der Schraube tritt, parrallel deren Axe. Es giebt also rings um die sichtbare VVassersiossen ausgegestamme eine Atmosphäre von 10 Millimeter Dicke, welche beständig positiv elektrisch ist \*).

Da bei diesem Verbrennungsphänomen positive Elektricität entwickelt wird, so muss sich auch negative Elektricität vorfinden. Verfuchen wir es fie zu entdecken. Da sie in keinem Punkte ausserhalb der Flamme erscheint, so muss man suchen in das Innere einzudringen und dabei so viel wie möglich die aufsere Hülle vermeiden, die immer politive Elektricität liefert. Dazu reicht es hin eine Spirale von kleinem Durchmesser in das Innere der Flamme zu stecken, fo dal's fie von allen Seiten wohl eingeschlossen sey. Auf diese Art ladet fich wirklich der Condensator abermals, aber pofitiv. Das Innere der Flamme befindet fich alfo mit dem Aeusseren in einem entgegengesetzten elektrischen Zustande; das Aeussere ist immer positiv, das Innere immer negativ. Es folgt daraus, dass es in der Flamme eine Schicht giebt, in der die Elektricität Null ift, und wirklich, wenn man den Schraubendraht

<sup>\*)</sup> Es ist unmöglich diese Elektricität mit der zu verwechseln, die fich beim Contact der verschiedenen Theile des Apparats entwickeln könnte; denn ihre Spannung ist bei weitem größer.

Flamme hineingesieckt hat, verschwinden die elektrischen Wirkungen gänzlich. Diess ist eine auffallende Achnlichkeit zwischen der Verbrennung des Wasserstoffs und der der Kohle. Sicher kann in der ganzen Dicke der Schicht, in der wir positive Elektricität angetrossen haben, die Vereinigung nicht vor sich gehen, da das Wasserstoffgas nicht dahin gelangen kann. Die beobachtete Elektricität mus also eine mitgetheilte Elektricität seyn. Und woher anders sollte sie auch kommen, als von der Verbrennung selbst oder vielmehr von dem Sauerstoffe, der am Umsange vorwaltet und den Wasserstoffgasstrom gewissermaßen einhüllt.

Es mus also dieses Sanerstoffgas, indem es sich verbindet, positive Elektricität entwickeln, und diese sich den benachbarten Lustschichten, die erhitzt genug sind, um als gute Leiter zu dienen, mittheilen. Und eben so mus die negative Elektricität, die man im Innern der Flamme antrisst, von dem VVasserstoffgase, das daselbst vorwaltet, bei seiner Verbrennung entwickelt werden und sich dem überschüssigen, noch nicht verbundenen VVasserstoffgase mittheilen.

Ist der Vorgang bei den Erscheinungen wirklich von dieser Art, so ist es wahrscheinlich, dass in einem gewissen Abstande oberhalb der Flamme die beiden entgegengesetzten Elektricitäten nicht mehr erscheinen werden, weil sie sich verbinden konnten; und diese ist wirklich der Fall, wie es sich zeigt, wenn man versucht, die Elektricität in einem etwas großen Abstande oberhalb einer verticalen Flamme auszusangen. VVenn man aber bis zu einem Abstande

von einigen Zollen herabgeht, erhält man andere Refultate; die beiden Elektricitäten erscheinen zwar in gleicher Quantitat, find aber nicht vereinigt, denn wenn man eine aus Zink und Knpfer zusammengelöthete Platte hierher bringt, zieht der Zink - Theil die negative, die Knpferplatte dagegen die positive Elektricitat an. Endlich, wenn man das Wasserstoffgas. fatt aus einem Glasrohre, aus einem, nicht mit dem Boden, fondern nur mit dem Condensator in Verbindung fiehenden Metallrohre, hervorströmen lafet; fo bemerkt man, dass dieses Metallrohr, welches nicht die Flamme, fondern nur das Wafferstoffgas berührt, immer politive Elektricität erhält, nur dals es im Gegentheile, wenn es mit dem Boden in Berührung fieht, die Elektricität verliert, die es kurz vorher dem Condensator mittheilte, so dass das Product der Verbrennung einen Ueberschuss von positiver Elektricität behalt.

Diese Versuche über die Verbrennung des Wasferstoffgases und die der Kohle haben mir die Unterfuchung bei andern brennbaren, sowohl starren als
gasigen, Substanzen erleichtert. Es würde zu langweilig und vielleicht gar unnütz seyn, die zahlreichen
Versuche, die ich mit Alkohol, Aether, Wachs, mit
Oelen, Fetten und andern Pslanzensiossen angestellt
habe, in Ausführlichkeit mitzutheilen. Die Flammen
aller dieser Körper haben mir genau dieselben Erscheinungen wie die Flamme des Wasserstoffgases gezeigt.

Ich bemerke nur, dass die Flammen der letzteren Art, so wie sie nach H. Davy durch die in ihnen schwebenden Kohlentheilchen ihren lebhasten Glanz erhalten, durch diele auch vorzüglich geeignet werden, die negative Elektricität zu zeigen.

Aus der Gesammtheit aller dieser Versuche gehet der allgemeine Satz hervor, dass bei der Verbrennung die sich verbindenden Sauerstofftheilehen positive Elektricität entwickeln, die sich den benachbarten noch nicht verbundenen Theilehen mittheilt, und dass dagegen der brennbare Körper negative Elektricität entwickelt, die gleichfalle allen brennbaren Theilehen in der Umgebung mitgetheilt wird.

## II. Von der durch die Pflanzen erregten Elektricität.

Nachdem ich mich, so viel wie möglich, von der Wahrheit und Wichtigkeit des eben ansgesprochenen Satzes überzeugt hatte, sah ich, dass es möglich sev. ihn auf die in der Natur vorkommenden Verbindungen anzuwenden, und vor allen auf die, welche die Blätter der Pflanzen unaufhörlich mit der Luft der Atmosphäre eingehen. Man weiß durch die Versuche von Priestley, Ingenhousz, Sennebier, und vor allem durch die so genauen und sinnreichen Verfuche von Theodor von Saussure, dass die verschiedenen Theile der Pflanzen auf die atmosphärische Luft einwirken; dass sie bald auf Kosten des Sauerstoffe eine ziemliche Menge Kohlensaure bilden und unmerklich entwickeln, bald reines Sauerstoffgas aushauchen, herrührend von Verbindungen, die im Imnern der Pflanzen vor fich gehen.

Ist es nun wahr, dass die Kohlensaure im Momente ihrer Bildung allemal positiv elektrisirt ist, so folgt daraus, dass die Psianzen, vermöße der Aushauchung dieser Saure, eine mehr oder weniger beträchtliche Menge positive Elektricität in der Lust erzeugen müssen. Diese zu erweisen, war der Hauptzweck meiner Untersuchungen. Seit dem März habe ich in meinem Laboratorium eine ziemlich beträchtliche Anzahl von Versuchen angestellt, um zu beweisen, dase wirkelich der Vegetationsprocese eine reiche Quelle von Elektricität und folglich eine mächtige Ursache zur Erzeugung der in der Atmosphäre ist. Meine Versuche sind auf folgende Art angestellt worden.

Zwölf Glasschalen von 8 bis 10 Zoll Durchmesses wurden auswendig, aber nur gegen die Ränder hin, auf einer Breite von 1 bis 2 Zoll mit einer Schicht Lack-Man setzte sie in zwei Reifirnis überzogen. hen neben einander, entweder blos auf einen Tisch von trocknem Holze, oder auf einen mit Lackfirnise überzogenen Tisch. Man füllte sie mit Gartenerde und verband fie mit einander durch Metalldräthe, die von dem Innern der einen, über die Ränder hinweggehend, zum Innern der andern ging. Dadurch bildete das Innere aller zwölf Schalen nebst dem in ihnen enthaltenen Erdreiche nur einen einzigen leitenden Körper. Nimmt man nun an, es werde durch irgend eine Urlache dielem Systeme Elektricität mitgetheilt, so vertheilt sie sich in die zwölf Schalen, ohne in den Boden oder auf die Aussenfläche der Schalen übergehen zu können, da sie daran durch die Firnise-Statt aber findern gehindert wird. Statt aber Elektricität zu geben, die vielleicht schwer zu entfernen seyn würde, nehme man einen Condensator, fetse die obere Platte desselben durch einen Messingdraht mit einer der Schalen in Verbindung, und verbinde eben so die untere Platte mit dem Boden. Diese

Verbindungen werden to bewerkstelligt, dass sie sich mehrere Stunden und selbst mehrere Tage hindurch erhalten können. Aledann pslanzt man in die Erde der Schalen den Samen dessen Wirkung man sindiren will, z. B. Weizenkörner. Nun fängt das Experiment an, das Laboratorium bleibt völlig geschlossen und man bringe weder Feuer noch Licht noch irgend einen elektrisirten Körper hinein.

Im Marz, als trockene Nord - und Oftwinde herrschten, waren die Vorsichtsmassregeln hinreichend, und ich beobachtete die folgenden Erscheinungen. Während der beiden ersten Tage trocknete die Erde an der Oberfläche aus, die Körner schwollen auf, und der Keim stieg aus seiner Hülle ungefähr eine Linie lang heraus, ohne jedoch oberhalb der dünnen Erdschicht zu erscheinen, die das Korn bedeckte. Der Condensator, mehrmals untersucht, zeigte keine Spur von Elektricität. Am dritten Tage stiegen die Keime zur Erde heraus, und fingen an ihre Spitzen zu erheben, wobei fie dieselben gegen das Fensier neigten, welches mit keinem Fensferladen versehen war. Als ich nun den Condensator brauchte, sah ich zum ersten Male eine Divergenz der Blätter. Die rasche Thätigkeit, welche der wachsende Keim auf das Sauerstoffgas der Luft ansübt, entwickelt also Elektricität. Diese Elektricität war negativ in den Schalen, mithin positiv in den entwichenen Galen. Der Apparat wurde auf seinen natürlichen Zustand zurückgeführt, aber schon nach einigen Stunden war er wieder geladen. Ich war begierig, die nächtlichen Wirkungen zu beobachten, da man weiß, daß während der Nacht die Pflanzen im Allgemeinen fich anders gegen die

Luft verhalten. Als ich am andern Morgen meinen Apparat untersuchte, gab er mir eine ziemlich starke elektrische Ladung, und zwar hatte die Elektricität ihre Natur nicht geändert. Von diesem Zeitpunkte an war der Vegetationsprozess acht Tage lang ziemlich lebhaft, und während der Zeit beobachtete ich sleisig den Condensator, sowohl zu verschiedenen Stunden des Tages, wie auch am Abende nach Sonnenuntergange, eine Stunde später in der Nacht, und frühmorgens oder um Sonnenansgang. Immer zeigte sich Elektricität, in größerer oder geringerer Menge, je nach der Zeit, die verslossen war; nach Verlauf von zwölf Stunden betrug die Divergenz der Blätter mehr als einen Zoll, und immer nahm die Erde in den Kapseln negative Elektricität.

Nach Verlauf dieser letzten acht Tage trat anderes Wetter ein. Es drang eine große Feuchtigkeit in das Laboratorium, obgleich es auf das Vorsichtigste verschlossen worden war, und von nun an war es unmöglich, die geringste Menge von Elektricität zu sammeln.

Es standen 12 andere Schalen bereit, in welchen ein anderer Vegetationsprozess angefangen hatte, und da er sehr lebhaft war, während der frühere wegen der Trockenheit in Stocken gerieth, so glaubte ich, dass dieser neue Vegetationsprozess mir sehr starke Anzeigen von Elektricität geben würde; allein, mit aller Sorgsalt konnte ich nicht die geringste Spur erhalten. So durch das Wetter gehindert, blieb mir nur das Mittel übrig, das Laboratorium noch sester zu verschließen und darin mittelst eines absorbirenden Körpers den ersorderlichen Grad von Trockenheit

zu erhalten. Es wurden daher mehrere Scheffel Actzkalk, zu kleinen Stücken zerklopft, in dem fehr großen Gemache vertheilt und mehrere Kilogramme Chlorcalcium, in Untertaffen vertheilt, neben die Schalen mit der Vegetation gestellt. Nachdem diese austrocknenden Substanzen fünf ibis fechs Tage gewirkt hatten, war die Luft hinlänglich trocken, ungefähr wie früher im Märzmonate im Freien. Nun kamen alle elektrische Erscheinungen, selbst mit großer Intenfität, wiederum zum Vorschein, und da ich gegen den Einflus und den Wechsel der Witterung gefichert war, konnte ich die Verfache fo oft anstellen, als nothig war. Auf diese Art liess ich zweimal Weizen wachsen, zweimal Kresse, einmal Levkoje und einmal Luzerne. Bei jeder Operation wurde die Entwickelung des Vegetationsprozesses und die der elektrischen Erscheinungen, welche denselben begleiteten, zehn bis zwölf Tage hindnrch beobachtet.

Es zeigte sich ein sonderbarer Umstand, der nämlich, dass, wenn man, nach den drei oder vier ersten Tagen des Wachsens, den Condensator, nachdem man mit ihm eine Beobachtung gemacht hatte, entlud und ihn hierauf wieder gebrauchte, er schon innerhalb einer Sekunde geladen war. Es ist aber klar, dass die Sauerstoffmenge, welche sich bei einer schmachtenden Vegetation, die nicht mehr als drei oder vier Quadratsus bedeckt, innerhalb einer Sekunde verbindet oder entwickelt, so gering ist, einen so kleinen Bruchtheil von einem Milligramm ausmacht, dass die dadurch erregte Elektricität am Condensator nicht merkbar werden kann. Daraus könnte man befürchten, dass diese Elektricität einen anderen

Ursprung habe, von einer fremdartigen Urfachel entwickelt worden fey; denkt man aber hierüber nach, fo fieht man, dass, da die Erde trocken war, siel auch ein unvollkommner Leiter seyn muste, und dass die fich in the ansammelade Elektricität auch zurückgehalten werden musste. Diese war es dann, durch welche fich der Condensator lud. Um fich davon zu überzeugen, reichte es hin, mit dem Condensator. fuccessive eine, zwei, drei oder mehrere Schalen zu verbinden, wo man dann fah, dass die Ladung mit der Zahl der Schalen stieg. Endlich brauchte man sie nur lange Zeit hindurch mit dem Boden zu verbinden, wo sie dann den Condensator nicht mehr Inden, und ganze Stunden erforderlich waren, bevor fie ihm' eine merkliche Elektricität mittheilten. Ohne Zweifel ift es das unvollkommne Leitvermögen der ausgetrockneten Erde, welche es bisher unmöglich machte, irgend eine Verschiedenheit in der Elektricität bei Tage und bei Nacht zu beobachten; obgleich ich darauf viele Sorgfalt verwandte, voraussetzend, dass, wenn die Entwickelung der Kohlenfaure den Boden negativ elektrisch mache, die Entwickelung von Sauerstoff dagegen denselben positiv elektrisch machen mülle.

Diese ist auch vielleicht die Ursache der Entstehung einer andern Erscheinung, die ich noch nicht hinlänglich studirt habe, um sie erklären zu können. Innerhalb zwei bis drei Tage hörten die elektrischen Anzeigen zweimal auf und darauf zeigten sie sich in entgegengesetztem Sinne, d. h. die Schalen zeigten positive Elektricität und zwar fortwährend in schwachem Grade während der ganzen übrigen Zeit des Wachsthums.

Faset man diese sämmtlichen Versuche zusammen, fo gehen aus ihnen folgende Resultate hervor:

Erstlich, dass die Gase bei ihrer Verbindung unter fich oder mit starren und flüchtigen Körpern Elektricität entwickeln.

Dass bei diesen Verbindungen der Sauerstoff immer positive Elektricität entwickelt, der brennbare Körper, wer er auch sey, dagegen negative Elektricität.

Und umgekehrt, wenn eine Verbindung fich trennt, befindet fich jeder ihrer Bestandtheile in einem entgegengesetzten elektrischen Zustande, da ihm die zuvor von ihm entwickelte Elektricität fehlt. Diese Wechselseitigkeit zeigt, worin der Zustand des Entstehens von dem des Bestehens eines Körpers verschieden ist.

Es folgt zweitens daraus, dass die Wirkung der Pflanzen auf den Sauerstoff der Lust eine der anhaltendsten und mächtigsten Ursachen der Elektricität in der Atmosphäre ist. Wenn man einerseits erwägt, dass ein Gramm reiner Kohle, beim Uebergange in Kohlensäure, so viel Elektricität entwickelt, um eine Leidener Flasche zu laden, und andererseits, dass die Kohle, welche zum Wachsthume der Pflanzen verbraucht wird, nicht weniger Elektricität entwickelt, als die, welche frei verbrennt; so kann man daraus schließen, wie es meine Versuche geradezu zu beweisen scheinen, dass auf einer mit Gewächsen bedeckten Fläche von 100 Quadratmetern in einem Tage

mehr positive Elektricität erregt wird, als zur Ladung der stärksten elektrischen Batterie nöthig ist.

Dieser Ursprung der atmospärischen Elektricität, einmal durch strenge Versuche erwiesen, bleibt nur noch zu untersuchen übrig, was aus ihr serner wird, nach welchen Gesetzen und durch welche Eigenschaften sie sich in der Lust sortpslanzt, zerstreut, erhebt und in den höhern Regionen der Atmosphäre anhänst. Ich habe über diesen Gegenstand schon einige Hauptangaben gesammelt und hosse, dass meine übrigen Beschästigungen mir erlauben, diese Arbeit sortzuletzen.

VI. Ueber die Elektricität, welche Metalldrähte bei Eintauchung in eine Flamme erhalten; von Hrn. Becquerel.

(Der Acad. d. Wiff. zu Paris am 23. Oct. 1827 mitgetheilt. Ann. de chim. et de phys. XXXVI. 328)

In der vorhergehenden Abhandlung beschästigt sich Hr. Pouillet mit der bei Verbindung der Gase entwickelten Elektricität. Nach Erwähnung der fruchtlosen Versuche von Saussure und H. Davy, um bei der Verbrennung von Eisen oder Kohle in Sauerstoffgas oder Lust Elektricität zu erhalten, fügt er hinzu: "Kürzlich haben andere Physiker neue Ver"suche über die Elektricität der Flamme unternommen, aber die von ihnen gemachten Hypothesen "konnten sie nicht zur Wahrheit sühren." Da dieser Satz, der sich zum Theil auf nach bezieht, glauben

lassen könnte, das ich bei Darlegung der elektrischen Erscheinungen, die ah bei Berührung von Flammen mit Metalldrähten zeigen, in Irrthum gewesen sey, so habe ich meine Versuche mit Sorgsalt wiederholt, und mich dadurch überzeugt, dass die von mir beobachteten Erscheinungen von besonderen Eigenschaften herrühren, swelche die Metalle bei Eintanchung in die Flamme bei einer gewissen Temperatur erlangen. Die Elektricität z. B., welche eine Platinspirale annimmt, die in irgend einen Theil einer Flamme des brennenden VVasser instgases oder Alkohols gesteckt ist, rührt nicht immer von derjenigen her, welche dieser Theil durch die Verbrennung erhält. Die solgenden Versuche werden hierüber keinen Zweisel lassen.

In dieser Notiz wird nur von den elektrischen Erscheinungen die Rede seyn, welche bei Berührung einer Flamme mit Metalldrähten oder Streisen auftreten, und nicht von denen, welche Hr. Pouillet so sorgfältig bei der Verbrennung der Kohle untersucht hat, wo die Kohle negative Elektricität und die Kohlensaure oder die umgebende Lust positive Elektricität annimmt. Diess Resultat stimmt mit der allgemeinen, von mir vor drei Jahren nachgewiesenen, Thatsache überein, dass bei den chemischen Actionen, und namentlich bei der Verbindung von Säuren mit Alkalien, die elektrischen Erscheinungen die nungekehrten von denen bei blosser Berührung sind.

Man kennt die schöne Entdeckung des Hrn. Erman über die wechselseitig isolirende und leitende Wirkung, welche der glühende Platindraht in der aphlogistischen Lampe des Hrn. Davy auf die beiden Elektricitäten eusübt. Um diese Eigenschaft zu zeigen, setzt man eine aphlogistische Lampe, deren Platindraht in voller Gluth begriffen ist, auf ein Elektrometer, und nähert der Lampe von oben den negativen Pol einer Zambonischen Säule. Augenblicklich werden die Goldblättehen divergiren. Hierauf nähere man auf gleiche Art den positiven Pol, sund es wird keine Divergenz Statt finden. Mithin 'gestattet der glühende Platindraht nur der negativen Elektricität den Durchgang. Das Gegentheil sindet Statt, wenn die Elektricität von einem glühenden Drahte in einem nicht glühenden übergeht, und beide Drähte von einander einen gewissen Abstand haben. Dies ist das Princip, das zur Erklärung 'der von mir beobachteten Erscheinungen dient.

Man fetze auf die obere Platte eines guten Condenfators eine aphlogistische Lampe von Kupfer, deren Platinspirale von dem Gefässe durch eine Glasröhre, woran fie befestigt, getrennt ift. Die untere Platte des Condenfators fielle mit dem Boden in Berührung. Trennt man die Platten, fo findet man, dass der Alkohol, wie es zu erwarten war, bei der Verbrennung einen beträchtlichen Ueberschuss von negativer Elektricität angenommen hat. Die politive Elektricität muß fich also in dem Theile der Luft befinden, welche den Draht und die Spirale umgiebt. Wenn man die Spirale mit einem in der Hand gehaltenen Platindraht berührt, fo andern fich die Vorgange: man zieht alle negative Elektricität aus, die entwickelt wird, und es bleibt in dem Alkohol oder dem ihn enthaltenden Gefässe nur positive Elektricität zurück. Dasselbe Refultat erhält man auch, wenn der ghiliende Schraubendraht von einer zweiten Schraube, aus dickerem Drahte gebildet, in einem Abstande von einigen Millimetern umgeben ist. Diese Thatsachen lassen sich leicht mittelst des Principes von Han. Erman erklären, denn die beiden, bei der Verbrennung entwickelten, Elektricitäten besinden sich in einem Zustande des Gleichgewichts, welcher einige Besiehung mit dem der beiden durch die Berührung von Metallen erregten Elektricitäten zu haben scheint, und da der glühende Schraubendraht nur der negativen Elektricität den Durchgang gestattet, so verbreitet sich die andere Elektricität auf die umgebenden Körper und ladet den Condensator.

Nun mehme ich statt der ephlogistischen Lampe eine Mellingschale, gefüllt mit Alkahal, in den ein baumwollener Docht eingetaucht ist und zwar hindurchgehend durch eine, von einem Korkscheibchen getragene, Glasröhre, um zu verhüten, dass die Flamme die Wände der Schale berühre. Darauf zünde ich diese Flamme an. Bald, nachdem man die l'latten des Condensators getrennt hat, sieht man, dass der Alkohol einen ziemlich großen Ueberschiuse von negativer Elektricität angenommen hat. Was die pofitive Elektricität betrifft, so wird sie sich auch zum Theil finden, und ficher ist fie in der Flamme und den angranzenden Theilen; darf man fich aber eines Platindrahtes bedienen, um fie in dem Innern der Flamme aufsnluchen? ich glaube, nein. Denn, wenn man die Flamme, Loy ee inwendig, oder auswendig, mit einem Draht oder Streisen von Platin berührt, der dadurch rothglühend wird, so nimmt der Alkohol, sogleich einen Ueberschuse von positiver Elektricität an, während der Draht, vermöge seines Glühens, negative Elektricität zeigt. Ein Platindraht von o,o: Millim Dicke, der die Flamme nur in einem Punkte berührt, verhält sich auf gleiche Weise, eben so eine Schraube, die von so dünnem Platindraht gemacht ist, dass sie noch ins Glühen kommt, wenn man sie dem sichtbaren Theile der Flamme bis auf einige Millimeter nahe bringt.

Drähte von Gold, Silber, Kupfer und Eisen, unter gleiche Umstände wie der Platindraht versetzt, führen zu ähnlichen Resultaten. Es ist also wohl erwiesen, 'dass man sich zur Aussuchung der Elektricität in der Hülle einer Flamme nicht der glühenden Metalldrähte bedienen darf, weil die Temperatur' das Leitvermögen derselben so abändert, dass sie nur der einen Elektricität den Durchgang mehr gestatten, die andere also sich frei auf alle Leiter in der Nähe verbreiten kann.

Es bleibt noch jetzt zu untersuchen, was geschieht, wenn metallische Körper von mehr oder weniger beträchtlicher Masse bei ihrer Eintauchung in
die Flamme nicht mehr glühend werden. Diese Angabe wird durch die Aenderungen, welche in dem
Leitvermögen eintreten, etwas verwickelt; indes verdient sie sorgfältig untersucht zu werden, und damit
werde ich mich auch beschästigen.

VII. Ueber die Elektricität, welche sich bei schemifehen Actionen entwickelt und über den Ursprung der Elektricität in der Atmosphäre; von Hrn. Pouillet.

(Ann. de chim. et de phys. XXXV. 5.)

In meiner ersten Abhandlung suchte ich chemische Processe hervorzubringen, die denen, welche in unbegränzter Zahl auf der Erdoberstäche vermittelst des Sauerstoffgases vor sich gehen, möglichst ähnlich waren, und da sich hierbei Elektricitätsmengen entwickelten, die ich sammeln konnte, wurde ich zu dem Schlusse geführt, dass der chemische Prozess, welcher unaufhörlich bei der Vegetation sich erzengt, eine siete Quelle der atmosphärischen Elektricität seyn müsse.

In der gegenwärtigen Abhandlung habe ich die Ablicht, zu bestimmen, ob bei den chemischen Zersetzungen oder bei der Trennung der Bestandtheile eines zusammengesetzten Körpers Elektricität entwickelt werde und ob diese Erscheinungen eine zweite Quelle der Elektricität in der Atmosphäre seyen.

Beim ersten Anblicke könnte man glauben, dass diese Frage schon durch das, was in der ersten Abhandlung erörtert worden ist, und was man auch sonst über die Elektricitätsentwickelung bei chemischen Verbindunden weis, beantwortet werde. Denn, wenn man elektrische Erscheinungen beobachtet im Momente, wo ein Körper gebildet wird oder seine Elemente sich vereinigen, scheint es natürlich, dass

fich auch dann, wenn diefer Körper zersetzt wird oder feine Elemente fich trennen, shuliche Erscheinungen einstellen muffen. Bei einigem Nachdenken fieht man jedoch bald, dass die Umkehrung jenes Schluffes keine nothwendige Wahrheit besitzt. Denn. obgleich wir wissen, dass sich bei der Vereinigung zweier Körper zu einer chemischen Verbindung Elektricität entwickelt, so wissen wir doch nicht, durch welche Urfache diese Elektricität entwickelt wird, ob durch bloße Berührung der heterogenen Theilchen. oder ob durch fonst eine ganz andere Ursache. Die Beobachtung dessen, was im Momente der Trennung der Blemente geschieht, giebt uns ein Mittel, diese Ungewissheit zu heben; denn, wenn die Elektricität eine Folge der Berührung ist, so mus sie nach der Trennung der Theilchen bleiben, was fie im Momente der Vereinigung derfelben gewesen ift; nur die Urlache derlelben wird verschwinden, wie sie verschwindet, wenn man eine Zinkplatte von einer Knpferplatte abhebt.

Unter diesem Gesichtspunkte ist die in Rede stehende Frage von großer Wichtigkeit für die chemischen Theorien und für die Beziehungen, die zwischen den Molecular-Assinitäten und den sie begleitenden Elektricitätsentwickelungen Statt sinden. Andererseits hangen diese Untersuchungen mit der großen Frage über die atmosphärische Elektricität zusammen; denn gleichwie es auf der gesammten Erdoberstäche eine Menge natürlicher Erscheinungen giebt, durch welche sich chemische Verbindungen bilden, so giebt es auch eine Reihe von umgekehrten Processen, durch welche die Elemente sich von einander trennen

und auf ihren ursprünglichen Zustand zurächtenmen. Denkt man z. B. über die Verdampfung nach,
welche so wohl auf dem Meere, als auf dem Lande
und auf den dasselbe bedeckenden Pilanzen Statt kinde,
so sieht man bald, dass es keine gewöhnliche Verdampfung oder keine blobe Aenderung des Aggregatustandes ist. Das Watter, welches hier Dampf austölist, enthält nämich verschiedene Salze und mehr
oder weniger zusammengesetzte Pilanzenstosse in Lösungleich von den in ihm enthaltenen fremden Theilen zu trennen, und solglich ohne nicht eine mehr
oder weniger vollständige chemische Absonderung m
erleiden.

Bevor man indels seine Ausmerksamkeit auf die, immer sehr verwickelten, Erscheinungen im Großen lenkt, muß man zunächst die einsacheren Erscheinungen untersuchen, die sich nach Belieben verändern sallen und deren Bedingungen man sammtlich nen kann.

Nichts scheint leichter, als Aenderungen des Aggregatzustandes oder chemische Zersetzungen zu bewirken, und nichts ist in der That auch leichter, wenn man die Körper nur verdampsen und zersetzen will, um ihre wägbaren Bestandtheile zu bestimmen. Will man aber die dabei entwickelte Elektricität aussangen, so stölst man auf große Schwierigkeiten und die Lösung der Ausgabe wird sehr schwierig. Wendet man die Volta'sche Säute als zersetzendes Agens an, so läust man Gesahr, ihre Elektricität mit der, welche die Elemente bei ihrer Trennung geben, zu vermischen. Wendet man die Wärme, als ein weniger

kräftiges Agens, an, so geräth man in eine andere Gefahr; denn da alle starren Körper bei hinreichender Erhitzung Leiter werden, die Gase und die Flamme diese Eigenschaft ebenfalls besitzen, so ist es fast unmöglich, die Körper, mit denen man experimentirt, so zu isoliren, dass sie die etwa angenommene Elektricität behalten.

Nach einigen Versuchen bin ich jedoch bei zwei Versahrungsarten stehen geblieben, die mir sehr genau und für die Ausführung ziemlich bequem erscheinen.

Das erste besteht darin, dass man den Condensator mit einem Messingstabe versieht, der 8 bis 10 Zoll lang ist, und sich in eine horinzontale Platte von 1 bis 2 Zoll Durchmesser und 1 Linie Dicke endigt. Auf diese Scheibe setzt man einen mehr oder weniger heisen Tiegel der vermöge seiner Natur oder seiner Größe im Stande ist, die Wärme auf kürzere oder langere Zeit zu behalten. In diesen Tiegel bringt man die Substanz, die man verdampsen lassen will. Wenn dieser Apparat als Condensator dienen soll, so reicht es hin, die obere Platte während der ganzen Dauer des chemischen Processes mit dem Boden in Communication zu erhalten; soll er aber nur als Elektroskop angewandt werden, so hebt man diese Communication auf.

Diess Versahren ist dem analog, welches Saussure bei seinen Untersuchungen über die Verdampfung des VVassers und über den Ursprung der atmosphärischen Elektricität angewandt hat. Saussure zog aus ihnen eine Menge ungemein merkwürdiger Resultate, und man kann ans seinem VVerke sehen, dass nur wenig sehlte, dass dieser große Beobachter, die

damale noch nicht erwiesenen chemischen Actionen errathend, den wahren Grund der seltsamen Regellosigkeiten in seinen Versuchen aufgesunden hätte.

Das zweite Verfahren, welches ich anwandte, beruht auf Hr. Fresnel's schöner Entdeckung der
großen Linsen. Hierbei find die Tiegel nicht mehr
nöthig; man nimmt statt ihrer eine einfache Platinplatte, legt auf sie die zu zerlegende Substanz, und
läst nun das im Brennpunkte der Linse concentrirte
Licht derauf fallen.

Nachstehendes enthällt die Resultate verschiedener Reihen von Versuchen, die nach dem ersten Verfahren gemacht worden find.

Ich werde nicht von den langwierigen und zahlreichen Versuchen sprechen, mit denen ich ansing
und die mich in alle die VVidersprüche führten, die
Saussure erfahren musste; denn diese Versuche,
gleichwie die in meiner ersten Abhandlung beschriebenen, sind tausendsättigen Fehlerquellen unterworfen, die man schwer aussindet und vermeidet. Ich
werde daher sogleich zu denjenigen Versuchen übergehen, die regelmäsig und beweisend, wie ich hosse,
auch mit den von mir noch anzuzeigenden Vorsichtsmassregeln leicht zu wiederholen sind.

Ich ließ einen Platintiegel mit sehr dünnen Wänden versertigen und stellte damit drei Reihen von Versuchen an, wie folgt.

Erste Reihe. Der Tiegel war rothglühend; man setzte ihn auf die Scheibe des Condensators und brachte einige Tropsen destillirten Wassers hinein. Das Wasser rundete sich ab, wie Quecksilber auf Wasser und schien den Boden des Tiegels gewissermaßen

nur in einem Punkte zu berühren. Es verdampste ohne zu sieden sehr langsam, und war dabei bald unbeweglich wie auf einem kalten Körper, bald in einer drehenden, ungemein raschen Bewegung begriffen \*). Mehrere Minuten waren ersorderlich, da-

\*) Es scheint, dass Eller der Erste gewesen sey, der die Erscheinungen, welche fich darbieten, wenn man Wasser in kleinen Portionen auf mehr oder weniger heifse Flächen schüttet, beobachtet hat (Histoire de l'Acad. de Berlin 1746. p. 42). Leiden frost trieb diese Untersuchungen weiter (De Aquae communis qualitatibus. 8°. Duisburg 1756); er fand, dass das Waffer in einem weißglühenden eifernen Löffel lange Zeit zum Verdampfen gebrauche, und dass es eine Kugel bilde, die fich entweder drehe oder unbeweglich bleibe, und durchlichtig wie eine Glaskugel fey. Klaproth (Journ. de physig. 1802. p. 62. Nichols IV. 202) wiederholte diese Versuche mit einem eifernen Löffel, einer Platin - und einer Silberschafe; er beobachtete, dass bei der Rothgluth die Dauer der Verdampfung nicht gleich bei den verschiedenen Metallen sey; dass z. B. auf Eisen ein Tropfen 40" zum Verdampsen gebrauchte, auf Silber 50", und auf Platin 60" bis 70". Aus diefen Verfuchen ist nichts zu schließen, da die Erkaltung veränderlich war. Es gelang ihm nicht, mehr als 10 Tropfen hineinzulchütten, ohne nicht eine schleunige Verdampfung zu bewirken. [Hrn. Hofr. Döbereiner ift es fpaterhin gelungen, wie man aus dief. Ann. Bd. 72. S. 211 erfehen kann, durch allmäliges Eintröpfeln von Waffer in einen über der Weingeiftlampe fortwährend im Glühen gehaltenen Tiegel, eine Wafferkugel von der Größe einer Wallnuse in jenen Zustand zu verfetzen. Sie rotirte langfam, und ein in fie gestecktes Thermometer zeigte 79 bis 81° R. P.] Rumford fuchte die Urfache diefer Erscheinungen aufzufinden. Zu dem Ende schwarzte er einen Silberlöffel inwendig über einer Flamme und brachte in ihn einen Tropfen Walfer. Diefer rundete fich bei gewöhnlicher Temperatur zu einer Kugel, da er den Ruls nicht bemit ein Tropfen von der Größe einer Erhie geschwinden konnte; er verschwand indese, ohne dass der Condensator irgend Elektricität angenommen hatte. Man brachte einen zweiten hinein; aber auch dieser verschwand ohne irgend eine Anzeige von Elektricität zu geben. Endlich sank die Temperatur unter die Rothglühhitze hinab, und das hineingetröp selte VVasser breitete sich auf dem Boden des Tie-

netzen konnte. In diesem Zustande brachte er den Lössel über eine Flamme, suchte veraber geblich den Trepsen dadurch zu erhitzen. Der Stiel wurde bis am Ende brennend heiß, dass dass sich das Wasser merklich erwärmte. Rumford nahm an, der Wassertropsen reslective an seiner Oberstäche die Wärme und hindere sie dadurch in sein Inneres einzudringen.

Bei meinen Verfuchen konnte ich einen großen Plattetiegel, den ich rothglühend gemacht hatte, bis zur Hälfte füllen und das Wasser eine Viertelstunde lang darin erhalten, etne dass es eine Bewegung oder eine merkliche Abnahme ge-Ich bemerkte, dass das Waffer durch gewisse zeigt hätte. darin gelöste Körper, vor allem durch Kali und Kalisalze, die Eigenschaft, ohne Verdampsung mit rothglühenden Körpera in Berührung zu bleiben, vollständig verlor. Waffer, das durch Dinte oder Kohlenstaub geschwärzt war, verdampste Diefs liefs mich vermuthen, das die ebenfalls sehr rasch. Erscheinung vielleicht von der Leichtigkeit abhange, mit welcher die von sehr heißen Körpern ausströmende, ftrahlende Warme die verschiedenen Mittel durchdringe. Es könnte wohl seyn, dass die Wärme, welche die Wände des glibenden Tiegels ausstrahlen, durch das Wasser bindurchgingen, ohne abforbirt zu werden und folglich ohne das Waster zu erhitzen, wie es weniger heisse Strahlen than wurden. Diese Erscheinengen schließen sich, wie man sieht, an diejenigen an, die Hr. Perkins in größerem Maafeltabe bei feinen michtigen Generatoren beobachtet hat.

1

1

o

ſ

u

F

I

8

gels aus. Es liefs ein Geräusch hören und bald fing es an mit Hestigkeit zu zittern und wurde nach allen Seiten herausgeschleudert. Diese schleunige Zerstreuung des Wassers geschah, wie die einsache Verdampfung, ohne irgend eine Anzeige von Elektricität.

Dieser Versuch wurde mehrere hundert Male mit völlig reinem Wasser wiederholt, das man in größerer oder geringerer Menge in den Tiegel schüttele; aber weder bei der einfachen Verdampfung, noch bei dem Zittern und lebhasten Zerstreuen des Wassers wurde jemals die geringste Spur von Elektricität erhalten.

Sehr reine und krystallisirbare Essigsaure verhielt sich wie das VVasser. Sie verdampste wie dieses und gab wie dasselbe keine Spur von Elektricität.

Schwefellaure und Salpeterlaure, beide fehr rein und höchst concentrirt, verhielten sich durchaus wie das VVasser und die Essigsaure.

Ans dieser Reihe von Versuchen folgt also, dass die blosse Aenderung des Aggregatzustandes, selbst wenn sie so rasch wie möglich geschieht, keine Elektricitätserregung veranlasst.

Nachdem diese Hauptthatsache erwiesen ist, wollen wir die Reinheit des Wassers ein wenig trüben, und die, sich darbietenden, neuen Erscheinungen beobschten. Dies bildet die zweite Reihe von Versuchen.

Zweite Reihe. Der Platintiegel wurde erhitzt und wie in der ersten Versuchsreihe aufgestellt. Zur Flüssigkeit wurde aber, statt des reinen Wassers, eine Lösung von Strontian genommen. Die in den Tiegel geschüttete Flüssigkeit schien ansangs, was ihre Gestalt and ihr Ansehen betraf, die numlichen Erseitshittegen darzubieten; aber beid wurde eine wesentlichte Verschiedenheit sichtbar. Es zeigte sich nümlich Elektricität und bald in ziemlicher Stärke. Budlich, im Augenblicke, wo das VVasser die Braitterung witt, von der wir sprachen, war die Elektricität so stark, dass die Blätter um 12 bis 15 Linien divergirten, selbs wenn der Apparat als Elektrometer und nicht als Condensator angewandt wurde.

Diese Elektricität war positiv. Das Wasser als, das verdampste, war negativ.

Man sieht leicht, dass es keine blosse Aendering des Aggregatzustandes ist, welche diese Briodeinung bewirkt hat, weil das reines Wasser sie nicht gliebt. Man ist also zu dem Schlusse gezwungen, dass his Wioment, wo die chemische Action, durch welche die Wassertheilchen mit den Strontiantheilchen vereinigt wurden, aushört, Elektricitäteerregung Statt sindet, und dass es positive Elektricität ist in dem Strontian, der im Tiegel zurückbleibt, und negative Blektricität im Wasser, das verdampst.

Dieser Versuch zeigt niemals weder die geringste Untegelmässigkeit, noch die geringste Ungewissheit. Gleich dem Strontian kann man Kalk, Baryt, Natron, Kali u. s. w. anwenden. Diese fixen Alkalien geben genau dasselbe Resultat, wie der Strontian; die Lestingen derselben mögen sehr schwach oder gesattigt seyn: das Resultat ist dasselbe und nur hinsichtlich fainer Starke verschieden.

Der Hitzgrad des Tiegels hat ebenfalle keinen Einfluß; nur daß die unter der Rothgluth liegende Temperatur, welche das Zittern und pistulishe Trennen der Elemente verursacht, die einzige ist, welche die starke Spannung giebt, von der die Rede war.

Dritte Reihe. In dieser Reihe wurden mit dem Wasser andere Veränderungen vorgenommen. Statt nämlich dem Walfer fixe Alkalien hinzuzusetzen, die im Tiegel bleiben mussten, wurde dasselbe mit Ammoniak gemischt, das fich rasch verstüchtigte. Auch hier wurde Elektricität und in fehr großer Menge entwickelt. Es war nichts Seltenes, eine Divergenz von 18 Linien ohne Condensator zu erhalten; die Elektricität war aber hier der früheren entgegengeletzt, fie war nämlich negativ im Apparate. Die positive Elektricität muss fich also mit dem Ammoniak oder VVasserdampse erhoben haben, aber mit welchem diefer beiden Körper ist schwer à priori zu sagen; nur die Analogie scheint anzudenten, dass es die Elektricität des Wassers sev. welche im Apparate bleibt, da das Ammoniak schneller verfliegt, als das Waller, und dass demnach das Ammoniak politiv ift, wie es die andern Alkalien find.

Wenn man dem deftillirten Wasser 150 oder selbst noch weniger Schweselsaure hinzusetzt und mit dieser Lösung experimentirt, so sindet man Elektricität, welche reines Wasser nicht giebt. Diese Elektricität ist negativ. Bei dieser, durch Wärme bewirkten, Scheidung des Wassers von einigen Theilchen Schweselsaure muss also Elektricität erregt werden, wie Wärme erregt wird.

Die krystallisirbare Essigsaure, die eben so hartnackig wie das VVasser sich weigert, die geringste Menge Elektricität zu geben, erzeugt augenblicklich Elektricität, sobald sie mit VVasser in verschiedenen Verbaltnillen gemischt ist, und so ist auch hier eine schweche chemische Scheidung von einer Elektricitäteerregung begleitet.

Die übrigen Säuren, und im Allgemeinen alle Gase und Flüssigkeiten, verhalten sich eben so mit Wasser.

Die löslichen Salze verschiedener Art, z. B. kohlensaure, schwefelsaure, salpetersaure, estigsaure u. L. w., sie mögen neutral, basisch oder sauer seyn, verhalten sich sammtlich eben so. Immer ist die Elektricität, welche sie dem Apparate geben, negativ.

Aus diesen drei Reihen von Versuchen ergeben fich folgende Resultate.

Erstlich. Die Veränderungen des Aggregatzustandes, die man in einem Platintiegel bewirken kann, sie mögen langsam oder möglichst rasch geschehen, geben niemals die geringste Spur von Elektricität.

Zweitens. Schwache oder concentrirte Lösungen von fixen Alkalien, z. B. von Strontian, Baryt, Kalk, u. s. w. geben bei der chemischen Scheidung, welche die Verdampfung begleitet, Elektricität. Der VVasserdampf nimmt die negative und das Alkali die positive Elektricität.

Drittens. Schwache oder concentrirte Lösungen von Gasen, Säuren und Salzen gaben bei der die Verdampfung begleitenden chemischen Scheidung gleichfalls Elektricität; aber hier nimmt der Wasserdampf die positive und die Lösung die negative Elektricität.

Man könnte noch hinzufügen, daß, wenn man im Wasser gleichzeitig zwei Substanzen hatte, die, wie Ammoniak und Kali oderKalk, entgegengesetzte Elektri-

citäten geben müssten, man sehr schwankende Resultate bekommen würde, deren Ursachen eben so schwerzu bezeichnen wären.

In allen diesen Fällen hat man einige Vorsichtsmaseregeln zu treffen, die zum Gelingen des Verfuchs durchaus nöthig find. Gebraucht man einen Platintiegel, so muse man ihn reinigen, was gewöhnlich keine Schwierigkeit hat. Wenn man aber den Versuch mit Kali macht, und man sich nur begnügt. ihn mehrmale auszuwaschen und selbst ihn mehrmals mit Wasser auszukochen, so behält er dennoch zuweilen einige Theilchen dieses Alkalis; denn, wenn man reines Wasser hineinschüttet, giebt er positive Elektricität, wie mit einer Kalilösung. Man kann den Tiegel nur dadurch in seinen ursprünglichen Zustand versetzen, dass man ihn mehrmals mit einer Saure auskocht. Dagegen ertheilen ihm mehrere salzsaure Salze für einige Zeit die Eigenschaft, das destillirte Wasser zu elektrisiren und negative Elektricität anzunelimen.

Im Allgemeinen hat man diesen heterogenen, am Tiegel haftenden, Substanzen die Irrthümer zuzuschreiben, in die man bei noch nicht gehöriger Bekanntschaft mit diesen Versuchen verfällt.

Ich hätte bei diesen allgemeinen Resultaten stehen bleiben können; allein, sowohl um die chemischen Wirkungen zu variiren, als auch, um die von Saussure beobachteten Widersprüche zu beseitigen, habe ich einige andere Reihen von Versuchen mit Tiegeln von verschiedener Natur unternommen.

Refultate, bei Tiegeln von verschiedenen Subflanzen beobachtet. Es wurde ein eiserner Tiegel erlutst und aufgestellt, wie früher der Platintiegel. Das Wasser, welches man hineinschüttete, zeigte, was seine Kugelform und die Langsamkeit sich zu erwärmen und zu verslüchtigen betrifft, fast die nämlichen Erscheinungen. Allein man erhielt hier Elektricität und zwar negative; zugleich oxydirte sich das Eisen sehr sichtlich. Nach den in meiner ersten Abhandlung aufgestellten Grundsätzen muß das Eisen aber auch in der That negativ elektrisch werden, wenn es sich durch Zersetzung des VVassers oxydirt.

VVenn reines VVasser für sich in dem Eisen Elektricität liesert, so begreift man, dass Lösungen, welche in Platin einfache Erscheinungen geben, hier zusammengesetzte Erscheinungen geben werden. VVollte man z. B. eine Strontian-Lösung gebrauchen, so würde einerseits das VVasser negative Elektricität, und andrerseits der Strontian positive Elektricität geben, folglich eine Art von Gegensatz in beiden Ursachen Statt sinden. Denn, wenn die Lösung sehr heiß ist, wird das VVasser vorwalten und die Elektricität negativ seyn, dagegen der Strontian die Oberhand bekommt und die Elektricität positiv wird, wenn die Lösung concentrirter ist.

Eben so verhält es sich mit Lösungen von Kali, Natron, Kalk und Baryt.

Man sieht hieraus, wie man nach Belieben die Resultate abändern kann, die sich in einem Tiegel ven einem oxydirbaren Metalle mit verschiedenen, mehr oder weniger concentrirten Lösungen erhalten lassen.

Bei dergleichen Versuchen zeigen kupferne Tiegel die namlichen Erscheinungen.

Die zahlreichen Verfuche, welche mit einem Silbertiegel gemacht wurden, boten Eigenthümlichkeiten dar, die anfangs ziemlich verwickelt schienen. Denn dieses Metall, obgleich es nicht leicht oxydirbar ist, verhielt sich genau wie das Eisen. Das Wasser, welches man in diesen Tiegel schüttete, als er rothglühte, gab negative Elektricität.

Da nun die blosse Verdampfung in Platin nichts erzeugt, sie dagegen in dem Eisen, das sich sichtlich oxydirte, Elektricität hervorbrachte, so muss man sichließen, dass in dem Silbertiegel eine chemische Verbindung vor sich ging. Aber, welcher Natur ist diese Verbindung? Ist es eine Oxydation des Silbers oder eine Oxydation eines fremden, ihm in kleinen Portionen beigemengten Metalls? Diess letztere allein scheint möglich, und in der That bedarf es auch nur einiger Kupsertheilchen, um das beobachtete Resultat hervorzubringen.

Wenn gleich das erste Versahren ganz gut gelingt, sobald es sich darum handelt, Lösungen zu zersetzen, so ist doch seine Anwendung sehr schwierig, wenn man starre Körper, wie Oxyde oder Salze, zu zersezen hat. Hierzu bediente ich mich dann der Linse des Hrn. Fresnel. Die Anzeigen von Elektricität, die man mittelst dieses zweiten Versahrens erhält, sind im Allgemeinen weit schwächer, als die beiden ersten. Doch habe ich es gebraucht, um die wichtigsten meiner ersten Versuche zu bestätigen und mich zu überzengen, dass die Oxyde, welche sich in der Hitze reduciren, Elektricität geben, wie andere Körper bei ihrer chemischen Zersetzung.

Von allen Salzen, welche ich dem Verfuche un-

terwarf, war natürlich das Kochsals dasjenige, was ich mit der größten Sorgfalt untersuchte, wegen der Verwandtschaft, die zwischen den mit ihm erhaltenen Resultaten und denen, welche auf der Oberstäche des Meeres in einem unvergleichlich größeren Masssabe vor sich gehen, Statt sinden müssen. Da nun ein einziger Tropsen einer schwachen Lösung von gemeinem Kochsalz bei seiner Verdampfung sehr merkliche Anzeigen von Elektricität liesert, so leidet es keinen Zweisel, dass nicht die chemische Scheidung, welche auf der ungeheuern Oberstäche des Meeres durch die Verdampfung vor sich geht, eine beständige Quelle von Elektricität seyn werde.

]

Ueberhaupt, da sowohl das VVasser, welches die Pflanzen durchzieht, als das, welches die Oberfläche des Bodens beseuchtet, immer einige fremde Theile enthält, die es bei der Verdampfung zurückläst; so solgt, dass an der Obersläche der Erde niemals eine Verdampfung Statt sindet, ohne das nicht gleichzeitig eine chemische Scheidung und solglich auch eine Elektricitätserregung hervorgerusen wird. Alle Dämpse und Gase also, die sich von der Oberfläche der Erde in die Atmosphäre erheben, werden in dem Augenblicke ihrer Entstehung in einen elektrischen Zustand versetzt, und bei der Erhebung verbreiten und zerstreuen sie die Elektricität, mit der sie geladen sind, in der ganzen Atmosphäre.

Wenn diese Ursachen auch nicht die einzigen sind, welche unaushörlich die Elektricität in der Atmosphäre erneuen, so sind sie wenigstens die einslusereichsten, weil sie durch ihre Intensität in Verhältniss stehen zu der Größe der Erscheinungen, welche man beobachtet.

VIII. Von den durch elektrische Kräste von sehr schwacher Spannung bewirkten chemischen Zersetzungen; von Hrn. Becquerel.

(Auszug aus den Ann, de chim. et de phys. XXXIV. 153.)!

Es foll hier nicht von denjenigen chemischen Zersezzungen die Rede seyn, die mittelst Voltascher Säulen
hervorgebracht werden. Gelehrte des ersten Ranges
haben diese Art von Untersuchungen mit zu vielem
Eiser und Ersolg betrieben, als das hier noch eine
erhebliche Entdeckung zu machen wäre. Es handelt
sich hier nur um Zersetzungen mittelst solcher elektrischen Kräste, deren Spannung ungemein gering ist,
und schwächer als die, welche aus dem Contacte zweier
Metalle hervorgeht.

Schon Bucholz machte interessante Versuche über die chemische VVirkung von einfachen galvanischen Ketten, die aus Metallösungen, VVasser oder einer Säure, und einem Metalle gebildet waren. Es wurde nämlich eine Metallösung, z. B. eine Kupferlösung, mit reinem oder angesäuertem VVasser dergestalt übergossen, dass beide Flüssigkeiten sich nicht mit einander mischten, und darauf ein Kupferstreisen hincingesteckt. Nach Verlauf von einigen Stunden war dieser Streisen mit metallischem Kupfer überzogen.

Bucholz, der auch gleiche Refultate mit mehreren andern Metalllöfungen erhielt, zog hieraus den Soldule, dale die meisten Metalle mit ihren eignen Lätinigen und reinem oder angesauertem VVasser Ketten en bilden im Stande seven, durch deren elektritehe IV irkung das Metall gesällt werde.

Es giebt hier drei elektrische Actionen. Die eine reihrt wahreitein von der Berührung der Flüssigkeiten warer ich ber, wiewahlie his jetzt auf keine VVeise bei indirekt gemacht werden können. Die beiden anderer ernigerigen aus der Berührung des Metalls mit wier der beiden Flüssigkeiten. Die Erscheinung ist also seine ausammengesetzte, und die Wirkungen verstärten und ichwächen einander, je nachdem sie in gleichem oder entgegengesetztem Sinne wirken, wiewohl es gewils ist, dass die Wirkung des Metalls auf die Salalöfung vorwaltet.

Gewisse thermo-elektrische Erscheinungen, der Contact von Flüssigkeiten und Metallen, und die chemischen Actionen, erregen hinlänglich Elektricität, um Zersetzungen zu bewirken, die mit den von Bucholz beobachteten in Beziehung stehen.

Hr. Seebeck, Mitglied der Academie in Berlin, hat zuerst beobachtet, dass sich in einer geschlossenen Kette, die aus zwei mit ihren Enden zusammengelötheten Drähten oder Streisen von verschiedenen Metallen gebildet ist, ein elektrischer Strom einstellt, sobald man eine der Löthungen erhitzt.

Diess benutzend, haben mehrere Physiker versucht, thermo-elektrische Säulen, nach Art der Voltaschen Säulen, zu errichten, und gehofft, ihnen eine solche Stärke zu geben, dass sie Wasser zersetzen könnten. Allein ihre Bemühungen blieben ersolgles.

n nur, dass die Wirkung des elektrischen

Stromes anf die Magnetnadel häufig mit der Zahl der Stäbe slieg, wenn sie abwechselnd die Löthstellen erhitzten. Obgleich nun VVasser, welches etwas angesauert war, durch eine solche Säule nicht zersetzt wurde, so hätte doch wohl salpetersaures Silberoxyd zersetzt werden können, da hierzn eine weit geringere Spannung nöthig ist. Indess hat mir die Ersahrung gezeigt, dass die bei dieser Gelegenheit entwickelte Elektricität noch keine hinlängliche Spannung zur Ansübung einer chemischen Action besitzt, wie schwach auch die Affinität seyn mag, welche die Molekel zusammenhält.

Verschiedene Beobachtungen ließen mich vermuthen, dass diess nicht mehr der Fall seyn würde, wenn zwei Metalldrähte fich nur mit einem ihrer Enden berührten, und man sie rechts oder links von diesem Berührungspunkte erhitzte, während die beiden andern Enden in eine Metalllöfung eingetaucht waren. Meine Vermuthungen fanden fich gegründet. Man nehme z. B. zwei Drähte, einen von Platin und den andern von Kupfer, von einer gewissen Länge und ungefähr & Millimet. Dicke, und biege jeden Draht an einem feiner Enden zu einer Oehle um, den Platindraht zu einer fehr kleinen, den Kupferdraht zu einer von 3 Millim, Oeffnung, Diele Oehlen flecke man in einander und an das freie Ende des Platindrahts schweise man einen zweiten Kupferdraht; auch schmelze man ein wenig Schwefel an die Kupferöhle an. Nach dieser Vorrichtung stelle man eine Weingeistlampe unter die Platinöhse, so dass dieselbe rothglühend wird, die Kupferöhle aber nicht, eine Bedingung, die man erfüllt, wenn man den Platindraht an

den: Bade fer weißen Flamme bringt; to dest ithe Lahr wenig von der Kupferöhle entfernt ist. Verm man nun die freien Enden der Kupferdethte mit die Enden des Drahtes, der den Galzansenster bildet, in Verbindung fetst; so hat man einem starken elektrichten Strom, der, dem Bogen felgend, vom Kupferum Platin geht, d. h., worin die negetime Elektricitt vom Platin bergegeben wird.

Die Kupferöhle macht man darum größer, demit sie sich beim Glüben der Platinöhle nicht an sehr
gehitze. Bringt man dagegen die geößete Hitze auf
Seite des Kupferdrahtes an, so find die elektrifiken
VVirkungen umgekehrt. Die Erscheinungen find
Abeigene dieselben, wenn men fintt des Platinomits
ninen zweiten Kupferdrath ninnen, wie ich im einer
fröheren Abhandlung gezeigt habe. Giebt man bei
den Oehsen eine gleiche Temperatur, so migt
sich weder eine elektrische, noch eine chemische Vierkung.

Die Schicht von Schwefelkupfer, mit der sie Enpferöhle überzogen ist, erhöht die Stärke des Stromes merklich.

Man erhält also mit einer Kette, die ans zwei Drähten von verschiedenen Metallen zusammengesetzt ist, zwei unterschiedliche elektrische VVirkungen, je nachdem diese Drähte an einander gelöthet sind oder sich nur in einigen Punktèn berühren. Im ersten Falle geht der Strom stete in derselben Richtung, man mag nun die Hitze rechts oder links von dem Vereinigungspunkte aubringen. Im zweiten Falle ist dem aber nicht mehr so. Diese Verschiedenheit rührt davon her, dass in dem einen Falle eine blosse Berührung Statt sindet,

in dem andern aber die Berührung mit einer chemiichen Action verknüpft ist, welche die Bildung eines Oxydes oder Schwefelmetalls bedingt.

Der folgende Verluch wird zeigen, welchen Einfinse die chemische VVirkung auf diese Erscheinungen
ansübt. VVenn man auf einem Ende des Knpferdrahtes, welcher den Bogen eines Galvanometers bildet,
ein Stäckehen Schwesel verbrennt, und das andere
Ende darauf legt, so ist der nun austretende elektrische Strom dann am stärksten, wenn die Verbrennung
am lebhastesten ist, und zwar stärker als der, welcher
durch blosse Temperaturdisserenz entsteht.

Es sey nun in eine U-förmig gebogene Röhre eine Lösung von salpetersaurem oder schweselsaurem Kupseroxyd gegossen, und in jeden Arm derselben ein Kupserdraht gesteckt, der mit den Enden des Drahtes, welcher den oben beschriebenen Apparat ausmacht, in Verbindung sieht. Nach Ablauf einer Stunde wird das Ende, welches der negativen Seite entspricht, mit metallischem Kupser bedeckt, das andere dagegen sichtlich oxydirt seyn.

Zwei Zinndrähte, wie die Kupferdrähte zugerichtet, und in eine Löfung von falzf. Zinn gesteckt, geben gleiche Resultate, d. h. der Draht an der negativen Seite bedeckt sich mit Zinnkrystallen.

Drähte von Zink, Silber und Blei, in ihre refpectiven Löfungen getaucht, geben ähnliche Erscheinungen. Platindrähte dagegen find ohne VVirkung auf eine Platinlöfung.

Drähte von Platin, Gold, Silber n. f. w. in Löfungen von Blei, Zinn oder Kupfer getaucht, und wie oben mit ihnen verfahren, haben durchaus keine Wirkung auf dieselben, obgleich der Strom stets die nämliche Intensität besitzt.

Dessenungeachtet wird von zwei Silberdrähten, die man in Lösungen vom schwefelsauren oder salpetersauren Kupseroxyde eingetaucht hat, der positive stets von der Säure angegriffen, und auf dem negativen bildet sich kein Niederschlag. Der Sauerstoff und die Säure gehen hier also leichter zu dem positiven Pole über, als das Kupser zu dem negativen Pole.

In salpetersaurem Silber erzeugen Platindrähte, wie die Silberdrähte, einen Niederschlag; nur ist dieser reichlicher auf dem Silberdrahte, als auf dem andern. Man macht diesen Unterschied sichtlich, wenn man gleichzeitig einen Silberdraht und einen Platindraht, umeinandergerollt, in die Lösung eintaucht.

Man sieht also, dass, bei gleichen aber ungemein schwachen elektrischen Spannungen, die leicht reducirbaren Metalle sich aus ihren Lösungen auf Streisen des nämlichen Metalles niederschlagen, während im Allgemeinen keine Zersetzung Statt findet, wenn die Streisen aus einem andern Metalle, als aus dem in der Lösung enthaltenen bestehen, es sey denn, die Fällung geschehe ohnediele, wie wenn man Eisen in eine Kupferlösung steckt. Diese merkwürdige Thatsache kann nur mit elektrischen Apparaten von sehr schwacher Spannung beobachtet werden, weil, wenn diese Spannung eine gewisse Stärke besitzt, das gelöste Metall sich immer zum negativen Pole begiebt, was sür einen Metalldraht oder Streisen man auch in die Lösung getaucht haben mag.

Woher aber hier die Vorliebe eines in Sauren gelösten Metalles zu einem Streisen desselben Metalle? Es ist nicht nur die Cohäsionskraft, welcher Natur sie auch sey, die hier einen Einsluss haben könnte; denn man darf annehmen, dass sie zwischen gleichartigen Theilchen größer sey, als zwischen ungleichartigen. In diesem Falle bestimmte also die Cohäsionskraft nebst der des elektrischen Stromes den Niederschlag.

Verlangt man anhaltende Wirkungen von dem thermo-elektrischen Apparate, so muss man von Zeit zu Zeit den Kupserring, in welchen der Platinring eingehakt ist, erneuern, weil sonst ein Punkt eintritt, wo das Kupser ganz oxydirt und die Continuität unterbrochen wird, und alsdann die chemischen Wirkungen aushören.

Ein Apparat, gebildet aus einem Platindrahte und einem Eisendrahte, bringt keine Zersetzungen zu Wege. Diess ist unstreitig Folge der besonderen elektrischen Eigenschaften des Eisens, von denen ich schon in einer früheren Abhandlung gesprochen habe und sernerhin noch sprechen werde.

Der Contact von Flüssigkeiten und Metallen, und die chemischen Actionen entwickeln, wenn auch die Spannung sehr schwach ist, Elektricität genng, um Zersetzungen wie die oben beschriebenen zu bewirken.

Man nehme zwei sehr kleine Glasbecher, giese in den einen Salpetersaure und in den andern Kalilange, und verbinde sie mittelst einer gekrümmten, etwas engen Glasröhre, die mit einer Kochsalzlösung gefüllt ist. Nun tauche man in jede Flüssigkeit einen Platinstreisen, der an das Ende eines Platindrahtes befesigt ist, und an jeden dieser beiden Drähte besessigt man wiederum einen Draht von demjenigen Metalk

welches man dem Versuche unterwersen will. Der Streisen, der im Kali steht, nimmt negative Elektricität, und der in der Säure positive; man hat also eine beständig wirkende Säule, sobald man die Vorsicht gebraucht, die Becher zu verschließen, damit keine Verdampfung und keine Einwirkung der Lust auf das Alkali Statt findet.

Man kann auch Wasser statt des Kalis nehmen und in jeden Becher einen Kupferdraht tauchen; es sindet alsdann eine chemische Wirkung Statt und ein elektrischer Strom von dem Kupfer zu der Sanre, gleich als wenn ein blosser Contact vorhanden wäre. Der Strom ist stark genug, um ähnliche Zersetzungen, wie vorhin angeführt sind, zu bewirken.

Es fragt sich nun, ob bei der angegebenen Art von Zersetzung der Sauerstoff und die Sänren sich zum positiven Pol begeben, wie in der gewöhnlichen Säule. Der Draht am negativen Pole bedeckt sich zwar mit Metall, aber nichts beweist, dass sich der Sauerstoff und die Säure zum positiven Pole begeben.

Ich habe vorhin gezeigt, dass wenn man in eine Lösung von salpetersaurem Kupfer zwei Silberdrähte taucht, die beide mit dem Zersetzungsapparate in Verbindung stehen, der positive Draht merklich anläust, während der andere glänzend bleibt, ohne dass man auf seiner Oberstäche irgend eine Spur von gesälltem metallischen Kupfer wahrnehmen kann. Das Kupfer ist also in der Lösung geblieben, und es geschah mithin keine Uebersührung der beiden Elemente, aus denen das salpetersaure Salz besteht.

Es seyen jetzt zwei kleine cylindrische Glasgestse, und in dem einen eine Lösung von salpetersanrem Baryt, in dem andern eine Lösung von schweselsaurem Kupser. Man verbinde sie mittelst einer gekrümmten und engen Röhre, die, damit die Elektricität leicht übergesährt werde, eine schwache Kochsalzlösung enthält. In die Kupserlösung tauche man
den Kupserdraht, welcher der negativen Seite des Apparats entspricht, und in die Barytlösung den andern
Draht. Es ist klar, dass, wenn die Schweselsaure sich
zum positiven Pole begiebt, sie durch die Barytlösung
gehen und darin einen Niederschlag hervorbringen
muß.

Diess ist aber nicht der Fall; denn nachdem der Verfuch 4 bis 5 Stunden gedauert hat, ift der negative Draht mit Kupfer bedeckt, die Lölung des falpeterfauren Baryts ist nicht getrübt und der positive Draht hat fich oxydirt. Es hat hier also nur eine Ueberführung des Sanerstoffs Statt gefunden; die Schwefelfaure ift in dem ichwefelfauren Kupfer geblieben. Ich fchliefse darans, dass der Sauerstoff leichter überführbar ift, als die Saure. Diese Verschiedenheit in der Ueberführbarkeit verschiedener Körper kann nur dann wahrgenommen werden, wenn das elektrische Leitvermögen der Flüssigkeiten, welche die beiden eingetauchten Metalldrähte trennt, hinreichend ge-Schwächt ift; denn, falls fich zwei Kupferdrähte in geringem Abstande von einander in einer Lösung von schweselsaurem Kupferoxyde befinden, wird der pofitive Draht nach und nach angegriffen, gleich als würde er durch eine Saure zerfrellen, und zuletzt verschwindet er ganzlich; diess beweist, dass die Soliwemechanisches Gemenge von Salzen seyn sollten. Das eine wurde mir von Hrn. Baron Leithner als eine neue, kalihaltige Salzspecies übergeben; das andere verdankte ich Hrn. von Pittoni, der es von Aussee als Glauberit erhalten hatte.

Man hat zuweilen dem Polyhalit eine Würfelge-Stalt beigelegt, die aus gewissen, dem faserigen Minerale beigemischten, farblosen Massen herausgespalten worden feyn foll. Diese Massen find aber, in allen mir bekannten Fällen, Steinfalz, vielleicht auch Anhydrit. Die wahre Form des Polyhalits dagegen gehört zum prismatischen Systeme von Mohs, und ist ein breites fechsfeitiges Prisma, ähnlich dem auf Taf. I. Fig. 7. Der Winkel zwischen den beiden benachbarten Flachen o ift ungefähr 115°; der zwischen o und r ungefahr 12250. Die Höhlungen in den Spalten eines Stückes find mit Kryftallen bekleidet, aber von einer Tolchen Kleinheit, dass fich ihre Gestalt nur mit einem zusammengesetzten Mikroskope erkennen ließe. Die derben Varietäten zeigen gestreifte Zusammensezzungsflächen, auch find die Kryftalle auf gleiche Weile gestreift. Diese zeigen auch Theilbarkeit, doch keine fehr vollkommne, parallel den Flächen o, und zwar annähernd unter 1150.

Die Farbe ist sehr blass fleischroth, fast gelblich. Die Härte, welche in den Lehrbüchern größer als die des Kalkspaths angegeben wird, fand ich nur = 2,5, zwar größer als die des Steinsalzes, aber beträchtlich kleiner als die vom Kalkspath. Dieselbe Härte besizzen auch die dunklern, rothen, faserigen Massen, die ich des Vergleiches halber untersuchte.

Der Geschmack ist bei allen Varietäten sehr schwach, mehr bitter und zusammenziehend, als salzig, und wenn er es ist, rührt diess von beigemengtem Steinsalze her. Die Löslichkeit im VVasser ist sehr unbedeutend.

Das specis. Gewicht fand ich bei einem Stücke mit ziemlich großen Individuen = 2,782; bei einem andern, dessen Individuen zwischen den Flächen r und r mehr zusammengedrückt waren, und auf den Zusammensetzungsstächen mehr Glanz besasen, fand ich es = 2,730, bei einer andern Portion desselben = 2,746. Das spec. Gewicht der rothen, faserigen Varietät ergabsich = 2,770, sehr nahe übereinstimmend mit Stromeyers Resultate: 2,7689.

Nach allen physikalischen Eigenschaften scheinen die obigen beiden Species mit dem von Stromeyer analysirten Polyhalit identisch zu seyn. Selbst die im letztern, gegen die Richtung der Fasern geneigte Spur von Theilbarkeit stimmt mit der Lage des Prisma's von 115° überein. Von Interesse wäre es, die krystallinischen Varietäten zu analysiren, da dadurch ohne Zweisel die Natur dieser Verbindung vollends ausgehellt nud zugleich die Zahl der in der faserigen Varietät gesundenen Salze um etwas verringert werden würde.

X. Ueber den Davyn, eine neue Mineralfpecies; von Wilhelm Haidinger.

(Auszug aus dem Edinb. Journ. of Science T. VII. 326.)

Der Prodromo della Mineralogia Vesuviana der HH. Monticelli und Covelli ist in neuerer Zeit so häusig angeführt und von Lehrbüchern und Journalen zu Auszügen benutzt worden, dass man eine Notiz von demselben vielleicht schon früher auch in diesen Annalen erwartet hat. In jenem Werke ist eine große Anzahl, zum Theil vermnthlich neuer, Species beschrieben, aber mit so geringer Rücksicht auf den gegenwärtigen Zustand der Mineralogie in der übrigen Welt, dass die Mineralogen diese Species nur mit der äußersten Vorsicht annehmen können, falls sie nicht Gesahr lausen wollen, eine und dieselbe Substanz zwei Mal zu beschreiben.

So z. B. ist der Christianit, eine der als neu aufgezählten Arten, lange vor der Bekanntmachung des Prodromo und weit besser als in diesem, vom Profesfor Gustav Rose in Gilberts Annalen Bd. 73. S. 174 unter dem Namen Anorthit beschrieben worden \*).

<sup>&</sup>quot;) Im Original steht aus Versehen, wie ich von Hrn. Haidinger selbst ersahren, Albit statt Anorthit. Bei dieser Gelegenbeit mus ich auch bemerken, was mir Hr. Pros. G. Rose schon vor längerer Zeit mitgetheilt hat, dass der Anorthit, ausser den von ihm angegebenen llestandtheilen, noch beinahe 2 Procent Kali enthält. Diess konnte bei der stüheren Analyse, die mit kohlensaurem Natron angestellt wurde, nicht ausgesunden werden; wohl aber zeigte es sich deutlich bei einer neueren Analyse, bei welcher eine größere Quantitat genommen und das Fossil mit Chlorwasserstosssaure ausgeschlossen wurde, P.

Es ist sehr zu bedauern, dass die zwel einander nah verwandten Species, der Anorthit und der Albit, mit neuen Namen belegt worden, die von so hochverdienten und allgemein geschätzten Männern hergenommen sind, als Se. Königl, Hoheit der Prinz Christian von Dänemark und der Professor Cleaveland von Boston. Prof. Rose hat für die letztere Species den früheren Namen Albit beibehalten, den man in Schweden den unvollkommen charakterisirten Varietäten derselben beigelegt hatte, um, was man auch immer gegen den Namen selbst einwenden mag, dadurch die täglich überhandnehmende Vermehrung der mineralogischen Synonymie so viel wie möglich zu vermindern.

Als neu find ferner im Prodromo beschrieben: Humboldtilit, Davyn, Cavolinit, Biotin. Ich nehme davon den Davyn als Gegenstand der gegenwärtigen Mittheilung, da ich kürzlich Gelegenheit gehabt habe, die Eigenschaften desselben an mehreren Exemplaren in Hrn. Allan's Kabinet zu untersuchen. Von diesen ist die folgende Beschreibung entnommen, der ich auch noch das hinzugesügt habe, was die HH. Monticelli und Covelli an einer umfassenderen Reihe von Exemplaren beobachteten.

Gestalt, rhomboëdrisch. Krystalle wie in Fig. 8.

Tas. I. Combination:  $R = \infty(P) \cdot P(r) \cdot R + \infty$  (s).  $P + \infty$  (M). Die Flächen r, hinlänglich vergrößert, bilden eine gleichschenklige sechsseitige Pyramide, mit Endkanten von beinahe 154° 46' und Seitenkanten von ungesähr 51° 47', wig es sich aus der Messung der letzteren ergiebt. Die Grundgestalt, von welcher

diese Pyramide abgeleitet wird, ist ein Rhomboëder von 112° 16', dessen Axe ist = √1,59.

Theilbarkeit sehr vollkommen, parallel den Flächen M oder P + \infty, der Querbruch muschlig.

Glanz sehr lebhaft auf den Flächen der Theilbarkeit, welche durch viele parallele Spalten oft ein perlartiges Anschen erhalten. Die Oberfläche der Flächen r ift oft etwas rauh, doch völlig eben. Farbe weis. Durchsichtigkeit beträchtlich.

Spröde. Härte = 5,0 . . 5,5, ein wenig größer als beim Apatit. Specif. Gewicht nahe 2,4.

In den von mir untersuchten Exemplaren war der Davyn von einem braunen dodecaëdrischem Granate begleitet. Ausser der hier abgebildeten Varietät ist der Davyn von den HH. Monticelli und Covelli beschrieben als vorkommend in Combinationen des sechsseitigen Prisma's M, bestehend aus P und einzeln mit r und s, von verschiedenen bräunlichen Farben und verschiedenen Graden von Durchscheinenheit. Das spec. Gewicht geben sie zu 2,25 an; ich bin überzeugt, dass das oben gegebene von 2,4 der Wahrheit näher kommt, doch konnte ich zu keinem ganz entscheidenden Resultate gelangen, weil ich eine zu geringe Menge besass.

Bei Vergleichung der Eigenschaften des Davyn mit denen des Nephelin ist das specis. Gewicht des letzteren zu hoch angegeben, nämlich zu 3,27, wogegen es in Wirklichkeit weit geringer ist, und zwischen den vom Prof. Mohs angezeigten Gränzen, nämlich 2,5...2,6 liegt. Das Resultat einer Wägung, die ich neulich mit sehr reinen Krystallen anstellte, ist 2,592. Die Zahl 5,2741 ist in der ersten Ausgabe von Hauy's

## [ 473 ]

Traité und von vielen späteren Autoren angegeben, kann fich aber nicht auf den Nephelin beziehen.

Durch eine chemische Analyse dieser Species erhielten die Verfasser des Prodromo das solgende Resultat:

| Kiefelerde | 42,91 |
|------------|-------|
| Thonerde   | 33,28 |
| Kalk .     | 12,02 |
| Eisen      | 1,25  |
| Waffer     | 7.43  |
|            | 96,89 |

Daraus schlossen sie, dass der Davyn besteht aus einem Atome Kalk-Bissicat, 5 Atomen Thonerde-Silicat und 2 Atomen VVasser, was die Formel giebt:  $CS^2 + 5 AS + 2 Aq$ . Er bildet eine Gallerte mit Salpetersäure, schäumt vor dem Löthrohre, und zeigt ganz die Erscheinungen, die seinen Bestandtheilen entsprechen.

Die obigen Angaben, so weit sie sich auf die von den HH. Monticelli und Covelli gegebene Beschreibung beziehen, sind aus der Uebersetzung in Silliman's Journal, October 1826, genommen, da ich nicht im Stande war, das Original zu vergleichen.

Alle Kennzeichen, so wie das allgemeine Ansehen, simmen beim Davyne übrigens darin überein, dass diese Species in die Klasse der Zeolithe, d. h. in das Genus Kuphon-Spath des Mohs'schen Systems zu stellen ist.

XI. Ueber die Kryftallform des Sillimanits; von Hrn. IV. Phillips.

(Auszug aus dem Phil. Mag. et Ann. of Phil. Vol. L 401.)

Diess Mineral ist zuerst von Bowen im American Journ. of Science Mai 1824 beschrieben, als rhomboi-dische Prismen von ungestlir 106° 30' und 73° 30' mit einer unter 113° gegen die Axe des Prisma's geneigten Grundstäche, und einem deutlichen Blätterdurchgange parallel der längeren Diagonale des Prisma's.

Diess Mineral ist, wie ich glaube, stets eingewachsen gefunden, hauptsächlich in Quarz. Seine Prismen find häusig etwas gekrümmt, zuweilen auch gedreht. Die Flächen sind gewöhnlich keinesweges glänzend, häusig gekrümmt, und meistens zu einer genauen Messung nicht geschickt.

Endlich gelang es mir, aus dem Gesteine einige sehr dünne Prismen herauszulösen, die zwar nur 4 Seitenstächen zeigten, aber beständig Winkel von ungestähr 88° und 92°. Sie waren übrigens keinesweges glänzend, dagegen fast durchsichtig und farblos oder sehr schwach gelblich, so dass man zuerst zweiseln könnte, ob sie wirklich Prismen vom Sillimanit seyen. Sie waren indes hart wie dieser, und besatsen zwar nicht parallel der längeren Biagonale, doch aber parallel der kürzeren Diagonale des Prisma's einen Blätterdurchgang. Denselben sand ich auch bei einigen größeren Prismen, die mehrere Seitenstächen besalsen.

In der Fig, 12. Taf. I. ist er mit f bezeichnet. Die übrigen VVinkel waren:

M zu M' ungefähr 88° g' zu f ungefähr 245
M zu f • • 134° g\* zu f • • 152

Hierdurch bin ich bewogen worden, ein rhombisches Prisma von 88° und 92° einstweilen als Grundform dieses Minerals anzunehmen. Die Flächen dietes Prismas sind glänzender, als die übrigen. Die
Endstäche des Prisma's steht nach Bowen schief gegen die Axe. Ich habe jedoch weder in dieser Ricktung, noch senkrecht gegen die Axe, eine Spur vom
Blätterdurchgange gefunden. Die Krystalle sind zwar
oft nahe in dieser Richtung trennbar, anscheinend
vermöge natürlicher Querspalten; allein die Bruchflächen sind niemals glänzend noch um einen constanten VVinkel gegen die Axe geneigt. Außer dem
schon erwähnten glänzenden Bruche sinden sich zuweilen Spuren eines andern rechtwinklig auf jenem.

VVegen der nahen Uebereinstimmung der Analyse und der, wahrscheinlich von Bowen entlehnten, Messung dieses Minerals mit der Zusammensetzung und Krystallisation des Cyanits, meint Hr. Haidinger, dass der Sillimanit nur eine Varietät des Cyanits sey; doch bedarf diess einer weiteren Untersuchung, da, wie oben bemerkt, die beiden Mineralien durch die Form, die Winkel und die Theilbarkeit entschieden von einander abweichen. XII. Ueber die Krystallsorm des natürlichen und bünßlichen Schweselwismuthe; von William' Phillips.

(Aus den Phil. Mag. et Ann. of Phil. T. II. p. 181.)

Das Material zu dieser Untersuchung, sowohl das natürliche als das künstliche Schweselwismuth, empfing ich von meinem Freunde Cooper. Ersteres kommt in den Gruben Fowey Consols und Lanescot in Cornwall vor, aber sehr selten in gut begränzten Prismen.

Die Prismen schmelzen in einer Kerzenstamme, wie gewöhnliches Schweselwismuth, sind glänzend und sehr biegsam, haben aber andere neben sich, die spröde, matt und rauh sind. Die Bruchstächen der letzteren, in jeder Richtung, zeigen keine Spur von regelmäsiger Structur, sondern sind körnig und zeigen Theilchen, die weiser sind als Schweselwismuth, und seine nuch eine rothe Farbe. Diese Prismen schmelzen in einer Kerzenstamme nur zum Theil, und wersen dabei eine Menge glänzender Funken umher; sie enthalten daher vielleicht noch eine andere Substanz beigemengt, deren Natur aber Hr. Cooper, wegen der geringen Menge, die er aus Cornwall erhielt, noch nicht ausmitteln konnte.

Das künstliche Schweselwismuth zeigt nur Kry-Ralle, die kaum so dick wie ein Menschenhaar, dabei aber sehr glänzend sind. Sie bestehen, wie ich gesunden, aus rhombischen Prismen von 91° und 89°. Man sieht ihre Gestalt in Fig. 13. Tas. I, abgeändert durch die Flachen h nud f; die Neigung von M zu M' ist 91° 00', die von M zn h 134° 30'. Aus der sie einschließenden Masse geht hervor, dass sie wenigstens einen Blätterdurchgang besitzen müssen; doch konnte ich dessen Lage nicht bestimmen.

Fig. 14. Taf. I. zeigt die Gestalt einiger der Cornwaller Krystalle. Die VVinkel an ihr find:

 $M: M' = 91^{\circ} 30'$   $h: i^{2} = 156^{\circ} 35'$  M: h = 134 30  $h: i^{3} = 162 25$ h: i' = 137 40

Dass die natürlichen und künstlichen Krystalle so nahe übereinstimmen, ist merkwürdig. Vielleicht rührt der geringe Unterschied von 30' in dem Winkel von M zu M' daher, dass es schwer halt, die natürlichen Krystalle aus dem Gesteine herauszulösen, ohne sie nicht etwas zu biegen, da sast jeder mit beiden Enden eingewachsen ist. Ich halte jedoch 91° für die richtigere Messung, da die Neigung von M zu h in beiden Fallen übereinstimmt. Die Fläche f ist bei beiden zur Messung nicht tauglich.

Der einzige lebhafte Blätterdurchgang beim natürlichen Schwefelwismuth liegt parallel der Fläche h; doch giebt es einen zweiten, nicht glänzenden, und schwer zu erhaltenden, senkrecht darauf. Ein Malerhielt ich mit dem Reslexionsgoniometer einen Winkel von 90°. Auch parallel den Flächen M, M scheinen Blätterdurchgänge vorhanden zu seyn, doch sind sie nicht messbar mit dem Reslexionsgoniometer. Endlich geben die Prismen noch einen zur Messung hinreichend glänzenden Blätterdurchgang senkrecht gegen die Axe, wodurch P zu M oder h = 90° wird.

Ich schliese hierane, dass die Grundsorm ein gerades rhombisches Prisma von 91° und 89° ist.

XIII. Der Berthierit, eine neue Mineralspecies; von Hrn. Berthier.

(Auszug aus den Ann. da chim. et phys. XXXV. 351.)

Das Schwefelantimon, welches sich in der Anvergne an vielen Orten sindet, ist gewöhnlich ziemlich rein, so dass es einen Regulus von guter Beschaffenheit liefert. Vor einigen Jahren entdeckte man indes beim Dorse Chazelles einen Gang, den man bald verlassen muste, weil das Erz nur einen matten Regulus lieferte, der keinen Absatz sinden wollte. Hr. Berthier, dem eine Probe von diesem Minerale zugefandt wurde, sand, dass es eine eigne und neue Species. suemache, und ertheilte ihr, zu Ehren des Hrn. Haidinger, den Namen Haidingerit.

[Da indess der Name Haidingerit schon früher vom Dr. Turner (Ed. J. of Science Vol. VI. 316) dem diatomen Gypshaloid, einem arseniksauren Kalk mit geringerem VVassergehalt als der Pharmacolith, (dies. Ann. Bd. 81. S. 181. 183) gegeben ist, so belegt Hr. Haidinger (Edinb. J. of Sc. Vol. VII. 353) das neue Fossil mit dem Namen Berthierit, welcher Name, in der Hoffnung, dass er von den Mineralogen allgemein angenommen werde, hier beibehalten ist.]

Der Berthierit ist bis jetzt noch nicht in regelmäsigen Gestalten angetroffen, indes sinden sich in einigen Höhlungen Bruchstäcke von prismatischen Krystallen, die, wenn gleich nicht scharf bestimmbar, doch beweisen, das seine Grundsorm nicht mit der des Schweselantimons zusammensällt. Gewöhnlich ist das neue Mineral verworren blättrig, gemischt mit dichtem Quarze, gelbem eisenhaltigen Kalkspathe und Schweselkies in würsligen Körnern. Es hat eine eisengraue Farbe und irisirt zuweilen an der Oberstäche. Es hat nicht völlig den Glanz des Schweselantimons und fällt auch nicht so ins Blaue. Auf die Magnetnadel wirkt es durchaus nicht. Zur Bestimmung des specifischen Gewichts waren die vorhandenen Stücke nicht rein genug.

Behufs der Analyse wurde eine Quantität durch Pülvern, Absieben und Schlemmen gereinigt; dadurch wurde der Quarz und Schwefelkies größtentheils, der Kalkspath aber gänzlich abgesondert.

Vor dem Löthrohre schmilzt das Pulver leicht, aber ohne besondere Erscheinungen. Von Salzsaure wird es leicht angegriffen; schon in der Kälte löst es sich, bis auf ein wenig Quarz und Schweselkies, unter Entwicklung von Schweselwasserstoffgas völlig auf, ohne Schwesel zurückzulassen. Die Lösung enthält nur Antimon, Eisen und ein wenig Zink. Diess beweist hinlanglich, dass der Berthierit nur eine Verbindung von Schweselantimon mit Schweseleisen ist, beide Metalle im Minimo der Schweslung.

Die Analyse geschah auf folgende Weise.

Um den Schwefel zu bestimmen, wurden 4 Grm. sehr seinen Pulvers mit 20 Grm. kohlens. Natron und 10 Grm. Salpeter in einem Silbertiegel geschmolzen, was bei dunkler Rothglühhitze ohne Verpusfung und Ausschwellung vor sich ging. Nachdem die Masse in

vollem Flusse gewesen war, wurde sie in Wasser gerührt, gewaschen und von dem Unlöslichen absiltrirt; diese war antimonsaures Eisenoxyd, und, wie es sein Gewicht zeigte, mit Kali gemischt. Die Lösung wurde, nach Sättigung mit Salpetersäure und Vertreibung der Kohlensaure durch Aufkochen, mit salzs. Baryt gefällt und aus dem schweselsauren Baryt der Schweselberechnet.

Zur Bestimmung des Quarzes und Schweselkieses wurde eine gewogene Menge des gepülverten Minerals in concentrirter Salzsaure gelöst. Der Rückstand, nachdem man ihn getrocknet und gewogen hatte, wurde mit Königswasser behandelt, geglüht und aufs neue gewogen. Der letzte Rückstand war Quarz; der Gewichtsunterschied mit dem ersten Rückstande gab den Schweselkies.

Das Verhältniss des Antimons zum Eisen wurde auf zwei Arten bestimmt.

1) Eine gewisse Menge des Minerals wurde in einer Retorte, deren Hals in Wasser gesteckt war, in concentrirter Salzsaure gelöst, wobei gegen das Ende ein brauner Niederschlag von Schweselantimon in dem Wasser der Vorlage erschien, dadurch, dass ein wenig Chlorantimon mit den Dämpsen der Salzsäure fortgerissen und in dem mit Schweselwasserstoff beladenen Wasser sogleich zersetzt wurde. Aus der Lösung wurde zuerst der größte Theil des Antimons durch Wasser als Oxi-Chlorür gefällt, dessen Zusammensetzung bekannt ist und dessen Beimengung von Quarz und Schweselkies sich aus der früheren Bestimmung ergab. Der Rest des Antimons wurde durch Schweselwasserstoffgas gefällt, worauf man aus der übrigen Flüssig-

eit, nachdem sie mit Salpetersaure gekocht war, das isen als Oxyd durch Ammoniak fällte. Mit schweelwasserstofssaurem Alkali gab die Flüssigkeit darauf inen weißen Niederschlag von Schweselzink in geriner Menge.

2) Nachdem das Fossil, wie zuvor, in Salzsäure elöst war, wurde die Lösung nach der Methode des Irn. H. Rose mit Weinsteinsäure versetzt, darauf erdünnt, was ohne Trübung geschalt, und nun die anze Menge des Antimons durch Schweselwassersiossigas als Schweselantimon gesällt. Das Schweselantimon, las noch heiß gewogen wurde, löste sich vollkommen n Salzsäure aus. Das Eisenoxyd wurde durch Amnoniak gesällt.

Das Mittel aus mehreren Analysen gab, abgeechnet die Gangart, die ungefähr 0,06 Procent berng, Folgendes:

| Se wefel                   |   |       |            | Schwefelantimon .<br>Einfach - Schwefel - |       |
|----------------------------|---|-------|------------|-------------------------------------------|-------|
| Antimon<br>Eifen .<br>Zink |   |       |            | Eifen Schwefelzink                        | 0,255 |
| 616 m                      | - | 0,986 | No. of Lot | The second                                | 0,975 |

Der Berthierit besteht also aus 4 At. Schwefelanimon und 3 At. Einfach - Schwefeleisen, ensprechend der Formel 3FeS<sup>2</sup> + 4SbS<sup>2</sup>, welche giebt:

> Schwefelantimon . . 0,732 . . 4 At. Einfach - Schwefelelfen 0,268 . . 3 At.

In dem negativen Schwefelmetalle (dem Schwefelantimon) befindet fich also doppelt soviel Schwefel, als in dem positiven (dem Schwefeleisen); ein Verhältnis, das dem im Jamesonit gleich ist, welcher

nach H. Rose 4 Atome Schwefelantimon und 3 At.

Schwefelblei enthält (diel. Ann. Bd. 84. S. 99).

Die Eigenthümlichkeit des Berthierits als Species, teidet also keinen Zweisel; anch geht diess daraus hervor, dass das darin enthaltene Einsach-Schweseleisen, welches für sich stark auf die Magnetnadel wirkt, so vom Schweselantimon gebunden ist, dass es diese Eigenschaft nicht mehr zeigt. Für sich ist bekanntlich das Einsach-Schweseleisen bis jetzt noch nicht gesunden; denn der Magnetkies ist eine Verbindung von Einsach- mit Doppelt-Schweseleisen.

Man kann den Berthierit leicht künstlich darstellen. Schweselantimon und Schweseleisen lassen sich in allen Verhältnissen zusammenschmelzen, weshalb man auch wahrscheinlich noch andere Verbindungs-

ftufen, als die dieses Minerals, auffinden wird.

Bei der Darftellung des metallischen Antimons ist es in Frankreich üblich, das Schwefelmetall in einem Reverberirofen zu rölten, und die geröftete Malle alsdann mit kohlenf. Kali und Kohle in einem Tiegel zu Schmelzen. Es ist klar, dals man durch dieles Verfahren kein reines Antimon aus dem Berthierit gewinnen kann. Sehr leicht gelingt diels aber, wenn man 1 At. des Minerals mit 6 At. Eisen oder 100 Thl. des ersteren mit 357 des letzteren, nebst ein wenig schwefelf. Natron und Kohle in einem Tiegel oder Reverberirofen schmilzt. Das Antimon wird dabei voll-kommen entschwefelt und das Schwefeleisen, sowohl das schon vorhandene, als das neu gebildete, bleibt vollständig in der Schlacke zurück, die durch das Schwefelnatrium sehr dännfläsig geworden ist. Mehr Eisen, als angegeben ift, darf man nicht hinzusetzen, weil fonft das Antimon eisenhaltig wird und dadurch viel an Gute verliert. Mehrere andere Gewinnungsarten des Antimons find von Hrn. Berthier in den Ann. de chim, et de phys. T. XXV. p. 379 angegeben ).

<sup>\*)</sup> Nicht überstüßig ist es wohl zu bemerken, dass der Berthierit, eben so wie es srüher Prof. H. Rose vom Zinkenit und Jamesonit gezeigt hat (dies. Ann. Bd. 84. S. 99), zu den Schwoselfalzen gehört, und also ein abermaliges Beispiel von dem Vorkommen dieser Verbindungen (zu welchen vielleicht auch der Sternbergit zu rechnen ist) im Mineralreiche giebt. Im neuesten Mineralssstene von Berzelius wird auch deshalb der Berthierit unter dem Namen: Halb-unterantimonichtschwossiges Schwoseleisen ausgesührt.

XIV. Ueber den Sternbergit, eine neue Min species; von Wilhelm Haidinger.

(Auszug aus dem Edinb. Journ. of Science T. VII. 242.)

## T. Befchreibung.

Grundgestalt. Eine ungleichschenklig vierseitige Pyramide. P = 128° 49', 84° 28', 118° o'. Tas. I. Fig. 9

a: b: 0 = 1: \( 1,422: \( \) 0,484

Einfache Gestalten.  $P - \infty(a)$ ; P(f) : P + 1(g)= 122° 17′, 68° 22′, 146° 34′;  $(Pr)^3(d) = 92° 28′$ , 107° 17′, 131° 17′; Pr + 1(b) = 61° 35′;  $\frac{1}{2}Pr + 3(c)$ = 13° 36′,  $Pr + \infty(i)$ ;  $\frac{1}{2}Pr - 3(h) = 153° 2′$ .

Von diesen Formen sind mehrere Combinationen beobachtet; eine von ihnen ist in Fig. 10. Taf. I. abgebildet. Sie alle haben mehr oder weniger das Ansehen von rhombischen Taseln mit Winkeln von 119° 30' und 60° 30', welches die Basis der Grundpyramide ist; oft ist der scharfe Winkel abgestumpst.

Theilbarkeit sehr vollkommen und leicht zu erhalten parallel der Fläche a. Keine Spur von Theilbarkeit ist in andern Richtungen bei diesen Lamellen, welche sich wie Bleisolie von einander reisen lassen, zu bemerken.

Die Fläche a ist zart gestreist, parallel den Combinationskanten mit h, d. i. parallel der langen Diagonale der rhombischen Tasel. Der Glanz ist auf dieser Fläche beträchtlicher als auf den übrigen, welche tief gestreist sind parallel ihren Kanten mit a. Glanz metallisch. Farbe dunkel tombackbraun, etwas dunkler als die Farbe des Magnetkieses. Strich schwarz. Angelausen, ost violettblau auf allen Flachen, ausgenommen a.

Sehr mild. Dünne Blättchen vollkommen biegfam. Härle = 1,0..1,5, etwas größer als beim Talk. Specif. Gewicht = 4,215.

Zusammengesetzte Varietäten. Zwillingskrystalle, parallel mit einer Fläche von P + © zusammengewachsen, wie in Fig. 11. Tas. I. Gewöhnlich
sind mehrere Krystalle auf eine unregelmässige Art
vereinigt und zusammengewachsen, wobei sie mit einer ihrer Seiten aufstzen, so dass sie rosensörmige
Gruppen und Kugeln mit einer drusigen Oberstäche
bilden. Derbe Massen haben gewöhnlich das Ansehen
eines grobkörnigen Glimmers.

## 2. Bemerkungen.

1. Die beiden hier beschriebenen Species sah ich zuerst zu Prag im März 1826. Sie wurden mir vom Hrn. Prosessor Zippe gezeigt, die eine in der Sammlung des National - Museums und die andere in der Sammlung des Hrn. Gubernialraths Neumann, als ein Mineral, das in mancher Hinsicht mit keiner der bekannten Species übereinstimmte; das zweite Exemplar war auf der Etikette als ein tombackbraunes, problematisches Fossi, krystallisirt in sechsseitigen Taseln, bezeichnet. Beide Herren vertrauten mir gütigst die Exemplare, die damals die einzig bekannten waren, zu einer Untersuchung an. Ich bin so glücklich, zu hören, das es Pros. Zippe seitdem gelungen ist, bei

Durchfachung eines alten Mineralien - Vorraths noch mehrere Stücke aufzufinden.

- 2. Es herrscht eine ziemliche Aehnlichkeit, wie auch schon aus den angegebenen Kennzeichen hervorgeht, zwischen dem Sternbergit und dem Schwarz-Tellurerze, dem bieglamen Schwefelfilber, und dem rhomboëdrischen Molybdanglanze. Doch ist es hinlanglich als Species von allen diesen verschieden. Wegen dieser Aehnlichkeit erhält der Sternbergit seinen Platz in der Ordnung der Glanze des Mohs'schen Systems; ob es aber darin ein eignes Genus ausmacht, oder mit einigen der genannten Species zusammengestellt werden mus, ist noch ungewils, da die Species felbst so unvollständig bekannt ist. Es kann daher gegenwärtig kein systematischer Name für diese Species aufgestellt werden. Der Name Sternbergit, den ich gemeinschaftlich mit meinen Freunden Neumann und Zippe vorschlage, ist besonders für diese Species geeignet, da dieselbe zuerst in der öffentlichen Sammlung derjenigen Anstalt aufgefunden wurde, die hanptfächlich durch die Bemühungen des gelehrten und patriotischen Edelmanns, Grafen Caspar Sternberg, errichtet worden ift.
- 5. Bis jetzt ist noch keine chemische Analyse dieser Substanz gemacht. Vor dem Löthrohre in einer Glassöhre behandelt, giebt sie einen starken Geruch nach schwesliger Säure, verliert ihren Glanz und wird dunkelgrau und bröcklig. Für sich auf Kohle brennt sie mit Flamme und einem Schwesel-Geruche, und schmilzt zu einer Kugel, die gewöhnlich hohl ist, eine krystallinische Oberstäche besitzt und mit me-

tallischem Silber bedeckt ist. Die Kugel wirkt stark auf die Magnetnadel, und zeigt vor dem Löthrohre alle Eigenschaften des Schweseleisens. Sie theilt den Flüssen die gewöhnlich durch Eisen hervorgebrachten Farben mit, nämlich in der oxydirenden Flamme: eine rothe in der Hitze, und eine gelbe beim Erkalten; in der reducirenden Flamme aber eine grünliche. Borax nimmt sehr schnell das Eisen hinweg und lässt eine Kugel von metallischem Silber zurück. Es scheint also, dass der Sternbergit aus Schweselsilber besteht, verbunden mit einer großen Menge Schweselsisen.

4. Joachimsthal in Böhmen ist der Fundort dieser interessanten Species. Sie muss schon in früheren Zeiten gefunden seyn, da sie in alten Sammlungen entdeckt worden ist. Sehr wahrscheinlich ist auch der Sternbergit, wegen seines ökonomischen Werthes schon seit lange verschmolzen worden. Ueberdiess wird er hauptsächlich von Rothgültigerz, Sprödglaserz, und andern Silbererzen begleitet \*).

<sup>\*)</sup> Eine aussührlichere Beschreibung des Sternbergits findet man, aus Hrn. Haldinger's Abhandlung in den Transact, of the Royal Society of Edinburgh übersetzt, im Novemberheste der Monatsschrist des vaterländischen Museums in Böhmen. Hr. Prof. Zippe, dem ich einen besonderen Abdruck dieser Abhandlung verdanke, beschreibt daselbst noch mehrere, späterhin von ihm ausgesundene, Exemplare des Sternbergits, was vielleicht zu der Hossung berechtigt, dass wir auch bald von einem dortigen Chemiker mit einer Analyse dieses seltenen Minerales beschenkt werden.

XV. Preisfrage der mathematisch - physikalischen Klasse der Kaiserl. Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg für 1829, nebst einem Nachtrag als Erwiederung auf eine Anzeige im Bulletin universel des Sciences et de Pladustrie.

(Eingefandt vom Hrn. Staatsrath und Ritter P. H. Fuss, Mitglied und beständigem Secretair der K. Academie.)

Die Natur bietet uns in der Physik des Lichts vier Aufgaben zur Lösung dar, deren Schwierigkeiten keinem Physiker entgangen sind: Die Beugung des Lichts, die farbigen Ringe, die Polarität und die doppelte Brechung.

Zur Löfung der zwei ersten Aufgaben hat Newton seine Hypothese des leichtern Durchganges oder der leichtern Zurückwerfung erdacht, welche Biot mit einem Scharssinne wieder aufgenommen, modiscirt und der Rechnung unterworfen hat, der nichts zu wünschen übrig zu lassen scheint. Die Entdeckung der Polarisation des Lichts, die wir Hrn. Malus verdanken, hat neue Ansichten über die doppelte Brechung geliefert, welche Newton und Huyghens vorzüglich behandelt hatten, und wir verdanken den Arbeiten Biot's eine solche Entwickelung dieser beiden Gegenstände, als nur Beobachtung und Rechnung in unsern Tagen liefern können.

Aller dieser Arbeiten ungeachtet, welche uns in die zartesten Naturphänomene einzudringen erlauben, besinden wir uns dennoch in diesem mit Schwierigkeiten übersäteten Felde nur mathematischen Betrachtungen gegenüber, welche uns die physische Ursache dieser Phänomene nicht ansdecken. VVir fühlen dunkel, dass sie sich alle auf ein einsaches Phänomen (die Brechung des Lichts) zurückführen lassen müssen. Denn man kann einerseits, ohne Annahme irgend einer Hypothese, die Beugung und die farbigen Ringe als Lichtzerlegungen und Versetzungen der einsachen Strahlen ansehen, und andererseits wissen wir durch die Arbeiten Brewster's, dass der Polarisations-VVinkel von dem Brechungs-VVinkel durchaus abhängig ist, und durch Biot, dass das Licht im Durchgehen durch mehrere Scheiben eines Mittels, zwischen welchen Lust oder ein anderes heterogenes Mittel sich besindet, polarisit wird.

Wir kennen demnach nur die mathematische Seite dieser vier Phänomene; der zwei erstern, indem wir eine unbekannte Eigenschast im Lichte vorauesezzen, die sich noch nicht aus direkten Erscheinungen ergeben hat, der zwei andern, indem wir sie auf anziehende und abstosende Kräste zurückführen, deren VVirkung die Analyse auf, der Lage nach gegebene, Achsen bezieht. Aber jene unbekannte Eigenschast und diese aus einer geometrischen Linie ausgehenden Kräste können weder dem Physiker genügen, noch seiner Pflicht, die zusammengesetzten Erscheinungen nur auf wohl beurkundete einfache Phänomene zurückzusühren, entsprechen.

Young glaubte für die Bengung und für die farbigen Ringe den Zweck zu erreichen, die Ursache dieser zwei geheimnissvollen Erscheinungen zu finden, wenn er das Newton'sche Emanations-System für das Vibrations-System aufgab, welches durch Cartesius ausgedacht, durch Huyghens erweitert, durch Euler vorvollständigt und nachher doch verlassen wurde, indem er statt der Hypothese der Anwandlungen das Princip der Interserenzen setzte, das in der mathematischen Theorie der VVellen oder Vibrationen völlig begründet ist.

Jeder Physiker würde der Evidenz dieser eben so physikalischen als mathematischen Erklärungen huldigen, wäre er nicht durch solgende Betrachtungen daran gehindert:

Die durch eine Oeffnung in einen dunkeln Raum eingelassenen Lichtstrahlen schreiten nur in ihrer ursprünglichen Richtung, und nicht, wie der Schall, in allen Richtungen fort. Young hat in der Regel nur das erstere Fortschreiten statuirt; jedoch musste er, oder vielmehr Fresnel für ihn, in der Erklärung einiger Beugungs-Phänomene zu dem zweiten seine Zuslucht nehmen, welches gewis ein Widerspruch ist, da wir keinen Grund ansühren können, warum das Licht in den meisten Fällen seine Richtung behist, in einigen aber sich in allen Richtungen zerstrenen soll.

Im Vibrations-Systeme ist die Geschwindigkeit des Lichts in durchsichtigen Mitteln den Dichtigkeiten umgekehrt proportional; ein Satz, den Euler schon in seiner Theorie ausgestellt hatte. Dieser Satz widerspricht förmlich der einfachen und genügenden Refractions-Theorie, welche Newton auf so vielen Experimenten begründet hat, wozu noch Parrot's Versuch kommt, durch welchen man ein schmales Band von Sonnenstrahlen in einem Mittel, dessen Schichten veränderliche Dichtigkeiten haben, gegen

die dichtern sich krümmen und dann außerhalb in einiger Entsernung das prismatische Bild erzeugen sieht, mit derselben Bestimmtheit, als wäre das Bild durch ein gläsernes Prisma erzeugt. Da nun die so streng erwiesene und auf alle bekannte Brechungs-Phänomene leicht anwendbare Newtonische Lehre der Brechung unumstössich beweist, dass die Geschwindigkeit des Lichts in dichtern Mitteln größer seyn müsse, so ist es klar, dass das Vibrations-System nicht das System der Natur sey.

Endlich stehen diesem Systeme die so allgemein bestätigten chemischen Eigenschaften des Lichts entgegen, indem es nicht begreislich ist, dass der ruhende Aether nicht chemisch wirken könne, sondern dass diese Wirkung Vibrationen ersordere. Das Beispiel der atmosphärischen Luft, deren Schall-Phänomene die Grundlage des optischen Vibrations-Systems liefern, widerlegt geradezu die Meinung, dass die chemischen Wirkungen des Aethers nur vermöge der Wellen-Bewegung Statt haben, da es wohl bekannt ist, dass die atmosphärische Lust nicht im schallenden Zustande zu seyn braucht, um ihre Affinitäten darzuthun.

Es ist seit 1809 ein neues, aber weniger verbreitetes System des Lichts erschienen\*), das man das chemischoptische System nennen könnte, in welchem Hr. Parrot die optischen Erscheinungen von den chemischen

<sup>\*)</sup> Es besindet sich im Werke: Grundrifs der theoretischen Phyfik zum Gebrauche sür Vorlesungen v. G. F. Parrot. Dorpat 1809, und mehr ausgesührt in drei optischen Abhandlungen in Gilberts Annalen. 1815. B. 51.

Eigenschaften des Lichts ableitet. Alle Details werden in diesem Systeme einzig durch das Princip einer größern Refraction in dichtern Mitteln erklärt. Allein das System selbst stätzt sich in seinen Anwendungen nur auf wenige geometrische Constructionen und entbehrt der analytischen Rechnung, wodurch ihm der Grad von Evidenz fehlt, der aus der Uebereinstimmung des Calculs mit der Beobachtung hervorgeht. Außerdem ist es noch nicht auf die Polarität des Lichtsangewandt worden.

Unter diesen Umständen übergiebt die Akademie der Wahl der Concurrenten folgende drei Aufgaben;

Entweder die physische Ursache der vier erwähnten Phänomene in dem Systeme der Emanation und der Anwandlungen entdecken und gehörig begründen.

Oder das Vibrations-System vor allen Einwürfen, die man ihm, mit Recht, wie es scheint, gemacht hat, sicher stellen, und es auf die Polarisation
und die doppelte Brechung auf eine genügende Weise
anwenden.

Oder endlich das chemisch-optische System auf die ersorderlichen Rechnungen und Beobachtungen so stützen, dass es die Würde einer Theorie erhalte, welche alle Phänomene der Beugung, der farbigen Ringe, der Polarität und der doppelten Refraction umsasse.

Die Akademie, welche die Ideen der Physiker über diese so zarten als wichtigen Gegenstände zu vereinigen wünscht, bestimmt die Bewerbungszeit auf 2 Jahre, nämlich spätestens bis zum 1. Januar 1829 und wird demjenigen, der eine der drei genannten Hypothesen auf eine unumstössliche Art begründet haben wird, eine Prämie von 200 Ducaten zuerkennen

Für den Fall, dass keine der eingesandten Abhandlungen den VV unsch der Akademie erfüllen sollte, wird diejenige Abhandlung, welche sich am meisten ihm nähert und neue wichtige Untersachungen darbietet, ein Accessit von 100 Ducaten erhalten.

Die Akademie ladet die Gelehrten aller Länder ein, sich um diese Preise zu bewerben, mit Ausschluss der wirklichen Akademiker, welchen die Beurtheilung der einzulausenden Beautwortungen aufgetragen wird.

Die Verfasser nennen sich nicht, bezeichnen aber ihre Abhandlungen mit einem willkürlichen Denkspruche und fügen denselben einen versiegelten Zettel bei, der von aussen mit dem nämlichen Denkspruche bezeichnet ist, und innen den Namen, Stand und Wohnort des Verfassers anzeigt. Nur der zur gekrönten Schrift gehörige Zettel wird geöffnet; die übrigen werden unentsiegelt verbrannt.

Die Abhandlungen müssen entweder in Russischer, Deutscher, Lateinischer oder Französischer Sprache und leserlich geschrieben seyn. Sie erhalten zur Ausschrist: An den beständigen Secretär der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg, welcher, auf Verlangen, einen mit der Nummer und Devise bezeichneten Empfangschein an die Person abliesern wird, welche der unbenannte Versasser ihm anzeigt.

Die gekrönte Schrift ist ein Eigenthum der Akademie und darf ohne deren Erlaubnis nirgend gedruckt werden. Die andern Concursschriften wird der Secretär, auf Verlangen, hier in St. Petersburg an die Person ausliesern, welche der Versasser zu deren Empfang gehörig bevollmächtiget haben wird.

### Nachtrag.

Das Bulletin des Sciences et de l'Industrie enthalt in Nr. 3. dieses Jahrganges (1827) eine Anzeige der von der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg gegebenen Preisfrage, begleitet mit einigen Bemerkungen zu Gunsten des Undulationssystems, welche diese Akademie nicht glaubt mit Stillschweigen übergehen zu dürsen.

Die Akademie längnet zwar nicht, dass, nachdem sie Kenntniss genommen von den letzten Abhandlungen des Hrn. Fresnel, welche sie zur Zeit der Bekanntmachung ihrer Preissrage noch nicht erhalten hatte '), ihr die Theorie der Interserenzen in gewisser Beziehung besser begründet scheint, als sie es geglaubt hatte; sie kann aber nicht annehmen, dass diese Theorie schon über die zahlreichen, gewichtigern Einwürse hinaus sey, die noch zu beseitigen sind, ehe man sagen kann, dass sie allen Erscheinungen genüge.

Zuvor scheint der Verfasser jener Bemerkungen im Bulletin den Versuch des Hrn. Parrot nicht hinlänglich zu kennen, da er ihn in die Klasse der Disfractions - Erscheinungen stellt. Bei diesen Erscheinungen lässt man des Licht durch eine enge Oeffnung einfallen, oder auch, man sängt es mit einer Linse von kurzer Brennweite auf, die es concentrirt, und stellt in einem Abstande von zwei bis drei Metern

<sup>\*)</sup> Sie hat dieselbe, in Begleitung mehrerer andern, durch die Güte des Hrn. Fresnel selbst erhalten. Der frühzeitige Tod (am 14. Juli 1827. P.) dieses berühmten Physikers, dessen Verlust von allen Gelehrten tief bedauert wird, hat die Akademie verhindert, ihm ihren Dauk abzustatten.

die Schirme auf. Bei dem in Rede fiehenden Verfuche dagegen leitet man einen Bündel Sonnenlicht von 10 bis 15 Millimeter Dicke in das verfinsterte Zimmer, fängt ihn mit einem Spiegel (am besten mit dem eines Heliostaten) auf, um ihm eine horizontale Richtung zu geben, und lässt ihn auf einen vertikalen Schirm fallen, der einen kleinen verschiebbaren Schirm trägt, welcher fich mittelft einer Schraube fenkrecht bewegen läst. In diesem kleinen Schirme ift ein horizontaler Schlitz von einem oder einem halben Millimeter Breite. Ungefähr 6 Millim. hinter diesem befindet fich die erste Fläche des parallelepipedischen, aus 4 Glasplatten bestehenden Gefäses, welches die beiden über einander geschichteten Flüssigkeiten enthält, und dessen vordere und hintere Fläche einander genau parallel find. Die Erscheinung bei dem Durchgange der Strahlen durch das Gefäss da, wo die freiwillige Mischung der beiden Flüssigkeiten mit der größten Energie'geschieht \*), ist im Sinne der Undulationstheorie keine Diffractionserscheinung, und kann es auch nicht seyn, wegen des geringen Abstandes des Schirmes von der brechenden Fläche. Der Vorgang bestellt in einer Krümmung des Strahls, in einer Zunahme seiner Dicke gegen die Hinterseite des brechenden Mittels. und in zwei oder drei Metern Abstand aus einem vollständigen prismatischen Bild, von solcher Lebhaftigkeit. dass man es leicht erkennt, selbst wenn die übrigen

<sup>\*)</sup> Um die Störungen zu vermeiden, welche beim Vermischen mehrerer Substanzen, als Schweselsaure, Alkohol u. s. w. mit destillirtem Wasser, durch Erhitzung veranlasst werden würden, nimmt man die gesättigte Lösung eines Salzes, z. B. vom Kochsalz, mit destillirtem Wasser.

er des Zimmers nicht geschlossen sind. Wenn rocess der Mischung das Maximum seiner Intensirreicht hat, sahren die Strahlen unter einem kel von 21 bis 22 Graden unterhalb der Horizonnie zum Gesässe hinaus. Dieses Bild zeigt keine von einem Schatten oder von sarbigen Säumen, he das Kennzeichen der Diffractionserscheinunsind.

Wir haben vorausgesetzt, dass die einfallenden den einen rechten Winkel mit der brechenden ie machen, wobei die Interferenz-Theorie schon vierigkeiten finden muls, diele Erscheinung zu ren. Die Schichten der Flüssigkeit, deren Dichte unten nach oben abnimmt, find unter fich und dem einfallenden Lichtbündel parallel. Jede bilar fich ihr System von Wellen, deren Radien, bei der gewöhnlichen Refraction, geradlinig feyn en. Eine jede Aenderung kann alfo nur von dem Inste herrühren, den eines dieser Systeme auf das chbarte ausübt. Die Berechnung dieses Einflusses de fehr schwierig seyn, selbst wenn man das Gegenau kennte, nach welchem die Dichte der chten abnimmt. Aber die Rechnung ist hier t nöthig, um die Unzulänglichkeit der Wellenrie fühlbar zu machen. Denn ift o ein Aetherkel außerhalb der Flüssigkeit, und o' das Aetherkel im Innern der Flüssigkeit, welches von o unelbar gestossen wird, so wird o' zum Mittelpunkt r Erschütterung, welche eine sphärische Welle ngt, die fich nach allen Richtungen zu wiederholen Das oben und unten angranzende Molekel To gestossen, werden dasselbe thun. Wenn also I, d. Phylik, B, 87. St, 5, J, 1827. St, 11.

die innern Schichten von gleicher Dichte wären, fo würden die Seitenkräfte aller Undulationen fich gegenfeitig vollständig zerstören, es bliebe nur der Theil der Bewegung, welcher der Richtung des ursprünglichen Stofses parallel ift, und die daraus hervorgehenden Strahlen behielten diesen Parallelismus in der ganzen Länge des Mittels, weil bei jeder Fortpflanzung der Undulation dieselbe Zerstörung der entgegengesetzten Krafte statt fande. Hier aber wachsen die Schichten von oben nach unten an Intenfität; die obere Schicht. von demselben Stofse getroffen, wird, da fie lockerer ist, mit größerer Schnelligkeit vibriren als die untere, und ihr Strahl fich heben. Es folgt daraus, dass die Strahlen, welche aus allen diesen Stößen hervorgehen, fich entfalten müßen und mehr nach oben hin als nach unten; und diess wird statt finden, der Stols mag central gewesen seyn oder nicht. Diess Resultat flimmt aber nicht mit der Erfahrung überein.

Die Interferenzen, wie diejenigen, die aus ungleicher Vibrationsgeschwindigkeit in Schichten von verschiedener Dichte entsiehen, können keine andere Wirkung haben, als dass sie die aussahrende Lichtmasse verringern, ohne etwas an der Richtung der Strahlen zu ändern. Es kann daraus keinesweges eine totale Inslexion des Lichtbündels nach unten hin erfolgen.

VVenn man den Versuch dahin abändert, dass man die einfallenden Strahlen um einige Grade von unten nach oben richtet, so bleibt die Erscheinung dieselbe; die Strahlen krümmen sich nach unten, der Bündel wird breiter, so wie er der Hintersläche der Flüssigkeit näher kommt, und fährt unter einem etwas geringeren Winkel wie zuvor aus. Die Wellentheorie bietet nichts dar, was es erklärte, wie ein Strahl, der schief auf eine brechende Fläche fällt, nach jenseits der Verticale gebrochen wird. Alles, was man in dieser Hinsicht erdenken könnte, würde nur eine Hypothese ohne innern Grund seyn.

Das so eben beschriebene Phänomen gehört also keinesweges zur Zahl derjenigen, welche sich nach dem Emissionssysteme und nach dem Undulationssysteme gleich gut erklären lassen; es behauptet solglich seine Gültigkeit gegen dieses letztere System so lange, als dieses System keine genügende Erklärung darüber geben wird. Dagegen hat es, nach der Emissionstheorie betrachtet, einen so auffallenden Charakter von VVahrheit, dass man es als einen der stärksten Beweise in jedem, auf Auziehung der Strahlen gegründeten, Systeme betrachten kann, als einen der Beweise, von denen man schon im Voraus fühlt, dass sie auf alle Erscheinungen anwendbar seyen.

Die Erscheinung des prismatischen Bildes, die einsachste und gewöhnlichste in der ganzen Optik, wird keinesweges in dem Undulationssysteme erklärt. Hr. Fres nel spricht nur beiläusig von derselben im Anhange zu der Chemie von Thomson p. 85., was beweist, dass dieser berühmte Physiker wohl einsah, dass seine Theorie hier nichts vermochte. In der That weiss auch diese Theorie nichts zu antworten auf die Frage, warum dasselbe elassische und homogene Fluidum, welches schief auf die brechende Oberstäche eines ebenfalls homogenen, nur mehr oder wenigerdichten, Fluidums von gleicher Natur trifft, Wellen von ungleicher Länge erzeugt, oder die Vibrationen mit größerer oder geringerer Geschwindigkeit sort-

pflanzt. Im Gegentheil zeigt diese Theorie bei der Erklarung der Refraction, dals diejenigen Undulationen, welche auf die regelmassigen, d. h. auf den Paralleliennts der Strahlen, florend einwirken würden, fich gegenfeitig vernichten. - Auch fagt Hr. Fresnel (p.86.) dale diele Erscheinungen Gesetzen folgen, die uns noch ganzlich unbekannt find, und anscheinend von der chemischen Natur der Körper abhängen. Gleiches gilt von der Diffractionstheorie. Die Verluche werden hier gewöhnlich mit homogenen Farben angestellt, und die Rechnung setzt die Dimensionen der Schutten und der Lichtstreifen mit einer bewundernswürdigen Genauigkeit fest. Werden aber die Verfirche mit weißem Lichte gemacht, giebt weder das Raisonnement noch der Calcul einen Aufschluse über die alsdann entstehenden Farben.

Die Verfuche, welche mit fogenanntem homogenen Lichte angestellt find, gestatten eine neue Discuffion. Hr. Fresnel hat gewöhnlich Platten von rothem Glafe angewandt, welche, nach ihm, nur ein fast gänzlich homogenes Licht durchlassen. Er fagt fogar, in feiner Abhandlung über die Diffraction (p. 17.), dass fein Glas nur rothe Strahlen, nebst einer kleinen Menge orangefarbener Strahlen durchgelaffen habe. Wir gestehen hierin durchaus nicht mit diesem berühmten Phyfiker übereinzustimmen. Der folgende fehr leicht zu wiederholende Verfuch wird unfere Zweifel rechtfertigen. Man erzeugt mittelft eines gewöhnlichen Prismas, in einem finftern Zimmer, ein prismatisches Bild. Man stellt dicht vor oder hinter dem Prisma eine farbige Glasfcheibe auf, und zwar senkrecht gegen die Strahlen. Das prismatische Bild

wird nicht verschwinden, vielmehr nach erscheinen unr mit geringerem Glanz und gleichfam überzogen mit einem durchfichtigen Firnis von der Farbe des Glafes. Das Roth z. B. macht das Violett des Spectrums anchr orangefarben; das Blan des Bildes wird violett, das Grün wird fall weiß, das Gelb dagegen orangefarben, und das Roth erhällt eine größere Ausdelining und in feinem untern Theile eine größere Intenfität. Ein blaues und ein gelbes Glas bringen abnliche Wirkungen hervor. In allen Fällen erkennt man leicht die ursprünglichen Farben des Spectrums. was beweift, dals durch farbige Glafer eine große Menge unzersetzten Lichts hindurch geht. Selbst wenn man zwei oder gar drei Glaser von verschiedenen Farben vereinigt, kann man das prismatiiche Bild nicht gänzlich zerstören, obgleich kein Licht hindurch gehen kannte, wenn das rothe Glas nur rothe Strahlen, das blane Glas nur blane und das gelbe Glas nur gelbe hindurch gehen liefse. Die Gläfer, mit welchen diefe Verfüche gemacht worden find, haben eine fehr entschiedene und keinesweges blaffe Farbe. Wollte man bei den Diffractionserscheinungen fich Glater von noch danklerer Farbe bedienen, fo lafet fich vorhersehen, dass, wegen der geringen, zu diesen Verlachen verwendbaren Menge von Licht und dellen großer Dispersion bei beträchtlichen Entsernungen, das Diffractions-Phanomen nicht mehr fichtbar feyn -warde, removed how so this derub niv done behand

Betrachten wir jetzt das Undulations-Princip in feiner VVesentlichkeit selbst. Es lehrt, dass bei dem Stoß der VVellen eines und desselben Systemes, die sich in gleicher oder entgegengesetzter Richtung und

#### [ 500 ]

in Zeiten, welche Bruchwerthe der Dauer einer Schwingung find, treffen, eine partielle Auslöschung des Lichtes Statt finde. Das Princip der Erhaltung der lebenden Kräfte erlaubt nicht die Annahme, dass diese Zerstörung der Bewegung in einem elastischen Mittel durch einen einzigen Stoß geschehe, sondern dazu bedarf es einer gewissen Anzahl von wiederholten Stölsen, einer um fo größeren, als der Bruchwerth der Zeit fich mehr dem Bruche inahert; und es ift leicht auf geometrischem Wege zu zeigen, dass, wenn das Mittel vollkommen elastisch und die gegenseitige Adhafion der Flüssigkeits-Theilchen Null ift, kein Verluft an Bewegung Statt findet, sondern eine der Action vollkommen gleiche Reaction vorhanden fevn mnis. So z. B. würden die einer Glocke ertheilten Schwingungen niemals aufhören, wenn nicht die Cohasion der Theile der Glockenmasse einer jeden Schwingung eine neue zu überwindende Kraft entgegensetzten; und wenn, ungeachtet dieses Widerstandes, die Glocke eine fehr merkliche Zeit hindurch vibrirt, fo darf man daraus schließen, dass im Aether, dessen Theilchen so beweglich find, die entgegengesetzten Wellen fich nicht bei dem ersten, sondern erst nach wiederholtem Zusammentreffen zerffören. -

Wenden wir diese Principien auf das folgende Phänomen an. Man lasse einen cylindrischen Lichtbündel durch ein durchsichtiges und homogenes Mittel gehen. Dieser Bündel mag nun dünn oder dick seyn, so sindet man immer, dass das Auge, welches sich seitwärts besindet, denselben als einen glänzenden Stab oder Faden erblickt, und dass folglich der Bündel wirklich von seiner Oberstäche aus Strahlen nach allen Richtungen aussendet. Zwar kann die Newtonsche Theorie diese Erscheinung nicht erklären, weil, wenn die Lichtstrahlen durch die Vorderstäche eines Mittels und durch deren inneren Wirkungskreis hindurchgegangen sind, alle Molekel sich in einem vollkommnen Anziehungs-Gleichgewichte besinden, und nur dem Impulse gehorchen können, welchen sie an der brechenden Fläche erhalten nach der Tangente der Curve, welche sie beim Austritte aus dem Wirkungskreise der Fläche beschrieben haben. Das chemische System dagegen erklärt diese Seitenstrahlung mit der größten Leichtigkeit.

Das Undulationslystem erklärt dieselbe ebenfalls, indem es annimmt, dals jeder Punkt auf der Oberfläche des Lichtcylinders ein Bewegungsmittelpunkt ist, der Seitenwellen erzeugt. Aber diese Seitenwellen müssen nothwendig rückwärts wie vorwarts auf die ursprünglichen Wellen (die wir hier Längenwellen nennen wollen) wirken, und eine Reaction auf diese Wellen ausüben, welche fähig ist, diese auf eine merkliche VVeise zu siören. Denn die Undulationstheorie stellt es als Grundsatz auf, dass die Wellen, welche merklich gegen einander geneigt find, fich gegenseitig durch ihren Stoß in den Interferenzen zerstören. Nun erzeugt jeder Punkt der Oberstäche Wellen nach allen Richtungen, deren jedesmalige Rückkehr eine beträchtliche Reaction auf die Längenwellen ausüben muß. Nach dem Newtonschen Systeme ist ein Lichttheilchen, nachdem es einen Punkt des brechenden Raumes hindurchgegangen ift, allen mechanischen Actionen, die in diesem Punkte Statt finden

können, entzogen. Dies ist nicht der Fall im Undulationssysteme. Der Aether bleibt an seiner Stelle,
schwingt in einem unendlich kleinen oder wenigstens
unwahrnehmbaren Raume und bleibt hier allen Impulsen ausgesetzt, die in diesem Raume Statt sinden,
sie mögen von ihm selbst oder von einer andern Ursache gebildet seyn. Ist aber der Einwurf für das hier
betrachtete Phänomen gegründet, so wird er es auch
stür alle übrigen Phänomene seyn, und es wird der
Theorie nicht leicht seyn, die Perturbationen zu entfernen, welchen die symmetrische Anordnung der VVellen durch diese als vorhanden erwiesenen Reactionen
ansgesetzt ist, Reactionen, die man übrigens nicht mit
dem, was die Theorie gegenseitige Einslüsse nennt,
verwechseln dars.

Hr. Fresnel fagt (Mem. sur la diffraction p. 30): Denn es ist klar, dass die reflectirten Strahlen desto stärker divergiren werden, je kleiner ihr Krümmungsradius ift, welche Neigung fie auch übrigens gegen die Fläche haben mögen. Es ift hier von reflectirenden Flächen die Rede, bei einem Versuche mit einer Stahlplatte, welche an einem und demfelben Rande zum Theil zugerundet, zum Theil zugescharft ift. Dieser Versuch, auf den man viel Gewicht legt, muss zum Beweise dienen, dass das Diffractions-Phänomen weder mit Newton den phylikalischen Eigenschaften der Lichttheilchen zugeschrieben werden kann, noch mit Hrn. Young der Reflexion der Strahlen an den Rändern. 'Wir bezweifeln die Wahrheit des angeführten Satzes. Denn wenn man fich zwei einander inwendig tangirende Kreise von ungleichen Radien denkt, so werden sie die Schneiden an beiden Theilen der Stahlplatte verstetlen. Es sey EC der Bogen des großen Kreises, der
Strahlen in die Sphäre der änseren Fransen und nicht
darüber hinaus reslectirt. Es ist leicht, den ähnlichen
Bogen eC des kleinen Kreises zu sinden, welcher die
Strahlen innerhalb derselben Gränzen reslectirt. Die
Elemente dieses Bogens sind denen des ersten vollkommen homolog, und die reslectirten Strählen (wenn hier
ausser einer Reslexion nichts geschieht) sallen, bis auf
die Zahl, mit einer vollkommnen Achnlichkeit in die
Sphäre der Disfraction. Alle übrigen reslectirten Strahlen erreichen diese Sphäre nicht.

Mithin wird der Versuch beweisend seyn, in so fern der größere Bogen mehr Licht als der kleinere in den Raum senden muß, wo die Diffraction sich zeigt. Aber der Versuch mit zwei auf gleiche Art zugerichteten Platten (p. 54) ist, was die Lage der Fransen betrisst, keinesweges beweisend, in so weit, als diese Lage von der Richtung der reslectirten Strahlen abhängt, und man darf nicht theoretisch rechnen, dass die oberen Fransen eine andere Lage als die unteren haben oder haben müssen, wie Hr. Fresnel aus seinem Theoreme schließt, da die VVirkung der reslectirten Strahlen genau dieselbe seyn muß bei diesen wie bei jenen. Und doch verwirst er aus diesen Gründen bei den Distractionserscheinungen den Einsus der von den Platten reslectirten Strahlen.

Wird aber Hr. Fresnel die Existenz dieser reflectirten Strahlen läugnen können? Diess scheint unmöglich; und ist man einmal gezwungen, ihre Existenz anzunehmen, ist auch ihr Einslus auf die Erscheinung nicht zweiselhaft. Ihr Einsluse ist selbst

von zweierlei Art. Der erfte besteht darin, das fie in den Raum der gebeugten Strahlen mehr Licht fenden; der zweite: dals fie neue Interferenzen erzeugen. die fich mit denen der freien Strahlen combiniren, weil diese reflectirten Strahlen von ungleich entfernten Punkten der Bogen herkommen. Freilich find die Unterschiede im Wege Null, wie es Hr. Fresnel fehr gut bewiesen hat, wenn man annimmt, dass das reflectirte Licht von einem einzigen Punkte ausgegangen sey; aber diels ist hier nicht der Fall. Die Strahlen, welche auf die krummen Oberslächen der Platten fallen und in den Diffractionsraum reflectirt werden, kommen nicht von einem einzigen Lichtpunkte und durchlaufen also ungleiche Wege; die Wellentheorie muss annehmen, dass fich hier ebenfalls Interferenzen bilden. Es ist mithin gewis, dass, da man das Daseyn von Strahlen, die an der Oberfläche der Platten reflectirt werden, nicht längnen kann, das Diffractionsphänomen, nach der Undulationstheorie, aus zwei Phänomenen zusammengesetzt ift. aus dem von direct gebengten Strahlen und von reflectirten der Interferenz unterworfenen Strahlen. Die Undulationstheorie, bloss anf das erste dieser Phanomene angewandt, genügt den Beobachtungen und Messungen vollkommen, mit einer fast ans VV underbare granzenden Genauigkeit; und doch ist sie gezwungen, den, gleichfalls vor ihr bewiesenen, Einsluss der reflectirten Strahlen zu läugnen. Wie ist dieser Widerfpruch zu heben?

Das chemische System dagegen ist nicht mit dieser Schwierigkeit behastet, weil es zeigt, dass die reslectirten Strahlen, welche in den Raum der gebeugten Strahlen eintreten, dahin abgelenkt werden durch die an Intenfität verschiedenen Schichten des umgebenden Fluidums \*).

Diese Bemerkungen sind um so wichtiger, als der Versasser, nachdem er aus seinen vorhin erwähnten Schlüssen und Versuchen einen Grund hergenommen, um sowohl die Theorie von Newton, als auch die von Hrn. Young zu verwersen, noch hinzusügt (p. 36 der Abhandlung): Man kann nicht mehr annehmen, dass die Dissiraction veranlasst sey durch kleine Atmosphären von gleicher Ausdehnung mit dem Wirkungskreise der Kräste und von einem andern Brechungsvermögen, als das des Mittels, ein Theorem, dass, wäre es bewiesen, die sonst durch so viele Thatsachen unterstützte chemische Theorie umstürzen würde. Wir dagegen werden beweisen, dass alles, was Hr. Fresnel beigebracht hat, einen sehr starken Beweis zu Gunsten dieses Systemes abgiebt.

Gehen wir jetzt zu einigen rein phyfikalischen Betrachtungen über das Wellensystem über.

Diess System setzt in den stark brechenden Mitteln eine größere Menge Aether angehäuft voraus, als in den schwach brechenden. Die erste Frage, die sich hier wie von selbst darbietet, ist: Was die Ursache dieser größeren Anhäufung sey? Die einzige Antwort, welche möglich scheint, ist: dass die Mittel und der Aether eine gegenseitige Anziehung oder Afsinität auf

<sup>&</sup>quot;) Die Rechnung wird vielleicht zeigen, das ein kleiner Thell dieser Strahlen in den Raum der gebeugen Strahlen fällt, und der chemischen Theorie könnte es vielleicht gelingen, zu beweisen, das von diesen und nicht von einer gegenseitigen Einwirkung der Strahlen auf einander, die Krümmung der außern Fransen herrührt.

einander ausüben, welche verschieden ist für die ver Ichiedenen Mittel. Und da es sehr wahrscheinlich ist dass die meisten Körper bei hinlänglicher Dünnhei durchsichtig sind, so solgt daraus, dass es solche Assinitäten zwischen dem Aether und den meisten Körpern giebt. Wenn diess im Allgemeinen wahr ist giebt es keinen Grund, diese Anziehungen in besonderen Fällen zu läugnen.

Noch mehr. Es giebt Fälle, wo man gezwungen ift, chemische Unterschiede zwischen den Lichtstrahlen anzunehmen. Hr. Fresnel zeigt z. B. (Suppl.) la Chim. de Thomson p. 98-103) durch mehrere unbestreitbare Versuche, dass, wenn einmal die Strahlen nach rechtwinkligen Dimensionen polarisirt worden find, es nicht hinreicht, fie auf eine gemeinschaft. liche Polarifationsebene zurückzuführen, damit fie fichtliche Zeichen ihres gegenseitigen Einflusses liefern könnten; dazu müffen fie nach derfelben Ebene polarifirt gewesen seyn, ehe sie in zwei rechtwinklig polarifirte Lichtbündel getheilt wurden. Diese Erscheinung kann auf keine Weile erklärt werden; als durch die Annahme, dass die eine oder die andere dieser beiden Polarifationen, nach derfelben Ebene oder unter rechten Winkeln, oder beide, den Lichtstrahlen individuelle Eigenschaften einprägen, also physische oder eigentlich chemische, welche keine mechanische Action einprägen kann. William im A. all allegan dans asfiles.

Die Chemie muß also nothwendig in dieses optische System eingesührt werden, selbst wenn man von den chemischen VVirkungen des Lichts auf die wagbaren Substanzen absieht; und wenn man die zahlreichen Wirkungen betrachtet, welche mit den vorhergehenden combinirt find, so scheint kein Zweisel übrig, das nicht das Licht ein chemisches Agens sey, welches, nach allen unsern Kenntnissen von der Affinität, diese Eigenschaften nicht durch eine undulatorische Bewegung erlangen oder durch Ruhe verlieren kann, eben so wenig wie die Flüssigkeiten und Gase.

Hr. Fresnel führt zwar (Suppl. à la Chim. de Thomson p. 536) einen Verfuch von Hrn. Arago an, über die Einwickung der durch die Interferenzen zweier reflectirten Strahlen auf falzfaures Silber erzougten Fransen; woraus er folgert, dass die chemische Wirkung des Lichts von Undulationen abhängt, weil. da, wo der Unterschied in den durchlaufenen Wegen einer halben Undulation gleich ift, auch die Wirkung Null ift. Man fieht leicht, dass, da an diesen Punkten kein Licht vorhanden ist, dieser Schluss keinen fichern Beweis zu Gunfien der Wellentheorie ausmacht. Im Gegentheile kann man zeigen, dass diese chemilchen Wirkungen des Lichts in Fällen Statt haben, wo gar nicht von Interferenzen die Rede feyn kann. Der folgende Verfuch ift von Hrn. VV. Boeckmann in Carlsruhe. Man nimmt eine cylindrifche Flasche von einer oder zwei Zoll Durchmesser, gefüllt mit Stickgas, Wafferstoffgas, Kohlensaure oder fonst einem Gafe, welches der Phosphor bei mittlerer Warme nicht zersetzt. Man bekleidet die Aussenfläche diefes Glafes mit mehreren, einige Linien von einander abstehenden, Streisen Blattzinn. Nachdem man ein Stück Phosphor hineingebracht und die Oeffnung wohl verschlossen hat, stellt man den Apparat in Sonnen-Schein, worauf man fieht, dass der verflüchtigte Phosphor fich allmalig in Form von Dendriten auf die unbedeckten Stellen der innern Wand absetzt. Hebt man nun die Zinnstreisen ab, so sindet man die entsprechende innere Fläche durchaus von diesen Dendriten entblößt. Wer möchte zweiseln, dass dieser Versuch nicht auch mit salzsaurem Silber gelänge? —

Hr. Fresnel schliefst aus seinem Principe, dass die chemische Wirkung des Lichts von Undulationen abhängig ist etc. etc. (p. 537), dass, unabhängig von aller Theorie, der von ihm beigebrachte Verfuch diejenige Hypothele mehrerer Gelehrten umfturze, nach welcher die chemischen Wirkungen des Lichts aus einer Verbindung mit den Körpern hervorgehen würden. Ich verstärke seinen Grundsatz durch die Bemerkung, dass in den Punkten, welche Differenzen in den durchlaufenem Wege entsprechen, die einer ungeraden Anzahl von halben Undulationen gleich find, die chemische Wirkung des Lichtes unmerklich ift, sobald die beiden reflectirten Lichtbündel gemeinschaftlich dahin gelangen, während sie wieder zum Vorschein kommt, wenn man einen der Lichtbündel fortnimmt, Es ist aber in der Theorie der Wellen angenommen. dals in diesem Falle die Hinzufügung des zweiten Lichtbundels, durch gegenseitigen Einfluss, die reflectirten Strahlen auf die Art vertheilt, dass sich leuchtende und lichtlose Zonen bilden. Kann man von diesen verlangen, dass sie die chemischen Wirkungen des Lichtes ausüben? Wer glaubt wohl überhaupt im Ernste, dass, wenn man zwei Lichtbündel auf einer mit falzfaurem Silber überzogenen Fläche concentrirt, die Wirkung geringer feyn werde, als mit einem einzigen? Im Gegentheile ift es bekannt, dass man die chemische VVirkung des Lichtes auf salzsaures Silber, auf Goldoxyd.

u. f. w. mittelst einer schwachen Linse beschleunigt, und die auf eine Phosphorstange, wenn man diese in ein mit Wasser gesülltes Glas dicht an die Hinterstäche stellt. Dies sind einfache Versuche, bei welchen die Interserenzen sicher nicht sehlen, und welche ohne irgend eine Hypothese beweisen, dass die chemische Wirkung des Lichtes mit der Menge der Strahlen wächst, die auf dieselbe Fläche fällt. Der Versuch des Hrn. Arago ist complicirt und bietet Flächen dar, auf welchen das Licht hier concentrirt und dort eliminirt ist, und der letzte Fall ist es, für den man eine chemische Wirkung verlangt. Wenn seine Schlussolge richtig ist, so bildet sie einen nicht zu beseitigenden Einwurf gegen die Wellentheorie.

Wenn endlich diese Wirkung des Lichts, wie die Theorie der Interferenzen verlichert, bloß von einem Stofse der Aethertheilchen herrührte, welcher die Theilchen der Körper zwänge, fich anders zu ordnen (p. 536), welche Stolskraft mülste man dann nicht in dem, fast unendlich dünnen, ätherischen Fluidum voransfetzen, damit es die Oxyde fo zusammendrücken könne, dass der Sauerstoff daraus vertrieben würde? Ist nicht selbst der Sanerstoff, welcher in Verbindung mit einem Metall gleichfalls starre Form befitzt, eben so diesen Zusammendrückungen ausgesetzt? Und wenn er es ist, wo ist die mechanische Kraft, welche ihn plötzlich ausdehnt? Ueberhaupt, wenn man in dem Lichte folche, unfern bisherigen phyfikalischen Ideen widerstrebende, Kräfte zulassen will, muss man das Daseyn dieser Kräfte durch directe Versuche oder durch wohl begründete Analogien erweisen, und nicht durch mikrologische Beobachtungen, die einer weit einfacheren Erklärung fähig find.

Endlich fagt uns das Wellenfystem, selbst nach dem Geständnisse seiner Anhänger, nichts Genügendes über die eigenthümlichen Farben der Körper und über die Absorption des zusammengesetzten oder einfachen Lichts an deren Obersläche. Es erklärt weder die Fortpstanzung des weisen Lichts durch gefärbte, durchsichtige Mittel, noch die Reslexion des weisen Lichts von farbigen und selbst schwarzen Körpern. Ueberhaupt erklärt es kein einziges Farbenphänomen.

#### £ 510 ]

Und doch, ungeschtet dieser vielen und bedeutenden Mängel, hat die Theorie der Interserenzen etwas, was dem Geiste gefällt, was, wegen der ungemeinen Genauigkeit, mit der sie alle mikrometrische Erscheinungen erklärt, den VV unsch erregt, sie wahr zu sinden. Vielleicht gelangt man zur VVahrheit, wenn man die Transferenzen nicht im Aether, sondern im Schorgane annimmt. Man weiße, dass die Eindrücke des Lichts auf diese Organe eine gewisse melsbare Daner besitzen, eine hinreichende also, um eine große Zahl von Interserenzen zuzulassen. Hr. Young hat diese Idee zuerst gehabt, und die Anhänger des chemischen Systemes müssen es ihm Dank wissen, da sie den Schlüssel zur Erklärung der Polarisationserscheinungen liesert, die allein sich diesem Systeme noch durchaus nicht fügten.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg übergiebt diese Bemerkungen den Physikern, auf Veranlassung der Bemerkungen im Bulletin. Ungeachtet alles dessen, was sie gegen die Lichtwellen-Hypothese gesagt hat und noch hätte sagen können, wenn die gewöhnlichen Gränzen eines Programmes dies gestattet haben würden, hat diese Akademie keine Partei ergrissen, sondern bietet mit aller Unparteilichkeit Demjenigen den Preis, welcher über das eine oder andere der drei Systeme vollständig triumphiren wird. Da sie indess befürchten mus, dass einige Gelehrte durch die Bemerkungen im Bulletin von der Bewerbung abgeschreckt worden seyen, so verlängert sie den Termin

bis zu Ende Septembers 1829, in der Ueberzeugung, dass es zur Lösung einer so schwierigen Aufgabe besser sey, eine zu lange als zu kurze Frist zu gewähren \*).

<sup>\*)</sup> Was in Betreff d. Diffractionserscheinungen von Hrn. Fresnel hier angeführt ist, findel man im Wesentlichen in diesen Ann. Bd. 79. S. 81. und 303. und Bd. 81. S. 223. Das an diesem Aussatze noch sehlende, soll den Lesern im Februar- und Märzhest des nächsten Jahrganges mitgetheilt werden.

# XVI. Extrait du programme de la Société Hollandoise des sciences à Harlem, pour l'année 1827.

(Eingefandt von dem Secretär der Gefellschaft Hrn. van Marum.
Da die Einrückung dieses Programms durch unvorhergesehene
Umstände verspätet worden ist, so sind hier nur diejenigen Preisfragen beibehalten, zu welchen die Bewerbungszeit bis zum
1. Jan. 1829. offen steht.)

La Société a tenu sa 74 séance annuelle le 19 Mai. Elle a couronné 1) un mémoire contenant la description d'une nouvelle manière de reprimer les sources d'eau, dans les puits profonds, destinés à la construction des grandes écluses, dont l'auteur est A. F. GOUDRIAAN, Conseiller d'État. Inspecteur-General de l'Etat Hydraulique du Royaume; 2) un mémoire concernant les effets du froid rigoureux de 1822 sur les arbres et les plantes, par 1. B. OBERDIEEK, Ministre de l'Euangile à Bardewiek près Luneburg; 3) un mémoire sur la décadence du commerce en Hollande, et les moyens d'y rémedier par M. VAN OUWERKERK DE VRIES à Amsterdam.

La Société a reçu une réponse en Allemand sur les deux questions suivantes, ayant pour devise: Ζητεῖτε καὶ εὐρή-

GETE, Matth. VII: 7.

"Quel est l'état actuel des connoissances concernant le "mouvement des sucs dans les plantes? Quelles sont les "observations et les expériences, qui fournissent quelque "lumière sur la cause de ce mouvement, et sur les vaisseaux "ou organes, dans lesquels il a lieu? Qu'est-ce qu'on "peut regarder comme sussisamment prouvé, par des expériences bien verifiées, de tout ce que les Physiciens ont "écrit sur ce sujet; qu'est-ce qu'on doit considérer en être "encore moins prouvé ou seulement hypothétique? Et "quelle utilité peut-on tirer de la connoissance acquise "à cet égard pour la culture des plantes?"

"Quelle est l'origine et la nature de ce que GREW, DU
"HAMEL et d'autres ont nommé Cambium dans les troncs
"des arbres et des arbrisseaux? Est ce que c'est effective"ment, comme plusieurs Physiciens ont supposé, une sub"stance particulière bien différente des autres sucs des

"plantes, de la quelle les nouvelles conches de bois et "d'écorce sont produites? Ou est-ce, comme quelques autres "Physiciens supposent, une substance déjà organisée, qui "se dévelopre? Quelle utilité peut-on tirer de ce que mous connoissons de cette substance, pour la culture des plantes usuelles?"

La Société a reconnu dans ce mémoire les talens et l'érudition de l'auteur, mais elle s'est apperçue, qu'il n'a pas eu assez de tems pour l'achever; ce qui a fait prendre la résolution de prolonger le terme du concours jusqu'au

1 Janvier 1829.

L'auteur pourra obtenir copie des observations faites sur ce mémoire, en envoyant pour cet effet une adresse au Secrétaire de la Société.

La Société a trouvé bon de répéter les questions suivantes, pour y repondre

#### AVANT LE I' JANVIER 1829.

Comme on ne faisoit usage, il n'y a que peu d'années, de la pompe pneumatique, que pour des expériences physiques, et qu'on se sert maintenant très utilement de cette machine dans plusieurs fabriques de l'Angleterre et de l'Allemagne, soit pour faire bouillir l'eau au moyen d'une chaleur beaucoup moins forte: procédé qu'on a commencé à introduire dans les raffineries de sucre en Angleterre, suivant l'invention de noward et noncson, - soit pour faire pénétrer mieux la matière colorante des teintures dans les étoffes, qu'on veut teindre, dans des chandières fermées, movennant la pression de l'air atmosphérique, qu'on y introduit, après avoir fait raréfier l'air qui était dans la chaudière, la Société demande: "Dans quelles antres fabriques "ou manufactures on pourroit, d'après des principes phy-"siques, introduire avec avantage l'usage de la pompe pneumatique pour l'un ou l'autre but? "

"Quelles sont les maladies du corps humain, dont on "peut dire, que, d'après des principes physiques et chi-"miques, on les connoît et qu'on est en état d'en conclure, "quels sont les remèdes les plus efficaces contre ces mala-"dies, et de quelle ménière ils opérent dans le corps hu-

main, pour les guérir?"

Attenda que, actuellement, on n'emploie pas uniquement la vapeur comme force motrice dans les machines à vapeur, mais qu'on s'en sert même, avec beaucoup d'avantago, à plusieurs effets, comme dans les blanchisseries de

with the state of the state of

fil, dans les serres chaudes pour la culture des plantes, ainsi que dans la préparation des aliments, la Société demande: "Peut-on juger, sur des principes bien fondés, "dans quelles fabriques, ou à quels usages domestiques on

"pourroit employer la vapeur?"

Comme les différentes branches d'Histoire naturelle sont devenues, depuis plusieurs années, trop ctendues pour être enseignées dans leur entier dans une année academique, on demande: "Quel choix il y a à faire dans l'enseignement "de l'Histoire naturelle, afin d'en traiter seulement ce qui "peut être utile, tant dans la vie commune qu'a d'autres

"égards?"

Quelques médecins on été depuis long-temps d'opinion, que plusieurs maladies de la peau sont causées par de trèspetits insectes, invisibles à l'ocil nud, sous l'épiderme, tandis que d'autres n'admettent pas cette opinion. La Société désire donc savoir: — "sur quels fondemens on a madopté existence de ces insectes sous l'épiderme, ou quel-mles observations y ont contribué? Et en cas que (cette supposition soit fondée: qu'est-ce qu'on en pourroit dépudire, pour améliorer le traitement de quelques maladies acutanées?"

Comme il y a des observations, qui paroissent démontrer, que le développement des graines, qui ne sont pas des dernières années, ou des plantes étrangères, qui viennent de loin, peut être favorisé et excité par des substances oxygenées, tandis que les mêmes substances n'ont pas eu le même effet dans d'autres cas, on demande: — "Existe-t-il "des moyens, suivant des expériences bien vérifiées, dont "on puisse se servir avec succès, pour favoriser le déve"loppement des graines? Si c'est aînsi: quels sont ces "moyens, et de quelle manière doivent-ils être employés?"

"Quelle est, en général, la différence entre une mix-"tion mécanique et une union chimique, mais surtout dans "les fluides aériformes: et de quelle manière peut-on con-"noitre avec certitude, qu'un composé de deux ou plusieurs "corps solides, mais surtout celui de deux ou plusieurs "espèces d'air, consiste en une union chimique?"

On désire qu'on fasse attention aux phénomènes électriques,

qui ont lieu pendant l'union.

La Société à proposé, cette année, les questions suivantes, pour y répondre "Quel est l'effet et l'utilité des bains de mer par rap-"port à quelques maladies? Quelles sont les maladies "contre lesquelles on peut s'en servir avec succès? Y-a-t-il "des maladies, dans lesquelles on peut attendre avec raison "plus d'effet des bains de mer que des autres médicamens?"

La théorie, par laquelle en Chimie on suppose que toutes les actions chimiques des corps soient l'effet de l'électricité, étant adoptée de plus en plus, on demande: "Un "examen critique de tout ce que l'Expérience à prouvé à "cet égard, afin qu'on en puisse conclure: si l'Electricité "seule doit être considerée comme la cause de toute "action chimique, ou bien si l'on est encore obligé de sup"poser une force particulière, connue sous le nom de l'affe-

"nité chimique ?"

"Qu'est-ce que l'on saît actuellement à l'égard de l'oringine de ces matières vertes et autres, qui se produisent
ndans les eaux stagnantes, ou à la surface de celles-ci et
ndécisives, considérer ces matières comme de productions
nvégétales ou comme des végétaux d'une structure plus
nsimple? Doit on les rapporter à la même espèce, ou peutnon en indiquer la différence par des caractères spécifiques?
nQuelles sont les observations, qui restent encore à faire,
nsurtout par le moyen d'instrumens microscopiques, pour
nperfectionner la connaissances de ces ètres?"

On désire que ce sujet soit éclairci par des observations réliérées et que les objets observés soient décrits et figurés exactement.

Voyez P. P. SCHRANCK, über die Priestleyische grüne Materie. Denkschristen der Akademie zu München 1811, 1813. — HORNSCHUCH, über die Entstehung und Metamorphosen der niederen vegetabilischen Organismen. Nova acta physico-medica Acad. Natur. Curios. Tom. X, p. 513. P. J. P. Turpin, Organographie vegetale. Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle, Tome XIV, p. 15. Treviranus sur le mouvement de la matière verte. Annales des sciences naturelles, Janv. 1827.

"Quelles sont, depuis la publication de l'ouvrage de "Mr. DECANDOLLE, Essai sur les propriétés médicales des "plantes, comparées avec leurs formes éxtérieures et leur "classification naturelle, (3e édit. Paris 1816) les observations , et les expériences, par lesquelles la théorie, exposée dans , cet ouvrage, soit confirmée et éclaircie? Quels sont les , exceptions et les contradictions qui restent à résoudre à "Pégard de cette théorie?"

Les arbres conifères différant considérablement des autres arbres, tant dans leur structure et dans la manière de croître que dans les matières propres qu'ils renferm nt et dans d'autres propriétés, on désire: "Une comparaison "exacte de la structure des arbres conifères avec celle des "autres arbres, et que par des recherches ultérieures on "táche à démontrer, jusqu'à quel point cette différence de "structure puisse servir, soit à expliquer les autres proprié—
"tés des arbres conifères, soit à en dédaire des préceptes "utiles à la culture de ces arbres?"

"La cendre de tourbe de quelle manière augmente t-elle "la fertilité de quelques terres, tandis qu'on sait qu'elle ne "contient que très peu de ces principes, qui peuvent prin"cipalement servir d'alimens aux plantes? — De quelles "qualités sont ces terres, dont on sait par l'expérience, que "leur fertilité peut être augmentée par la cendre de "tourbe? — Pour quelles terres est elle nuisible? — Quel"les indications utiles peut-on déduire de ce qu'on dira en "réponse sur les deux premières parties de la question?"

"Quelle est l'origine des blocs de roches Granitiques et autres primitives, que l'on trouve de différentes dimensions et en très grande abondance disséminés dans les plaisucs et dans quelques terrains sablonneux du Royaume des
"Pays-Bas et de l'Allemagne septentrionale? Est-il possible de s'assurer par une comparaison exacte de ces blocs
"do granit et des cailloux des terrains sablonneux avec les
"parties composantes des formations Géologiques, obser"vées en place, que les prémiers faisaient auparavant partie
"des dernières; et comment peut-on, dans le cas affirmatif,
"rendre raison de leur transport vers nos plaines et vers
"celles de l'Allemagne septentrionale?"

La Société désire, que l'on indique autant que possible, quels sont les différens endroits, ou ces blocs ont été observés, et de quelle manière ils se trouvent dispersés; que l'on décrive exactement leur nature et leur composition minéralogique, qu'on la compare avec les parties intégrantes d'autres formations qu'enfin l'on pèse scrupuleusement les conséquences, qui avec plus ou moins de probabilité peuvent être déduites de tout cela.

La Société a proposé encore cinq autres questions nouvelles, mais qui ont seulement rapport aux Provinces Septentrionales du Royaume, et dont on ne peut attendre des réponses

de l'étranger.

(Le programme de la Société, qui vient d'être publié en Hollandais, contient plusieurs autres questions, qui ont un rapport spécial à ce pays, et aux quelles on ne peut attendre des reponses, que des savans, qui peuvent lire ce programme en original. Celui-ci se trouve entre antres dans un supplément à la Gazette de Harlem du 2 Juin,

astrup of the

repandue dans toute l'Europe.)

Le prix pour une réponse bien satisfaisante, à chacune des questions, est une médaille d'or de la valeur de 150 florins, et de plus une gratification de 150 florins d'Hollande. Il faut adresser les réponses bien lisiblement écrites en Hollandois, François, Anglois, Latin ou Allemand, mais non en caractères Allemands, affranchies, avec des billets de la manière usitée, à M. VAN MARUM, Secré-taire perpetuel de la Société.

# the salars of any potential water long little and XVII. Notizen.

with mild old flore , dien out and and and and all the

mercally away as an erediction of the about supported in Als Hr. Varvinsky (Annales of Phil. Decemb. 1827, p. 426.) Fluorkiefelgas durch Joddampf leitete, belegte fich das Gefafs mit einer weißen Substanz, die, in Wasser geloft, Kieselerde fallen liefs und fauer reagirte. Die Löfung war durch einen Ueberschufs von Jod gelb, wurde aber beim Abdampsen farblos. Mit kohlenfaurem Ammoniak gefättigt, fetzte fie die Kiefelerde vollends ab. Dann bis zur Syrupsconfistenz verdampst, wurde die Lösung wieder fauer, und es schieden sich kleine goldgelbe Krystalle aus, die fauer reagirten, und mit concentrirter Kalilauge ein gelatinirendes Salz lieferten. Woraus diese Krystalle bestanden, wurde von Hrn. V. nicht genugend ermittelt.

In demfelben Hefte der Ann. of Phil. p. 432, beschreibt Hr. R. Phillips ein von ihm bei Bereitung der Salpeterfaure erhaltenes Anderthalb - schweselsaures Kali als neu; dasselbe ist aber längst

bekannt. (Diefe Ann. Bd. 82. S. 81.)

In dem Werke: Chemical Manipulation by M. Faraday wird p. 253. als eine Eigenthümlichkeit des fehwefelfauren Nickeloxyds angeführt, dass von den sich ansenglich aus der Lösung absetzenden Krystallen mit der Zeit die kleinern verschwinden und die größern wachfen. Diese Erscheinung findet fich indess bei sehr vielen Salzen, und namentlich weit ausgezeichneter beim felensauren Zink-oxyd, indem sich hier die tetarto-prismatischen Krystalle auslößen, und die quadrat - octaëdrischen vergroßern (im vorigen Hest S. 329). Ueberhaupt enthält das genannte Werk für den, der mit den einfachen Methoden des Hrn. Berzelins bekannt ift, ungemein viel Ueberflüffiges und nichts Neues, vielmehr fehlen darin manche der vorzäglichsten Methoden. Dessen ungeachtet kann das Werk für Einige ganz brauchbar feyn.

to a management arrive strained to part in the left in trong any or sprangers may be the about the and self there is my marker sol, rope, was most call or solta,



Ann.d. Phys. w.Chem . 11 B. S.A.

# ANNALEN DEB PHYSIK.

# JAHRGANG 1827, ZWÖLFTES STÜCK.

I. Untersuchungen über das Thermometer: von P. N. C. Egen (Schluss).

#### Der Siedepunkt.

Lur Bestimmung des Siedepunkts bediente ich mich etwas anderer Gefässe, als welche bis dahin im Gebrauche gewesen find. Ich liefs aus Weissblech einen Kessel ansertigen, wovon Taf. I. Fig. 2 den verticalen. Durchschnitt zeigt. Die Weite auf dem Boden betragt o Zoll: Danach ergeben fich die übrigen Dimenfionen nach der Zeichnung. Der ganze Apparat befieht ans zwei Theilen, die fich trennen laffen. Der obere Theil umfasst fest schließend den Rand des untern Theils. Bei a ift ein Schieber angebracht, der eine rechteckige Oeffnung von 2 Zoll Länge und 1 Zoll Breite verschliefst; sie dient, um den Dampf ausströmen zu lassen. Bei b ift ein Cylinder aufgelöthet; durch diesen steckte ich das Thermometer, zwischen einen durchschmittenen Korkstöpsel geklemmt, um die Temperatur des VVaffers zu beobachten. Der Keffel endigt fich oben in dem Cylinder c, auf welchen Röhren von verschiedener Länge gesteckt werden, welche die Thermometerröhren aufnehmen, deren Siede-Nn

Annal. d. Physik. B. 87. St. 4. J. 1827. St. 12.

punkt im Dampfe beobachtet werden foll. Später fand ich es zweckmäßiger, den obern Theil des Keffels gant cylinderförmig machen zu laffen, wie ihn Taf. I. Fig 3 darstellt. Der Auffatz hat bei a eine rechteckige Oelfnung von 2 Zoll Lange und 11 Zoll Breite, die vermittelft eines Schiebers zum Theil oder ganz verschloffen werden kann. Bei b ist auch hier ein Cylinder angelöthet, durch welchen ein Thermometer bis auf den Boden des Kelfels gesteckt werden kann. Die obere Fläche trägt 4 folcher Cylinder; der eine ficht in der Mitte, die drei andern stehen, regelmässig geordnet, mit ihrem Mittelpunkte 11 Zoll vom Rande ab. Bei diefer Einrichtung können 4 Thermometer gleichzeitig beobachtet werden. Auf die obern Cylinder palfen Röhren, welche, wie bei einem Tubus in einagder stecken; und ausgezogen werden können. Auf diele Art kann die Thermometer-Kugel der Wallerfläche genähert, und wieder von ihr entfernt werden.

Bevor die eigentlichen Versuche über den Siedepunkt unternommen werden konnten, mußten die Umstände studirt werden, welche auf ihn Einsluß üben.

Ueber die Temperatur des Wassers beim Sieden habe ich nur wenig Beobachtungen angestellt. Sie lehrten mich bald, dass hier an keine übereinstimmenden Resultate gedacht werden dürse. Ich gab sie darum auf, und übergehe sie hier ganzlich.

Ob die Temperatur des siedenden Wassers und seines Dampses dieselbe sey, braucht hier gar nicht entschieden zu werden. Wenn sich nur im Dampse des siedenden Wassers ein Fixpunkt aussinden läst, so genügt diese völlig unsern Ansorderungen. Es ist

And the Market of the State of the State of

fehr erwünscht, dass die Verhältnisse so siehen; denn die Temperatur des siedenden VVallers mit der Temperatur seines Dampses so genau zu vergleichen, wie es hier gesordert werden müßte, würde sehr schwierig, vielleicht gar nicht ausführbar seyn.

Bei den hier zunächst folgenden Beobachtungen bediente ich mich dreier Thermometer von etwa 1½ Fuß Länge. Sie find mit No. XIV, XV und XVI bezeichnet. Sie haben filberne Scalen, deren Theile eine absolute Größe wie die Scalen der Thermometer No. VII bis X haben. Jeder Theil hat bei ihnen respective einen Werth von 0°,0050 — 0°,0055 und 0°,0048. Der cylindrische Aussatz wurde angewendet.

Bei allen Beobachtungen über den Siedepunkt wurde das VValler in lebhaftem Sieden über einem Steinkohlenfener erhalten.

Wenn die Thermometer ununterbrochen im Dampse blieben, so veränderten sie bei übrigens gleichen Umständen ihren Stand nicht, wenn die Daner auch mehrere Stunden betrug. Alle meine Beobachtungen bestätigen dies. Ich führe nur wenige an, bei denen der Barometerstand sich nur fast unmerklich änderte.

Nachmittags 12 Uhr No. XIV = 12; No. XV = 32; No. XVI = 50 3 Uhr - = 12; - = 32; - = 50

Eine Aenderung im Barometerstande, während einer Beobachtungsreihe, war an den Thermometern gleich sichtbar. Unter mehrern Beobachtungen theile ich nur folgende mit.

21. Marz 1827.

Nachmitt. 22 Uhr Barom. = 333,17. No. VII = 110; No. X = 73 - 31 Uhr - = 332,38. - = 107; - = 71

Man wird später finden, dass fich der Siedepunkt von No. VII für jede Linie Barometer-Veränderung um 8,5 Theile, und von No. X um 8,0 Theile verändert. Die Veränderung für 0,35 Linien beträgt also respective 5,0 Theile, und 2,8 Theile, welches fast genau mit den Beobachtungen stimmt.

VVenn das Feuer nur mit einiger Sorgfalt unterhalten wird, so find von dieser Seite keine Unrichtigkeiten in der Bestimmung des Siedepunkts zu befürchten. Das VVasser muss stets in lebhaftem Sieden bleiben.

Die Tiefe des Wassers im Kessel übte bei meinen Beobachtungen so lange keinen Einfluse auf den Siedepunkt, als nicht vom Wasser entblösste Theile des Kessels unmittelbar vom Feuer umspielt wurden. Mein Kessel schlieset fast genau auf den Ofen, so dass die Seitenwände wenig von der unmittelbaren Einwirkung des Feuers getroffen werden. Bei den obigen, vorletzten, Beobachtungen stand am Schlusse das Wasfer, nachdem es mehrmals nachgefüllt worden war, nur noch 6 Linien hoch im Kessel, Dennoch blieb der Siedepunkt unverändert. Einige Tage vorher liess ich das VValler im Kellel fast völlig verdunsten. Das Thermometer No. XVI. slieg dabei von 119 bis auf 141, und blieb noch immer am Steigen. Ich musste jedoch den Versuch abbrechen, weil das Quecksilber fast bis aus Ende der Röhre gekommen war. Hiermit stimmen die Ersahrungen überein, die man, nach den Mittheilungen von Perkins, in England im Grofsen bei den Kesseln der Dampsmaschinen gemacht hat. Mehrere Male hat man sie oben roth- und sogar weissglühend gefunden, wenn sie nur noch wenig VVasser enthielten. Der Damps musete dadurch eine weit höhere Temperatur als das siedende VVasser erlangen.

Bei lebhaftem Sieden hat die Größe der SchieberOeffnung, wenn sie wenigstens 6 Linien beträgt, bei
meinem Apparate keinen Einflus auf den Siedepunkt.
Ich habe mich fast bei jeder Beobachtungsreihe, die
zur Bestimmung des Siedepunkte angestellt wurde,
hiervon überzeugt. Bei schwachem Sieden sinkt der
Siedepunkt etwas, wenn der Schieber sehr weit geöffnet wird. Nur die solgenden Beobachtungen will ich
hier mittheilen.

```
Schieber-
           No.
                                 No.
                      No.
Oeffaung
          XIV = 12; XV = 32; XVI = 50. Zwei Beobb.
               = 12;
                      - = 32;
                                  •
                                     = 50. Drei
                       - = 32;
                                     == 50. Drei
12
               = 12 ;
                       - = 32 ;
                                     = 50. Drei
```

Die drei Thermometer waren bei den hier zunächst folgenden Versuchen in dem Kessel so angebracht, wie es die Zeichnung seiner oberen Ansicht Fig. 4 zeigt. An der Seite bei a besindet sich der Schieber; diametral gegenüber die untere cylindrische Oessung. Die Thermometerkugeln standen noch i Zost von dem Wasserspiegel entsernt, in gleicher Höhe mit der Mitte des Schiebers, etwas über der Oessung des Cylinders. Es war zu untersuchen, ob nicht die Lage der Thermometerkugeln zu der Oessung, durch welche der Dampf entwich, auf den Siedepunkt einen Einsluss

übe. Die folgenden Versuche zeigen, dass dieses nicht der Fall ist.

der Be-No. obacht. Der Schleber 6 Lin. offen XIV=12; XV=32; XVI=50; drei Der Cylinder 6 offen . . -=12; - =32; Der Schieber 6 Lin, offen · = 12; · = 32; Der Cylinder 6 offen . =12; = 32; = 50: drel Der Schieber 6 Lin. offen und der Cylinder offen =12; - =32; Der Schieber 6 Lin. offen - = 12; = = 32; - = 50: drel

Der Siedepunkt könnte von der Höhe der Thermometerkugeln über dem Wasser abhangen. Um mich darüher zu belehren, stellte ich folgende Versuche an. Die Kugeln der Thermometer No. XIV und XV blieben unverrückt i Zoll über dem Wasser stehen. Das Thermometer No. XVI konnte durch die oben beschriebenen Röhrenzüge beliebig erhöht werden.

Die Kugeln von den drei
Thermometern 1 Zoil
Über dem Waffer . XIV = 12; XV = 32; XVI = 50; drei
No. XVI, 4 Zil üb. d. Waffer . = 12; - = 32; - = 50; drei
- 7 - - - - - = 12; - = 32; - = 49; drei
- 10 - - - - - = 12; - = 32; - = 49; drei
- 11 - - - - - = 12; - = 32; - = 48; drei

Diese Beobachtungen zeigen, dass der Siedepunkt erst dann etwas sinkt, wenn die Thermometerkugel dem obern Boden des Kessels nahe kommt: bei 10 Zoll Erhebung stand sie nur 1 Zoll noch vom Boden; bei 11 Zoll Erhebung befand sie sich also in der untern Mündung der ausgesetzten Röhre. Die Verrückung des Siedepunkts beträgt = 0°,0096.

Die gebränchlichste Form der Gesäse, in welchen der Siedepunkt bestimmt wird, weicht von meiner Form im Wesentlichen darin ab, dass der Damps weit über den Thermometerkugeln ausströmt. Fig. 5 zeigt die Form, wie sie Biot in seiner Physik vorschreibt, und wie sie wohl meistens üblich ist.

Ich wünschte zu wissen, in wie weit mein Apparet auf dieselbe Art, wie der bis dahin gebräuchliche augewendet werden dürse. Ich siellte darum die drei folgenden Beobachtungsreihen an.

| 1. Der Schieber 8 Linien    | offen I | Vo. X | VI = 11,9 | Beol    | bachtungen |
|-----------------------------|---------|-------|-----------|---------|------------|
| Der Schieber 12 Linien      | offen   |       | =11,9     | 1       | 1          |
| Die Röhre e offen           | 7.7     | -     | =10,5     | erfte l | Beobacht.  |
| Eben fo                     |         | 13    | = 10,3    | zweite  | Sept.      |
| Eben fo                     | 1       | -     | =10,2     | dritte  | 10 12 1    |
| Der Schieber to Linien o    | ffen    | 600   |           | 2 Beob  | achtungen  |
| Die Röhre e offen           | THE     | 3     | =10,8     | erfte E | Beobacht.  |
| Eben fo ,                   | 2.13    | (3)   | =10,7     | zweite  | 12         |
| Hardmanhair all             | No.     |       | No.       | No.     | Beobacht.  |
| Der Schleber 6 Linien offen | XIV=    | 12;   | XV=32;    | XVI=    | 50: drei   |
| Die Rühre e offen           |         | 5;    | - = 25;   | -       | 40: erite  |
| Eben fo                     | 3 4     | 0;    | · = 20;   | 4 5     | 35: 2te    |
| Der Schieber 6 Linien offen | . =     | 12;   | - =32;    | - =     | 50: zwei   |
| Die Röhre e offen           | 1-1=    | 2;    | -=22;     | 7 E     | 40: erfte  |
| Eben fo                     | E.B.    | 0;    | - = 20;   | -       | 35 : 2te   |

Der Siedepunkt war in sämmtlichen Thermometern starken Schwankungen ausgesetzt, wenn die Röhre ogeöffnet war. Bei No. XIV waren sie am größten, und betrugen über 5 Theile; sie traten schnell nach einander ein. Ich muste mich unter diesen Umstanden begnügen, das Mittel nach Schätzung für die jedesmalige Beobachtung anzunehmen. Die Beobachtungen lehren, dass sich der Siedepunkt um 12 bis 17

Theile, also gegen oo,06 bis oo,08 senkte, wenn statt des Schiebers die Röhre a geössnet wurde. Der Siedepunkt ist aber durchaus nicht constant, wenn die Röhre a offen ist; auch senkt er sich nicht bei den drei Thermometera ganz gleichsörmig.

Liegen die Thermometerkugeln nicht dicht über dem Wasser, so verändert sich der Siedepunkt noch stärker, wenn statt des Schiebers die Röhre e geöffnet wird. Dies zeigen folgende Beobachtungen,

III.

Der Achieber 6" geöffnet No. XVI = +44 Die Kugel 10 ZII zwel über dem Waffer | Beobb.

Die Röhre e offen . - =-23. Eben for erste Beob.

Eben fo . . . = -30. Eben fo : zweite 
Eben fo . . . = -34. Eben fo : dritte -

Die Senkung des Siedepunkts beträgt hier gegen 80 Theile; also gegen 0°,57.

Wurde der Schieber und zu gleicher Zeit die Röhre o geöffnet, so sanken die Siedepunkte sehr schnell tief hinab. Ich habe die Erniedrigung nicht genau beobachtet; sie betrug jedoch mehrere Grade. In diesem Falle nämlich entstand ein Strom von Dampf und Lust, welche letztere zur Schieberöffnung hereintrat, und die Temperatur des Innern vom Kessel so stark hervorbrachte.

Die Erklärung, warum der Siedepunkt sank, wenn statt des Schiebers die Röhre o geöffnet wurde, liegt nun sehr nahe. Es schließet nämlich der Schieber zwar ziemlich dieht, jedoch durchaus nicht lustdicht. Anch schließet der Aussatz des Kessels nicht lustdicht auf den untern Theil. Ist nun die Röhre olgeöffnet, so wird immer, besonders durch die Ritzen des Schie-

bers, etwas Lust in den Kessel treten, und seine Temperatur erniedrigen. Darum das sortgehende Sinken des Siedepunktes, wie dies die Beobachtungen zeigen. Auch sieht man jetzt leicht ein, warum gerade No. XIV, das der Schieberöffnung am nächsten stand, die bedeutendsten Schwankungen zeigte. Höchst wahrscheinlich werden alle diese Anomalien bei dem Apparate, wie Biot ihn angiebt, wo unten keine Oessenungen sind, gar nicht Statt finden.

Ich muß hier noch bemerken, daß fich in den Röhren No. XIV, XV und XVI die Queckfilberdampfe an den Wänden condenfirten, und zu kleinen Tropfen ansammelten. Ich habe dies in keiner andern Röhre bemerkt. Es muß auf diesen Umstand Rückficht genommen werden, wenn die Beobachtungen nicht zu Irrungen führen sollen. In den vorstehenden Beobachtungen ist dieser Umstand berückfichtigt.

Nach Vollendung der vorstehenden Beobachtungen konnte ich nun zu der Untersuchung übergehen, welchen Einslus eine Veränderung im Barometerstande auf die Höhe des Siedepunktes habe.

Bei den folgenden Beobachtungen find alle Erfahrungen benutzt, die ich bis dahin gesammelt hatte, um sie so anzustellen, dass sie vergleichbar seyen. Das angewandte Wasser war immer reines Schneewasser. Das Barometer wurde beim Ansange und Ende jeder Beobachtungsreihe abgelesen, und aus den beiden auf og Temperatur reducirten Ständen das Mittel genommen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detum   Stand   No.   Ant   Sede-  Oeffnung   Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The second second                                                                                               |
| THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY  | er   than-                                                                                                      |
| Beobachtungen Barg- Ther- punkt   Schiebers Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | punkt                                                                                                           |
| meters mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-                                                                                                              |
| [Monat Tg] meters vorher Linien tun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gen nachh.                                                                                                      |
| -1827 Febr.  24 334.19   1   366   220   6-21   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 357                                                                                                           |
| 11 08 502 6-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93.5                                                                                                            |
| 70 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| II 07 (70 - 10 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 334                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.58                                                                                                            |
| 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74                                                                                                              |
| 1 20 333140 111 49 100 0 10 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STREET, SQUARE, |
| VIII 102 30 6-18 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| -   -   X   91   71   6-18   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186                                                                                                             |
| - März 3 329,90 1 368 198 12-18 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360                                                                                                             |
| II 98 481 12-18 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95                                                                                                              |
| -   -   -   330,05  VII   48   77   12 - 18   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                                                                                              |
| VIII 102 6 12-18 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99                                                                                                              |
| TX 8 12 12 - 18 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 5                                                                                                             |
| - X 90 44 12-18 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38                                                                                                              |
| 18 329.35 1 373 195 9-15 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361                                                                                                             |
| II 97 481 9-15 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92                                                                                                              |
| 329,12 VII 54 68 9-15 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46                                                                                                              |
| -   -   -   VIII   107   2   9 - 15   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 100                                                                                                           |
| -   1X   14   10   9-15   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                               |
| X 07 AT 0-15 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88                                                                                                              |
| 19,338,25 VII 51 150 9-15 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                                                                                                              |
| VIII 104 71 9-15 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101                                                                                                             |
| -   1X   10   94   9-15   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TO                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                              |
| X 93 112 9-15 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366                                                                                                             |
| 1 1 97 515 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The second second                                                                                               |
| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | 94                                                                                                              |
| - 121 333000 34 101 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 52                                                                                                            |
| THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY  | 105                                                                                                             |
| IX 13 49 9 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                              |
| X 94 71 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92                                                                                                              |

Bei der Berechnung dieser Beobachtungen habe ich den Stand des Austhaupunktes vor der Bestimmung des Siedepunktes zum Grunde gelegt, weil ich glaube, dass die Ausdehnung des Glases beim Erwärmen regelmäsiger ist, als die Zusammenziehung beim Erkalten. Mit Bezug auf die Lage des Austhaupunktes, und indem ich den Stand des Siedepunktes beim niedrigsten Barometerstande mit o bezeichnet habe,

[ 527 ]

affen fich die Beobachtungen wie folgt zusammen-

| ortlauf. | Barome-   | Lage des Siedepunkts bei |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |       |  |  |
|----------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--|--|
| ummer    | terstand. | No. I.                   | No. II.  | No. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No.VIII. | No. IX. | No. X |  |  |
| 1        | 329,12    |                          |          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        | 0       | 0     |  |  |
| 2        | 329,35    | 0                        | 0        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-       | -       | -     |  |  |
| 3        | 329,90    | -11                      | 1        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        | T       | -     |  |  |
| 4        | 330,05    | II                       | 100      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9        | 8       | 10    |  |  |
| 5        | 331,20    | 26                       | 10       | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 120      | -       | -     |  |  |
| 6        | 333,00    | 1                        | VE-      | 39<br>37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33       | 38      | 33    |  |  |
| 7        | 333.40    | 100                      |          | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33       | 38      | 36    |  |  |
| 8        | 334.19    | 57                       | 41<br>66 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | -       | 1-    |  |  |
| 9        | 337,19    | 102                      | 66       | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 to 1   | 10000   | -     |  |  |
| 10       | 337,90    | 112                      | 80       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100      |         | -     |  |  |
| 11       | 338,25    | 事業に                      | 1000     | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72       | 88      | 1 75  |  |  |

Combinirt man unter diesen Beobachtungen dieenigen zu zwei, welche nicht gar zu nahe zusammen iegen; so findet man für jede Linie Barometer-Vernderung eine Verrückung des Siedepunkts wie folgt.

|         |   |     | U1  |   | No. I. | 12 0    | 1   | No. II. |          | 11  |
|---------|---|-----|-----|---|--------|---------|-----|---------|----------|-----|
| Numer   | 5 | und | 10  | = | 12,8   | Theile  |     | 10.5    | Theile   | 271 |
| N. F.   | 3 |     | 10  | = | 12,6   | 19      |     | 10,1    | 36       |     |
| 1-31    | 3 | +   | 8   | = | 10,8   | 180     |     | 9.8     |          |     |
| 13016   | 8 |     | 10  | = | 14.8   | 1       | 15  | 10,5    | 950      |     |
| -       | 5 |     |     |   | 10,4   | 2       | -   | 10,4    | 1        | - 7 |
| 1       | 2 |     | 9   | = | 13.0   | Markey  | -   | 8.4     |          | THE |
| W FE ST | 2 | *   | IO  | = | 13,1   | - 1     | 19  | 24      | 11 15 11 |     |
| 18      | 3 | 12  | 9   | = | 12,5   | 20.     | 18: | 9,2     | 184      |     |
| 100     | 5 | *   | 9   | = | 12,7   | *       |     | 9,4     | 20       |     |
| 2       | 2 | 6.0 | 8   | = | 11,8   | 757     | -   | 8,5     | 18       |     |
|         |   | Mi  | tel | = | 12,4   | Theile; | 1   | = 9,62  | Theile   |     |
|         |   |     |     | = | 00,08  | 7       | =   | 00,08   | 35-      |     |

Die Berechnung der übrigen Beobachtungen giebt olgende Refultate,

|       |   |     |     |    | No.   | VII.   | No.  | VIII. | No.  | IX.            | No    | .X.   |
|-------|---|-----|-----|----|-------|--------|------|-------|------|----------------|-------|-------|
| Numer | I | baa | 11  | =  | 9,3 7 | [beile | 7,97 | heile | 9,67 | <b>C</b> beile | 21ءرد | beile |
| . •   | 6 | •   | 11  | =  | 8,8   | •      | 7.8  | • ,   | 9,1  | •              | 0.8   | •     |
| •     | 1 | •   | 6   | =  | 10,1  | -      | 7.9  | -     | 10,3 | -              | 8,6   | •     |
| •     | 1 | •   | 7   | =  | 8.6   | -      | 7.7  | -     | 9,0  | -              | 8,4   | •     |
| -     | 7 | •   | 11  | =  | 120   | -      | 8,0  | •     | 10,3 | • .            | 8,0   | •     |
| -     | 4 | •   | 11  | == | 8,5   | •      | 7.7  | -     | 9.7  | -              | 7,9   | •     |
|       |   | Mit | tel | =  | 9,2   | •      | 7,8  | •     | 9,7  | •              | 8,2   | •     |

Nach Daltons Bestimmungen beträgt diese Größe. = 0°,016

Das wahrscheinliche Mittel aus diesen Angaben kommt
der Größe 0°,088 sehr nahe.

Um zu untersuchen, worauf die bedeutenden Abweichungen der einzelnen Beobachtungen, welche durchaus nicht in Ablesungssehlern begründet seyn können, beruhen, habe ich den Stand des Siedepunktes für die verschiedenen Thermometer, und für einen Barometerstand von 556,90 par. Linien oder 0,76 Metres berechnet, und dabei den Austhaupunkt für die verschiedenen Thermometer der Numersolge nach bei 373, 97, 54, 7, 14 und 97 angenommen. Für jede Linie habe ich 0°,088 gerechnet, oder wieder der Numersolge nach 6,2 Theil; 5,0 Theil; 8,5 Theil; 7,7 Theil; 9,3 Theil; 8,0 Theil. Die Berechnung führt zu solgenden Resultaten.

| Tage des | Siedepi | inktes b | ei 336. | oo Bar | Höhe. |
|----------|---------|----------|---------|--------|-------|
|          |         |          |         |        |       |

| Barometer                         | No. I. | No. IL | No.VII. | No. VIII.         | No. 1X. | No. X.            |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| 833,00                            | -      | 200    | 140     | 63                | 86      | 105               |
| 333,40                            | -      | 20.0   | 134     | 61                | 80      | 105               |
| 334.19                            | 244    | 515    | -       | 100 mm            | 1000    | -                 |
| 337.19                            | 246    | 513    | -       |                   | -       | -                 |
| 337,90                            | 249    | 514    | T 3     | The same of       | 1000    | -                 |
| 338,25                            | -      | 7      | 141     | 64                | 84      | 105               |
| Mittel<br>Größte Abwei-           | 246    | 515    | 138     | 62,6              | 83      | 104,6             |
| chung vomMittel<br>oder in Graden | 3 Th.  | 5 Th.  | 4 Th.   | 1,6 Th.<br>0°,018 |         | 1,6 Th.<br>0°,018 |

Man erfieht aus dieser Zusammenstellung, dass bei keiner einzigen Beobachtungsreihe der Siedepunkt in allen Thermometern nach ein und derselben Seite vom Mittel abweicht, wobei ich bemerken mus, dass die beiden ersten Reihen zusammengehörig find. Dies giebt den vollgültigen Beweis ab, dass die Abweichnugen vom Mittel nicht in der Temperatur des Wallerdampfes ihren Grund haben, weil sie fonst allen Thermometern gemeinsam, folglich von gleichen Vorzeichen hatten seyn müssen. Sie können also nur auf den Veränderungen des Glases oder des Queckfilbers der Thermometer beruhen. Man würde zu etwas andern, aber eben fo felir von einander abweichenden Refultaten gelangt leyn, wenn man bei den obigen Berechnungen den Stand des Aufthaupunktes, nach der Erwarmung der Thermometer, hätte zum Grunde legen Wollte man die Veränderungen des Aufthaupunktes gar nicht beachten, so würden sich Abweichungen vom Mittel bis zu o',1 vorfinden.

## V. Die stereometrischen Verhältnisse der Glasröhre.

Will man bis 2n 100 Grad genau Temperaturen beobachten, so müssen natürlich die Theilstriche we-

nigstene nicht weiter als 10 Grad von einander entfernt stehen. Die Glassöhren haben so starke Urgleichheiten, dass zur Erreichung einer solchen sonauigkeit, bei Anwendung der Bessel'schen Methode, man nicht!mehr die Röhrenweite int einem
Raume von 10<sup>6</sup> als regelmäsig ansehen darf. Man
wird höchstens einen Raum von 2<sup>8</sup> als regelmäsig betrachten können. VVollte man unter diesen Umständen die Bessel'sche Methode anwenden, und also
die Beobachtungen so sehr vervielsaltigen, als es hier
erforderlich ist; so würde dies zu sehr weitschichtigen
Rechnungen führen:

Meine eigene Methode, die ich schon lange in der Ausübung bewährt gefunden, erfordert so weitläufige Rechnungen nicht, und gewährt doch fast gleiche Genauigkeit mit der Bessel'schen.

Ein Silberstreisen von etwa 2 Linien Breite und Jahren Dicke wird mit einer möglichst regelmäseigen Eintheilung versehen, bei welcher die sein gezogenen Theilstriche etwa 0,07 Linien von einander abstehen. Bei einer 12maligen Vergrößerung lassen sich dann die Zehntel der Zwischenräume mit aller Sicherheit schäzzen. Dieser Streisen wird mit Silberdraht unbeweglich sest an die Thermometerröhre gebunden. Am zweckmäseigsten verlegt man die sosselle Umbindung in die Nähe des Austhaupunktes.

Es kommt nun ferner darauf an, der willkürlich getheilten Scala die Auswerthung in Thermometer-Graden zu geben. Dazu dient eine Tabelle, welche den VVerth von jedem Zehnerstriche in Graden angiebt. Eine solche Tabelle ist beim Gebrauche nicht unbequemer, als die Tabelle über die Correction einer

Scale, die schon ansänglich mit größerer Mühe dem Thermometer vorläufig angepast ist, und also uncorrigirte Grade augibt. Die willkürliche Theilung ist vorzuziehen, weil sie sich leichter ausführen läst, und, der gerade benutzten Theilmaschine angepalst, auch genauer wird.

Die Abtrennung eines Queckfilberfadens geschieht am besten durch Erhitzung vor dem Löthrohre. Nur muß man einige Vorsicht anwenden, damit die Röhre durch zu plötzlichen Temperaturwechsel nichtspringt. Da die Flamme sehr spitz ist, so kann die gewünschte Länge des Fadens genau erlangt werden.

Es wird nun ein Faden von etwa 300 Länge abgetrennt. Man beobachtet die Länge dieses Fadens in den verschiedenen Theilen der Röhre, indem man sein unteres Ende vor und nach von 200 zu 200 Theilen höher hinanf rückt. Ich wiederhole gewöhnlich diele Beobachtungen dreimal; das Mittel fehlt nie um i Theil in der Bestimmung der Fadenlänge. Höchst Telten kommen in den einzelnen Beobachtungen Differenzen von 1 Theile vor; größere kommen nie vor. Bei der ersten Beobachtungsreihe wird das untere Fadenende jedes Mal auf einen Zehnerstrich, bei den beiden folgenden Reihen wird es auf die benachbarten Theilstriche gestellt. Während dieser Beobachtungen ist das Thermometer mit seiner Scale auf ein kleines Bret besestigt; leise Schläge mit einem kleinen Hammer gegen die Enden des Bretes bewirken die Ver-Schiebung des Fadens.

Durch diese Beobachtungen lernt man das Verhältniss der Räume von je 200, 400, 600... Theilen, deren untere Enden so weit von einander abstehen, als der Faden lang ist, kennen. Denn das Quecksilber, welches bei der Verschiebung des Fadens unten einest Raum leer macht, füllt oben einen Raum von gleicher Größe; die Größen dieser Raume bei gleicher Länge verhalten sich also umgekehrt wie die Längen der Quecksilberfaden in ihnen.

Es bleibt nun noch die Röhre innerhalb der Länge des vorhin benutzten Queckfilberfadens zu untersuchen. Dazu wird jetzt ein Faden von etwa 10 Lange abgetrennt, und durch ihn ein Stück der Röhre von 30° Lange gerade so untersucht, wie vorhin die ganze Röhre durch den Faden von 30° Länge vermellen worden ist. Man untersucht die Röhre jetzt an einer selchen Stelle, die sich durch die ansänglichen Beobachtungen als die regelmässigste gezeigt hat. Auch hier werden die Beobachtungen drei Mal angestellt, und aus den verschiedenen Angaben wird das Mittel genom-Die mehrmalige Wiederholung der Beobachtungen ist allerdings mühlamer, als ein mehrmaliges Ablesen; wie Bessel es vorschlägt; aber jenes ift auch genauer, als dieses; bei dem wiederholten Ablesen kann leicht derselbe Schätzungsfehler zu wiederholten Malen gemacht werden.

Die räumlichen Verhältnisse der Röhre sind nach diesen Untersuchungen so weit bekannt, dass nur noch eine Länge von 10° muss vermessen werden. Ist die Röhre nur einigermassen regelmässig, so wird diese letztere Messung überstüssig. Denn die meisten Röhren haben Stellen von 10° Länge, die fast genau überall gleich weit sind. Solche Stellen sind durch die obigen Untersuchungen bekannt geworden; auf sie gestützt, läset sich nun die relative Capacität der ganzen

Röhre berechnen. Sind folche regelmäßige Stellen nicht aufgefunden worden, fo trennt man einen Faden von etwa 3° Länge ab und unterfucht durch ihn die regelmäßigsten 10° der Röhre \*).

Es kann vorkommen, dass die Röhre in einer gewissen Strecke nicht eben gleich weit ist, aber sich regelmäßig erweitert oder verengt. Eine solche Stelle darf ebenfalls der Berechnung zum Grunde gelegt werden.

Bei den Beobachtungen mit einem Faden von 50°
Länge hat man die höchste Vorsicht anzuwenden,
damit das Thermometer während einer Beobachtungsreihe dieselbe Temperatur behalte. Eine Temperatur-Veränderung von 1° ändert schon merklich
die Fadenlänge. Bei einer Fadenlänge von 10° bedarf
es so vieler Sorgsalt in dieser Hinsicht nicht mehr.

Ein Beispiel wird das beschriebene Versahren noch mehr verdeutlichen. Ich entnehme es von der Calibrirung einer Röhre, die ziemlich starke Ungleichheiten hat. Die Angaben find die Mittel von drei Beobachtungen.

| 30  | Faden   | - Ende | Diffe- |
|-----|---------|--------|--------|
| 19  | Unteres | Oberes | renzen |
| 3.  | 14      | 62,42  | laco I |
| 35) | 18      | 66.42  | 200    |

| F    | den- | Ende   | Diffa- |
|------|------|--------|--------|
| Unte | res  | Oberes | renzen |
| 20   |      | 68,41  | 199    |
| 22   | 707  | 70.40  | 199    |

In short only and the root was at the green of

Die folgewien Bestimmungen möchten im Allgemeinen zweckmißiger seyn, als die ehen angegebenen. Man untersucht die
Röhre von 200 zu 200 Theilen, jeder Theil zu 0,007 Linie
gerechnet. Dem ersten Faden glebt man eine Länge von
10000 Theilen, dem zweiten von 2000 Theilen, dem dritten
endlich von 400 Theilen.

| CONTROL DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PER |                    |                          |                     |                                     |              |         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| 1117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Haden              | - Ende                   | Diffe-              | 200                                 | Faden        | - Epde  | Diffe .        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unteres            | Oberes                   | renzen              | 1                                   | Unteres      | Oheres  | Penses.        |
| Title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 06               | 74.36                    | , 200 ir            | - 11                                | A 88-11      | / 00ug6 | Charles Street |
| 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11128              | 76,42                    | 206                 | <b>Bank</b>                         | 90           | 101,45  | 199            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                 | 78,47                    | 205                 | (GETTER)                            | 100020       | 103.44  | 100            |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                 | 80.53                    | 206                 | (T) (S)                             | 94           | 105.43  | 100            |
| -93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TO SE              | 82,50                    | 206                 | Sep. 11.77                          | 96           | 107.42  | 199            |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36                 | 84.67                    | 208                 | 4003                                | 1.986        | 109,41  | 199            |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                 | 86,75                    | 208                 | 12000                               | 100          | 111,40  | 199            |
| off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1249               | 88,85                    | 210                 | 100000                              | 102          | 113,39  | 199            |
| 863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42                 | 99,95                    | 210                 | 1000                                | 104          | 115,39  | 200            |
| dgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEA4PON            | 93,04                    | 209                 | 19910                               | 106          | 117,40  | 201            |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46                 | 95.11                    | 207                 | 100                                 | 408          | 110.40  | 200            |
| 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48                 | 97:18                    | 207                 | 10000                               | 110          | 121,40  | 200            |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =50                | 99,25                    | 207                 | Wilder III                          | 112          | 123,40  | 200            |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 101,32                   | 207                 | 115,31                              | 114          | 125.39  | 199 -          |
| 4.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54                 | 103,38                   | 206                 | All little                          | 116          | 127.39  | 200            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                 | 105,43                   | 205                 | of Street,                          | 118          | 129,39  | 200            |
| 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60                 | 107,48                   | 205                 | 1000                                | 120          | 131,38  | 199            |
| -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62                 | 111.58                   | 205                 | ACCRECATE VALUE OF THE PARTY.       | 122          | 153,38  | 200            |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62                 | 113.63                   | 205                 | 2000                                | 124          | 135,36  | 198            |
| 5010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66                 | 115,68                   | 205                 | A 1723                              | ALC: NO.     |         |                |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68                 | 117,72                   | 204                 | III.                                | 88           | 90,20   | 14 1313        |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70                 | 119,77                   | 205                 | 100                                 | 90           | 92,20   | 200            |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172                | 121,79                   | 203                 | FAMILY.                             | W 92         | 94,20   | 200            |
| - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THE REAL PROPERTY. | 123.82                   | 203                 | 100200                              | - 94         | -96,19  | 199            |
| . 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174                | 125,84                   | 202                 | - 121                               | 96           | 98,19   | 200            |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -78-               | 127.86                   | 202                 | 222200                              | 98           | 100,19  | 200            |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                 | 129.87                   | 201                 | 0.0229                              | 100          | 102,19  | 200            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82                 | 131,87                   | 200                 | 700900                              | 102          | 104,10  | 200            |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84                 | 133.87                   | 200                 | 120000                              | 104          | 106,19  | 199            |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86                 | 135,80                   | 199                 | Contract of                         | 106          | 108,18  | 200            |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88                 | 137,82                   | 196                 | 0000                                | 110          | 110,18  | 200            |
| -93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90                 | 139.79                   | 157                 | 1500                                | 112          | 114,13  | 200            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92                 | 141,76                   | 197                 | 130                                 | and I        | 114,10  | 1000           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94                 | 143,75                   | 199                 | 200 100                             | 10.00 - Comp | 100     | 100            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | THE RESERVE AND ADDRESS. | THE PERSON NAMED IN | THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. |              |         |                |

Man erfieht aus der zweiten Abtheilung dieser Beobachtungen, dass der Raum der Röhre von 88 bis 112 sich regelmässig erweitert, und zwar um 2 Theile, so dass der Raum von 88 bis 100 um 6 Theile kleiner ist, als der von 100 bis 112. Dieses sindet durch die Beobachtungen in der dritten Abtheilung volle Bestätigung. Hieraus ergiebt sich die relative Größe der Röhrenstrecke von 88 bis 112 von 2 zu 2 Zehnerstrichen wie solgt.

| Rohre                       | offrecke. | Re  | lative G     | . s05          |
|-----------------------------|-----------|-----|--------------|----------------|
|                             | bls go    | -   | 200          | party !        |
| AND DESCRIPTIONS            | - 94      | -   | della        |                |
| 1000                        | 100 301   | -   |              | Change I       |
| MARKS OF THE REAL PROPERTY. | - 08      | =   | 201          |                |
| NUMBER OF                   | - 100     | 200 | 201          | おき日 ・ 三        |
|                             | 104       |     | 201          | on talastellar |
| 1000111-711                 | - 106     |     | 201          | 70 birthel     |
| 106                         | 1108      |     | 10 may 20 mm | ברעבו (נוענו)  |
| 110                         | - 112     |     | 202          | woll at        |

ning going Meliconom Scenario

moremetilist

relative six

Nachdem die Strecke von 83 bis 12 in ihrem Innern von 2 zu 2 Zehnerstrichen ausgeglichen worden ist, kann nun nach Abtheilung II. die Strecke von 88 bis 136, und dann erst nach Abtheilung I. die ganze Röhre abgeglichen werden. Die Berechnung ist Auserst ein fach, und liesert folgende Resultate.

| Röhren-  | Relat.<br>Größe. | Röhren-<br>firecke. | Relat.<br>Größe. | Röhren-<br>ftrecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Relat.<br>Größe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 - 16  | 207              | 58 - 60             | 207              | 102 - 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 - 18- | 206              | 60 - 62             | 207              | 104 - 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 20    | 203              | 62 - 64             | 207              | 106 - 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30 - 22  | 205              | 64 - 66             | 206              | 108 - 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 - 24  | 201              | 66 - 68             | 204              | 110 - 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MARKET STATE OF THE PARKET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 26    | 206              | 68 - 70             | 206              | 112 - 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 - 28  | eliasses.        | 70 - 72             | 205              | 114 - 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HISTORY OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28 - 30  | 208              | 72 - 74             | 206              | 116 - 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | William Townson Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 - 32  | 207              | 74 -070             | 205              | 118 - 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| 32 - 34  | 208              | 76 - 78             | 203              | 120 - 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84 - 36  | 209              | 78 - 80             | 201              | 122 - 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36 - 38  | 210              | 80 - 82             | 202              | 124 - 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE RESERVE OF LINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38 - 40  | 211              | 82 - 84             | 202              | 126 - 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 + 42  | 210              | 84 - 86             | 202              | 128 - 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contract of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42 - 44  | 209              | 86 - 83             | 201              | 130 - 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 - 46  | 208              | 88 - 90             |                  | 132 - 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 48    | 208              | 90 - 92             | 200              | 134 - 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| 48 = 50  | 208              | 92 - 94             | 200              | 136 - 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  |
| 59 11 52 | 208              | 94 - 96             | 201              | STATE OF THE OWNER, TH | CAUSE CATEGORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54 54    | 207              | 95 - 100            | 201              | 140 - 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56 - 58  | 207              | 100 - 102           | 100              | 142 -1141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A DANGE LINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Do 20    | eul              | 1100 - 102          | 201              | - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Seif. L - Se

Meta Loise

Der upregelmäßige Gang der Zahlen für den untern Theil der Röhre lehrt, daß es besser gewesen wäre, hier den Raum von einem Zehnerstriche zum andern zu untersucken.

VVenn die Strecke, welche der Berechnung zum Grunde gelegt werden foll, so viel als möglich nach der Mitte der Röhre zu genommen wird; so können sich die Beobachtungssehler gar nicht häusen.

Bei gehöriger Vorsicht bei den Beobachtungen wird die Berechnung nur selten den Werth jedes Zehnerstrichs in Thermometergraden um mehr als einen Theil unrichtig angeben. Der mittlere Fehler kann noch keinen ganzen Theil betragen.

# VI. Verfahren bei der Anfertigung von Thermometern.

Man wird künstig die Ansertigung genauer Thermometer nicht mehr den Händen der Mechaniker an-Es möchte keine mechanische vertrauen können. Werkstatt die Sorgfalt und die vielfälligen Verluche übernehmen wollen, welche die Herstellung eines genauen Thermometers erfordert. Der Phyliker darf in Zukunft von dem mechanischen Künstler nur eine möglichst regelmässige Röhre, die Füllung mit reinem und möglichst luftfreiem Quecksilber, endlich eine gut eingetheilte Scale fordern. Die Behandlung des Glafes hat in unfern Zeiten fo gute Fortschritte gemacht, daß es nicht unmöglich Cheint, die Röhren viel regelmassiger zu liesern, als sie jetzt vorkommen. Dies würde fehr erwünscht feyn. Den Kugelwänden eine beträchtlichere Dicke zu geben, kann nicht fehr schwer fallen. Dadurch wurde die Erhöhung des Aufthaupunktes im Laufo der Zeit fehr vermindert werden:

auch dieler Umstand ware willkommen. Die unregelmassigen Veränderungen aber, welche durch starke
Erwärmung und Erkaltung mit dem Thermometer
vorgehen, werden dadurch gar nicht beseitigt, vielleicht noch etwas vergrößert werden. VVenn es nicht
init andern Uebelständen verknüpst seyn sollte; so
möchten die unregelmässigen Veränderungen dadurch
zweckmässig umgangen werden können, dass man die
Thermometerkugeln aus Platina, und bloß die Röhre
aus Glas ansertigen ließe. Es können nur Versuche
über die Zweckmässigkeit dieses Vorschlags entscheiden. Auch möchte sich eine Glasmasse aussindig machen lassen, die bei starkem Temperaturwechsel sich
regelmässiger ausdehnte, als es das gewöhnliche
Glas thut.

Wenn die Scale in der Nähe des Anfthaupunktes unbeweglich fest an die Röhre gebunden ist, an andern Stellen aber etwas weniger fest, so das hier Verschiebungen Statt sinden können; so verursacht die Ausdehnung vom Glase und von der Scale keine Unrichtigkeiten in der Bestimmung der Thermometergrade, vorausgesetzt, dass die Ausdehnungen von Queckfilber, Silber und Glaseinander proportional sind.

Es mus nun zuerst die Röhre calibrirt werden. Es gewährt viele Vortheile, die Röhre nicht vor der Fullung, sondern nachdem sie gefüllt, geschlossen und mit der Scale versehen ist, zu calibriren. Ist die Röhre so regelmälsig, als man sie in Zukunst von den mechanischen VVerkstätten erwarten derf, so wird bei sorgsättiger Behandlung die oben mitgetheilte Methode keinen Fehler zurücklassen, der i Theil übersteigt. Eine größere Genausgkeit kann nicht verlangt werden.

Aufthau- und Siedepunkt müssen zu gleicher Zeit bestimmt werden. Bei der Bestimmung des Aufthaupunktes kann man durch eine einzelne Beobachtungsreihe leicht eine Genanigkeit bis auf 1 Theil erhalten Soll der Siedepunkt eben so genau bestimmt werden, so sind wenigstens 5 Beobachtungsreihen erforderlich. Man berechnet aus ihnen erst den Werth der Verrükkung des Siedepunkts für jede Linie Barometer-Veranderung, dann die Lage des Siedepunkts für jede Beobachtungsreihe: Man nimmt nun aus den verschiedenen Positionen des Siedepunkts die mittlere als die wahre an. Für dieses Versahren ist oben ein Beispiel gegeben worden.

Es find oben die Gründe angegeben worden, warum ein Barometerstand von oe, 76 Metres oder 356,90 Linien als normal bei der Bestimmung des Siedepunkts angenommen werden müsse. Es ist nun die Frage, wie genan dieser Barometerstand mit verschiedenen Barometern beobachtet werden könne. Ich setze voraus, dass man sich guter Instrumente bediene. Unter vielen unmittelbaren Vergleichungen von Barometern führe ich hier die solgenden, als die neuern, und mit guten Instrumenten angestellt, an. Diese Beobachtungen sind entnommen aus dem ersten Bande der Hertha, und aus den astronomischen Nachrichten von Schumacher.

| N.   | Bezeichnung des Barometers B               | eobachter           | Differenz<br>in Linien |
|------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|      | v. Lerebours u. der Sternwarte in Paris v. | Deynhaufen          | 1,66                   |
|      | Diefelben Barometer                        | がは有                 | 1.82                   |
| _    | v.Lerebours u.v.Loos, letzter.inSaarbeuck  | A CONTRACT          | 1,55                   |
| 10.4 | v.Larobours m.v. Fortin, - in Strafsburg   | THE PERSON NAMED IN | 1,55                   |

| N. Bezeichnung des Barometers                | Beobachter     | Differenz<br>in Linien |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 5 con Lerebours v. von Merian in Bafel       | i.Oeynhausen   | 0,84                   |
| 6 von Lerebours u. v. Nicolai in Mannheim    | V-10-2 11      | 0,15                   |
| 7 von Pister No. 53, Fortin in Altona .      | Poggendorff    | 0,19                   |
| 8 Pister No. 47. No. 53.                     | Middle College | 10,16101               |
| 9 Fortin in Altona, Schaffrinsky in Apenrade | Schumacher     | 0,44                   |
| 10 Pister No. 47, u. Pister No. 62.          | Berghaus       | 0.11                   |
| 11 Pistor No. 47 . u. Pistor No. 79          | mobile of      | 0,02                   |
| 12 Lerebours u. Pistor No. 47                | Service To B   | 0,77                   |
| 13 Winkler und Pistor No. 47.                | control door   | 0,28                   |
| 14 Pistor No. 47. und Pistor No. 69          | 1000           | 0,01                   |
| 15 Fortin in Altona, Barom, der Sternwarte   | 21-1-16-1      | But -                  |
| in Coppenhagen                               | Schumacher     | 0.50                   |

Mittel = . . . . 0,67

VVenn hier auch das Barometer von Lerebours als augewöhnlich fehlerhaft erscheinen möchte, so dürste man doch wohl keine sichere Rechnung darauf machen können, dass gute Barometer bis auf 6,5 Linio mit einander übereinstimmen. Diese Größe entspricht einer Verschiebung des Siedepunkts von 6,026. Man sieht also, dass bei der Bestimmung des Siedepunkts von Seiten des Barometerstandes ein weit bedeutender Fehler zu fürchten ist, als von Seiten der stidern Umstände.

Nachdem nun die Röhre calibriet worden ist, und Aufthan- und Giedepunkt festgelegt sind, kann der Werth von jedem Zehnerstrich in Graden berechnet werden. Ich will hier eine folche Berechnung als Beifpiel mittheilen; sie läst sich mit großer Leichtigkeit und Sicherheit ausführen.

Nach den früher mitgetheilten Beobachtungen und Berechnungen liegt beim Thermometer No. VII. der Aufthaupunkt bei 144543 der Siedepunkt bei 14138. Von 4400 bis 14000 hat die Röhre 9754 Theile; davon gehen ab 54 Theile, welche mit  $\frac{58\cdot203}{200} = 56$  Theile in Rechnung kommen; es kommen hierzu 138 Theile, welche zu  $\frac{138\cdot201}{200} = 139$  berechnet werden. Der Raum vom Aufthaupunkte bis zum Siedepunkte hält alfo 9837 Theile. Steht nun ein Theilftrich vom Aufthaupunkte um m Theile ab; fo ist seine Geltung in Graden  $= m + \frac{100}{9837}$ . Es ist  $\log \frac{100}{9837} = 0,00714 - 2$ . Man hat demnach folgende Rechnung:

| Scale  | Corresp.<br>Theile | Log. diefer Theile    | Grade   | Differenz für                             |
|--------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------|
| 4454   | 0                  | THE RESERVE NO. 12 P. | - 0,000 | 學是是一                                      |
| 4600   | 152                | 0,18898               | 2.54    | Same Standard                             |
| 674800 | 360                | 0.56344               | 3,66    | 1,06                                      |
| 5000   | 568                | 0,76149               | 5.27    | 1,06                                      |
| 5200   | 776                | 0,89700               | 7,80    | 1,06                                      |
| 5400   | 983                | 0,99969               | 9,99    | 1,05                                      |
| 5600   | 1189               | 1,08232               | 12,09   | 1,05                                      |
| 5800   | 1396               | 1,15702               | 14,19   | 1,05                                      |
| 6000   | 1603               | 1,21207               | 16.30   | 1,05                                      |
| 6200   | 1810               | 1,26482               | 18,40   | 1.05                                      |
| 6400   | 2017               | 1,31184               | 20,50   | 1,05                                      |
| 6600   | 2223               | 1,35408               | 22,60   | 1,05                                      |
| 6800   | 2427               | 1,39221               | 24.67   | 1,04                                      |
| 7000   | 2633               | 1,42759               | 26.77   | 1,04 E NO                                 |
| 7200   | 2838               | 1,46015               | 28,85   | 1,04                                      |
| 7400   | 3044               | 1,49053               | 30,94   | 1,04                                      |
| 7600   | 3249               | 1,54989               | 33.03   | 1,04                                      |
| 7800   | 3452               | 1,54521               | 35.09   | 1,03                                      |
| 8000   | 3653               | 1,56979               | 37,14   | 1,02                                      |
| 821    | 3855               | 1,59316               | 39,19   | 1,03                                      |
| 6400   | 4057               | 1,61534               | 41,24   | 1,03                                      |
| 8600   | 4259               | 1,63644               | 43,30   | 1,03                                      |
| 8800   | 4460               | 1,65647               | 45,34   | 1,02 m                                    |
| 9000   | 4660               | 1,67552               | 47.37   | 1,02                                      |
| 9200   | 4860               | 1,69377               | 49,41   | 1,02                                      |
| 9400   | 5060               | 1,71129               | 51,44   | 1,02                                      |
| 9600   | 5261               | 1,72821               | 53,48   | 1,02                                      |
| 9800   | 5462               | 1.74449               | 55.53   | 1,02                                      |
| 10000  | 5864               | 1,76018               | 57,57   | 1,02                                      |
| 10400  | 6065               | 1,78533               | 59,61   | 1,02                                      |
| 10600  | 6266               | 1,78997               | 61,66   | 17 11,02                                  |
| 10800  | 6468               | 1,89413               | 63,70   | 1,02                                      |
| 20000  | 0400               | 1 1,81791             | 1 65.75 | A. C. |

| Scale         | Corresp.<br>Thello | Log. diefer Thelle<br>+ 0,00714 - 2 | Grade   | Differenz für<br>100 Theile |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 11000         | 6670               | 1,83126                             | 67.81   | 1,03                        |
| 11200         | 6872               | 1,84422                             | 69,86   | 1,03                        |
| 11400         | 7974               | 1,8.1680                            | 71,91   | 1,03                        |
| 11600         | 7275               | 1,86897                             | 73.96   | 1,02                        |
| 11800         | 7475               | 1,88075                             | 75.99   | 1,02                        |
| 12000         | 7676               | 1,89227                             | 78.03   | 1,02                        |
| 12200         | 7878               | 1,90355                             | 80,09   | 1,03                        |
| I2400         | 8031               | 3,91460                             | 82,15   | 1,03                        |
| <b>126</b> 00 | 8284               | 1,92538                             | 84.21   | 1,03                        |
| 12800         | 8485               | 1,93579                             | 86,26   | 1,02 "                      |
| 3 3 a O O     | 8685               | 1,94591                             | 88,29   | 1,03                        |
| 13200         | 8887               | 1,95589                             | 90,34   | 1,03                        |
| 13400         | 9089               | 1,9656 <b>5</b>                     | 92,40   | 1,03                        |
| 13(00         | 9 <b>2</b> 93      | 1,97529                             | 94.47   | 1,04                        |
| 1 3 Kdo       | 9497               | 1,98472                             | 96,54   | 1,04                        |
| 14000         | 9699               | 1,99386                             | 98,60   | 1,03                        |
| 74200         | 9900               | <b>2,0</b> 0277                     | 100,64  | 1,02                        |
| 34400         | 10101              | <b>2,</b> 01.150                    | 192,68  | 1,02                        |
| • • •         |                    | •••••                               | • • • • |                             |
| 4454          | l o,               | • • • •                             | 0,00    |                             |
| 4200          | 265                | 0,43038                             | 2,69    | ]                           |
| 4000          | 475                | 0,68383                             | 4,83    | 1,07                        |
| 3800          | 686                | 0.84346                             | 6,97    | 1,07                        |
| 3600          | 896                | <b>0</b> ,95945                     | 9,11    | 1,07                        |
| 3400          | 1105               | 1,05050                             | 11,23   | 1,06                        |
| 3200          | 1313               | 1,12540                             | 13,35   | 1,06                        |
| 3000          | 1520               | 1,18898                             | 15,45   | 1,05                        |
| 2800          | 1728               | 1,24468                             | 17,57   | 1,06                        |
| 2600          | 1939               | 1,29472                             | 19,71   | 1,07                        |
| 2400          | 2145               | 1,33856                             | 21,81   | 1,05                        |
| 2200          | 2346               | 1,37747                             | 23.85   | 1,02                        |
| 2000          | 255I .             | 1,41385                             | 25.93   | 1,04                        |
| 1800          | 2754               | 1,44710                             | . 28,00 | 1,03                        |
| . 1600        | 2960               | 1,47843                             | 30,09   | 1,05                        |
| 1400          | 3167               | 1,50779                             | 32,20   | 1,05                        |

So lange nun der Aufthaupunkt bei 4454 liegt, ist die vorstehende Tabelle in ihren Angaben 1... 'g. Verändert sich der Aufthaupunkt, so verändern sich um eben so viel sämmtliche VVerthe für die Theilstrie ohe der Scale. So sand ich am 22. März den Stand des Aufthaupunkts für No. VII. bei 4455. Die Constante war also für diesen Tag und für obige Tabelle 4454 — 4455 = 1 Theil = 0,01. Kennt man und den Gang der Verschiebung des Aufthaupunktes.

fo kann diele Confiante für die Zeit jeder Benbachtung berechnet werden, und in dem Falle führt die Verrückung des Siedepunktes zu keinen Unrichtigkelten.

Man könnte höchstwahrscheinlich die langtome Verrückung des Aufthaupunktes dadurch verhindern. dats man die Thermometer nicht luftleer machte. Allerdings kann man nicht verbuten, dass der Druck auf die Kugelwände durch das Steigen und Fallen des Thermometers fehr ungleich werde. Bei kleinen Temperaturwechieln möchten folche Veränderungen aber von keiner Bedeutung feyn; bei größern würden fie lehr in Betracht kommen. Bei den drei Thermometern, in welche ich der Luft den Zutritt verschaffte, blich das Queckfilber beim Fallen fehr häufig in dannen Schichten an der Röhrenwand hangen. Nur mit vieler Mülie konnte dies verbindert werden. Sollte dieser Umstand überall eintreten, wo die Rohre Buft enthalt, was ich jedoch nicht vermuthe, befonders dann nicht, wenn die Röhre weit ift; so ware dies allerdings fehr übel.

Verthe von den Theilen der Scalen an den von mir benutzten Thermometerröhren gefunden worden find. Dies kann jetzt hier mit wenigen Worten geschehen. Die Thermometer No. VIII, IX und X, sind völlig so untersucht worden, wie dies mit No. VIII geschehen ist. Da die drei Röhren regelmäsiger sind, als es No. VII. ist, so geben diese Untersuchungen auch noch genauere Resultate. Die übrigen Thermometer wurden blose sür den vorläusigen Gebrauch durch Queckfalbersäden von etwa 25° Länge calibrirt; Austhannud Siedepankt wurden genau bestimmt und berech-

net. Anf diese Beobachtungen gestützt wurde der VVerth von einem Theile in der Gegend des Austhaupunktes und des Siedepunktes berechnet. Die oben angegebenen Werthe find zuverläßig noch in der letzten Decimaliselle genau.

Ein Rückblick auf die gesammten Untersuchungen. die hier mitgetheilt worden find, möchte die Ueberzengung verschaffen, dass die frühern Thermometer-Beobachtungen nicht bis auf & Grad verbürgt werden konnen. Die meisten guten Thermometer hatten Feliler von & Grad und darüber. Die Fehler wurden in der Regel um fo bedeutender, je höher die Temperatur war, die beobachtet wurde. Bei 50 Grad Temperatur und darüber werden die frühern Angaben nicht bis auf i Grad genau angenommen werden dürfen, es lev denn, das eine besondere Sorgfalt auf die Festlegung des Siedepunkts verwendet worden ware. Es würde eine übertriebene Forderung feyn, zu verlangen, dal's kuntig alle Beobachtungen mit Thermometern von der eben beschriebenen Construction angefiellt würden. In manchen Fällen wäre diels nicht einmal ausführbar, in vielen Fällen wäre die auf diesem Wege erreichbare Genanigkeit unnütz. Wo aber künftig Thermometer - Beobachtungen auf einen höhern Grad von Genauigkeit Anspruch machen wollen, da wird gefordert werden dürfen, dals entweder das benutzte Thermometer felbst nach einer guten Methode berichtigt, oder mit einem gut construirten Normal-Thermometer verglichen worden fey. Solche Vergleichungen muffen jedoch mit vieler Sorgfalt, nicht in der Luft, sondern in irgend einer tropfbaren Flüsligkeit geschehen, wenn sie befriedigende Resultate liefern

# Nachtrag.

Am 16. Nov. 1827 hatte ich Gelegenheit, den Aufthanpunkt von sieben meiner Thermometer zu untersuchen. Die folgende Zusammenstellung zeigt die Resultate der Beobachtungen.

Lage d, Aufthaupunktes v. No. I. II. IV. VIII. VIII. IX. X. am 22. Mürz 1827. . . 70. 98. 27. 55. 8. 13. 95. am 16. Novemb. 1827 . 92. 135. 31. 77. 12. 38. 125. Erhöhung in 8 Monaten 22. 37. 4. 22. 4. 25. 30 Th. oder in Graden . . 0,154. 0,318. 0,068. 0,233. 0,046. 0,237. 0,336.

Von diesen Erhöhungen sind fünf sehr bedeutend. Die Ursache davon liegt wohl in den kurz vor dem 22. März durch Erwärmung bewirkten Erniedrigungen des Ansthaupunktes. Die Erhöhungen zeigen aber viele Unregelmäsigkeit, deren Grund ich nicht kenne. Sie stimmen weder unter sich, noch mit den Veränderungen des Austhaupunktes überein, wie diese früher an den Thermometern waren beobachtet worden. Die Thermometer wurden auss sorgfältigste verwahrt, so dass eine Verrückung der Scale durchaus nicht Statt sinden konnte.

Ueber die Lage des Aufthaupunktes der drei mit Luft angefüllten Thermometer habe ich keine Beobachtungen anstellen können, weil das Queckfilber jetzt in allen drei Röhren so fest an den VVanden hängen bleibt, dass die abgerissenen Massen nicht wieder mit der Hanpt-Masse vereinigt werden können.

-glands, went deposit American propert of responding the in-

sign defeliations of the first spreading by training longers

11. Einige meteorologische Untersuchungen über den Wind; von Dr. H. W. Dove in Königsberg.

mele all the property

Die Veränderungen in der Richtung des Windes scheinen in unsern Breiten so willkürlich, dass man es ausgegeben hat, in ihnen etwas Gesetzmässiges aufzusinden. Aber es versieht sich von selbst, dass jene Willkür nur scheinbar ist, dass auch in den Anemometeoren sich allgemeinere Beziehungen müssen nachweisen lassen. Folgender Versuch, eine solche zu zeigen, wird daher um so eher auf eine nachsichtige Anfmaltme Anspruch machen dürsen, je lückenhafter unsere bisherigen Kenntnisse in diesem Theile der Meteorologie sind.

Als ich vom September 1826 an in Königsberg die Richtung des Windes mit dem Barometer verglich, bemerkte ich fogleich ein auffallendes Phanomen. Ich fah nämlich auf 100 R. reducirt

| Tag            | 8 U Vorm  | Mittag | TOU.M.   | Wind | Himmelsanfiehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| September 25   | 335***584 |        | 338***53 | - W  | -cumuli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · 191000011 26 | 349,55    | 341,27 | 342.18   | W-N  | bedeckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27             | 342.74    | 342,76 | 342.11   | NO   | hell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28             | 341494    | 341,63 | 341.22   | 0    | The state of the s |
| 1 29           | 340.74    | 340.34 | 340.67   | 0    | w per olitate de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30             | 341,06    | 340,65 | 340.53   | .0   | THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| October        | 540/34    | 340.28 | 340.21   | 050  | TOTAL TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 10 2         | 340,51    | 340,27 | 340,00   | SO   | The state of the s |
| Tipe Surney    | 339.52    | 338,77 | 337.45   | S    | circi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Martin Lavis   | 336.48    | 336,66 | 335,69   | S    | fein bezogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sec. 201 5     | 335 49    | 335.35 | 335,29   | S    | Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -01 6 10 6     | 336,46    | 337,44 | 339,23   | W    | bedeckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Während also das Barometer eine Welle beschrieb, hatte sich der Wind vollkommen regelmäßig durch die ganze Windrofe gedreht. Drehungen in demfelben Sinne, nämlich

N. O. S.

habe fah fputer zu allen Jahreszeiten beobachtet, aber am auffallendsten zeigen sie fich im Winter, Wenn der SVV, immer heftiger wehend, endlich vollkommen durchgedrungen ift, erhöht er die Temperatur bis über den Thanpunkt, es kann daher nicht mehr fahneien, fondern es regnet, wahrend des Barometer feinen niedrigften Stand erreicht. Nun dreht fich der Wind nach West, und der dichte Flockenschnee beweißt eben fo gut den einfallenden kälteren Wind, als das raich fleigende Barometer, die Windfahne und das Thermometer. Mit Nord heitert fich der Himmel auf. und mit NO tritt das Maximum der Kalte und des Barometers ein. Aber allmälig beginnt diels zu fallen, und feine Cirri zeigen durch die Richtung ihres Entstehens den oben eingetretenen füdlichern Wind, den das Barometer schon bemerkt, wenn auch die Windfaline noch nichts davon weils und noch ruhig Oft zeigt. Doch immer bestimmter verdrängt der füdlichere Wind den Off von oben herab, bei entschiedenem Fallen des Oneckfilbers wird die Windfaline SO, der Himmel bezieht fich allmalig immer mehr, und mit fleigender Warme verwandelt fich der Schnee mit SO und S bei SW wieder in Regen. Nun geht es von Neuem an und höchst charakteristisch ist der Niederschlag auf der Offfeite von dem auf der Weltfeite gewöhnlich durch eine kurze Aufhellung getrennt. Einmal bekannt mit der Erscheinung, wenn sie am reinsten hervortritt, ward es mir leicht, fie auch in den unregelmälsiglien Veränderungen wieder zu erkennen, ja

diese selbst, ein hansiges Zurückspringen des Windes besonders auf der Westseite einfach abzuleiten. Hieraus ergab sich also, dass hier wenigstens alle Winde Wirbelwinde im Großen sind (ich habe Drehungen von 1—22 Togen gesehen), dass die Drehung innerhalb dieses Wirbels hier im Mittel immer in demistben Sinne geschichte

Ich fuchte nun nach, ob diefelbe Erfcheinung anch an andern Orten beobachtet fey, and fand, dafs Ichon Bacon fie kannte. Wenn der Wind, fagt er in feinem Buche de vento, fich der Bewegung der Sonne gemals, das ift, von Morgen gegen Mittag. von Mittag gegen Abend u. f. w. verändert, fo geht er felten zurück, oder wenn er es thut, fo geschieht es nur auf kurze Zeit. Wenn er fich aber in der entgegengeletzten Richtung, namlich von Morgen gegen Mitternacht, von Mitternacht gegen Abend u. fi w. verlindert, fo kehret er immer gern zu dem vorigen Punkte zurück, wenigstens that er es, che er ganz in dem Kreise herumgegangen ift. Wenn der Südwind zwei oder drei Tage geweht hat, fo wird jählings nach ilim der Nordwird wehen, aber wenn der Nordwind eben fo viele Tage hinter einander weht, fo wird der Südwind nicht eher entstehen, als bis der Oftwind vorher eine Weile geweht hat." Aber am genauesten beschreibt Lampadius in seiner Atmospharologie die Erscheinung, er nennt fie die regelmassige Periode und gründet darauf in feinen Beitragen feine meteoromantischen Bestimmungen, die wohl das Beste find. was je in dieser Hinsicht geschrieben worden ist. Mit einer liebenswürdigen Naivität macht er fich jeden Abend aus den Beobachtungen des Tages das VVetter

für die solgenden, wundert sich, wehn er sich geirt hat, aber frent sich gewöhnlich, dass es eingetroffen ist. Diese Uebereinstimmung an so entsernten Orten deren physikalische Lage ausserdem sehr verschieden ist, schien zu beweisen, dass hier von keinem localen Phänomen die Rede sey. Die Ausgabe war also eine doppelte, empirisch zu zeigen, dass diese Aenderung die durch alle Erscheinungen durchgreisende sey, und dann theoretisch zu erweisen, warum sie an einem bestimmten Orte diese und keine andere seyn könne.

Bine directe Auflölung der ersten Aufgabe könnte mur eine langweilige Aufzählung einzelner Fälle feyn. Hir Resultat ware, da doch nicht alle Fälle beobachtet werden können, ein trügliches Mehr oder Minder. and es würde eine eigne Sagacität erfordern, wenn ich in einem fremden Beobachtungsjonrnale heute Sud und Morgen Nord angegeben finde, unmittelbar zu wissen, ob der Wind durch West, ob er durch Oft nach Nord gegangen fey. Die Richtigkeit der Thatfadie würde also hauptsächlich auf der Versicherung des Beobachters, dass es so sey, beruhen, und wie wenig man darauf in der Meteorologie giebt, zeigt fich Schon daraus, dass, so viel man auch hin und wieder von den Aenderungen in der Windesrichtung geredet haben mag, fo klar fich auch Lampadius über ihre Gefetzmässigkeit anegesprochen hat, doch nach Jahrhunderten von Beobachtungen mit den Worten "veränderlich wie der Wind", immer noch alles Regellofe bezeichnet wird. Vermittelft des Barometers glanbe ich, das Phänomen felbst evident erweisen zu konnen. Ich wähle hierzu die in den Annales de chimie et de physique mitgetheilten Parifer Beebachtungen,

heils weil sie, unter Bouvard's und Arago's Leinng angestellt, wohl vorzägliches Vertrauen verdienen, theils weil die Darstellung einer Thatsache an remden Beobachtungen den Verdacht einer Präoccupation unmöglich macht. Die einsache Ableitung einer Menge meteorologischer Erscheinungen aus dieser Betrachtung wird dabei zuigen, wie nothwendig ihre Beräcksichtigung bei der Beurtheilung jener sey, und die Leichtigkeit, mit welcher man aus der Berechnung weniger Beobachtungen die Richtung der Aenderung in einem gegebenen Orte sinden kann, wird zugleich ein Prüfungsmittel für die Richtigkeit der Thatsache in die Hand geben, und die angewendete Methode rechtsertigen.

Die Abhängigkeit des Barometerstandes von dem zur Zeit der Beobachung herrschendem Winde hat sich so ohne Ausnahme bestätigt, das es passend scheint, den Barometerstand als eine Function der Windesrichtung anzusehen. Bezeichnet man also mit som den Barometerstand, welcher einem Winde entspricht, der, vom Nullpunkte der Theilung der Windtole gezählt, von diesem um den Bogen m. 2m entsernt sit, so wird allgemein

 $(m) = u + u' \sin \left( m \frac{2\pi}{n} + U' \right) + u'' \sin \left( m \frac{4\pi}{n} + U'' \right) + \cdots$ wo  $u u' \dots U'' \dots$  Confianten find, deren wahrcheinlichste Werthe aus den negleichweit von einanter abstehenden barometrischen Mitteln, die für die Winde o  $\frac{2\pi}{n} \frac{4\pi}{n} \dots \frac{n-1}{n} \pi$  aus den Beobachtungen efunden find, bestimmt werden müssen. Hat man nur die 8 Hauptwinde unterschieden, und bezeichnet Aunal. d. Physik, B. 87. St. 4. J. 1827. St. 12.

man die für sie gesundenen barometrischen Mittel mit 0.1.2...7, so werden nach der Bessel'schen Interpolationsformel \*) die nach der Theorie der kleinsten Quadrate bestimmten Constanten durch solgende Gleichungen eggeben:

$$\mathbf{a} = \frac{0+1+2+\cdots7}{8}$$

$$\mathbf{a}' \sin U' = \frac{1}{4} [0-4+(1-3-5+7)\cos 45^{\circ}]$$

$$\mathbf{a}' \cos U' = \frac{1}{4} [2-6+(1+3-5-7)\cos 45^{\circ}]$$

$$\mathbf{a}'' \sin U'' = \frac{1}{4} (0-2+4-6)$$

$$\mathbf{a}'' \cos U'' = \frac{1}{4} (1-3+5-7)$$

$$\mathbf{a}'' \cos U'' = \mathbf{a}'' = \mathbf{a}'' = \mathbf{a}'' = \mathbf{a}'' = \mathbf{a}'$$

b(m) = m + m' sin (m 45° + U') + m'' sin (m 90° + U'') + ::
eine Formel, welche für m = 0, m = 1 ... m = 1
wieder die Beobachtungen genau darstellen würde,
wenn alle periodischen Glieder bis zur VViederkehr
entwickelt würden, was unmöglich unsre Absicht seyn
kann, da wir ja das den Beobachtungen zum Grunde
liegende einsachere Gesetz sinden, nicht aber die Unregelmässigkeit der einzelnen Beobachtungen wieder
darstellen wollen. Die größere oder geringere Abweichung der durch die Formel berechneten VVerthe von
den beobachteten, wird dabei zeigen, ob diese sich ei-

<sup>\*)</sup> Astronomische Beobachtungen auf der Sternwarte zu Königberg Bd. I. Einleit. p. 9. Dieser Formel hat Hällström bereits zur Bestimmung der täglichen Variationen des Barometers sich bedient. Wenn ich nicht irre, hat Lambert, Pyromp. 347, zuerst meteorologische Erscheinungen durch periodische Functionen dargestellt, und es ist aussaldiese für die Meteorologie so wichtige Art der Darstellung san 50 Jahre unbeachtet gelassen hat.

nem einfacheren Gesetze bereits nähern, oder, ob längere Beobachtungsreihen dazu erforderlich find. Schaffen diese die größeren Abweichungen noch nicht hinweg. fo wird diels zeigen, dass Zwischenbeobachtungen in kleineren gleichen Intervallen der Windrose nöthig find, um diese Abweichungen als locale Eigenthümlichkeiten zu rechtfertigen und den Gang derfelben näher zu bestimmen. Zugleich wird man fich zur Berechnung folcher Formeln nur längerer Beobachinngsreihen bedienen, da die gefundenen Refultate nur dann die wahrscheinlichsten find, wenn der den einzelnen Windmitteln beizulegende Werth derselbe ift. Diels wird aber nur dann Statt finden, wenn die Anzahl der Beobachtungen, aus denen die Mittel gezogen find, für alle Winde gleich ift. Da aber ein Wind viel häufiger vorkommt, als ein andrer, so kann diefer Anforderung nicht genügt werden. Je größer aber die Anzahl aller Beobachtungen ift, desto weniger werden die den einzelnen Mitteln beizulegenden Werthe differiren, desto sicherer also das Resultat werden.

Zur Bestimmung der Maxima und Minima erhalten wir die Gleichnug

$$\frac{d \cdot h(m)}{dm} = 0 = u' \cos (m \cdot 45° + U') + 2u'' \cos (m \cdot 90° + U'')$$

Der leichtern Ueberlicht wegen werde ich die aus den verschiedenen Formeln abgeleiteten VVerthe der Extreme weiter unten zusammenstellen.

Die von Leopold von Buch aus den Beguelinschen Beobachtungen berechneten Mittel geben, wenn man nämlich für Nord m = 0 für NO m = 1 .... fetzt, für Berlin folgende Relation zwischen Wind und Barometer

Verglichen mit den Beobachtungen erhalten wir

| i. | Wind         | beobacht.          | berechn.           | Unterf. | Anzahl     |
|----|--------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| ľ  | N<br>NO      | 336'",32<br>336,62 | 336,691            | +0",08  | 429<br>576 |
|    | SO           | 336,36<br>334-55   | 536,325<br>334,546 | +0,03   | 635<br>460 |
|    | S<br>SW<br>W | 333,06<br>333,61   | 333,083            | 10,01   | 398<br>935 |
|    | NW           | 335,85             | 335,105            | +0,02   | 862        |

Das Barometer scheint nur bis auf o''',5 getheilt gewesen zu seyn. Die Annäherung der Formel auf mehr als o''',1 ist also sehr groß. Dass bei den drei auf einander folgenden Winden NVV, N, NO die Differenzen am größten sind, liegt in der ungenauen Unterscheidung der VVinde, die bei dem raschen Uebergange in einander gerade da leicht möglich ist.

Die von Burkhardt aus 27 jührigen Beobachtungen von Messier berechneten Mittel geben für Paris

(m) = 
$$336'''$$
,  $10625 + 1'''$ ,  $24955 \sin (m 45° + 68° 22')$   
+  $0'''$ ,  $277 \sin (m 90° + 244° 24')$ 

| Wind | beobacht. | berechn. | Unterfch. | Anzabl |  |
|------|-----------|----------|-----------|--------|--|
| N    | 337",00   | 337",070 | -0",07    | 1589   |  |
| NO   | 337,28    | 337,156  | +0,12     | 2432   |  |
| 0    | 336,61    | 336,751  | -0,14     | 735    |  |
| SO   | 335.78    | 335.708  | +0.07     | 1170   |  |
| S    | 334.72    | 334,731  | -0,01     | 1319   |  |
| SW   | 334,82    | 334,841  | -0,02     | 3630   |  |
| W    | 335+93    | 335.871  | +0,06     | 1265   |  |
| NW   | 336,71    | 336,698  | +0,01     | 1560   |  |

Hier find die Differenzen bedeutender, o",0625 der mittlere Fehler, bei Berlin nur o",038, aber die abwechselnden Zeichen zeigen, dass von keiner localen Störung die Rede seyn kann, dass sie nur entstatten find durch die sehr ungleiche Anzahl der Beobachtungen auf der Oftseite der Windrose. Offenbar sind zu wenig Ost unterschieden, denn für die Jahre 1816—1825 erhielt ich N 300, NO 329, O 170. Auffallend aber ist die nahe Uebereinstimmung der Constante U, auf die ich später zurückkommen werde.

Geht nun aus diesen Formeln hervor, dass vom \_ niedrigsten Stande des Barometers innerhalb der VV ind-: role bis zum höchsten die Barometerstände auf beiden Seiten derselben zunehmen, so wird man sich des Barometers bedienen können, die Richtung der Aenderung des Windes zu finden. In den in den Ann. de Chim. et de Phys. mitgetheilten Pariser Beobachtungen ift Barometer, Thermometer, Hygrometer täglich 4 May beobachtet, nämlich: Morgens o Uhr, Mittags, Nachmittage 3 Uhr und Abende 9 Uhr, die angegebene Windesrichtung aber von 1816-1821 die mittlere aus allen den Tag über beobachteten Richtungen. Nennen wir nun den westlichen Theil der Windrose vom barometrischen Minimum bis zum barometrischen Mazimum: die Westseite der Windrose, den übrigbleibenden Theil derfelben: die Offeite, fo wird, wenn der Wind im Mittel fich in dem Sinne

s. w. n. o. s.

durch die Windrose dreht, unter den Windesrichtungen, aus denen das Mittel genommen ist, auf der Westseite die Abendbeobachtung dem mehr nördlihon Winde entsprechen, auf der Ofsseite dem südlicheren. Abstrahiren wir also von den täglichen Variationen, so wird auf der Westseite der Windrose das Barometer von Morgen bis Abend continuirlich steigen müssen, auf der Osseite fallen. Dass aber die täglichen Variationen von den übrigen Veränderungen unabhängig sind, dass also von ihnen abstrahirt werden dars, ergiebt sich schon darans, dass sie selbst in den Extremen noch sehr merklich sind. Denn von den in 10 Jahren 1816—1825 beobachteten monatlichen Extremen sielen

Morgens 9 Uhr Max. 83 Min. 17

Mittag - 7 - 16

Nachmittags 3 U. - 1 - 54

Abends 9 Uhr - 29 - 33

Ich habe daher die Beobachtungen von 1816— 1820 berechnet und für dieselben die aus diesen 5 Jahren sich ergebenden Größen für die tägliche Variation als Correctionen mit entgegengesetzten Zeichen angebracht, nämlich:

| 9 Uhr V.  | Mittag | 3 U. Nachm. | 9 U. Ab. |
|-----------|--------|-------------|----------|
| - Omm,336 | -0,08  | +0,426      | 0,01     |

Der so corrigirte Gang des Barometers gab solgende Tasel:

| MNN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₩in d                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 759,4219 56,94219 56,9022 51,7817 52,40317 52,3054 52,3054 52,3054 52,3054 52,3057 53,3057 53,3057 53,3057 53,3057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mktel "                   |
| 22.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00 | Anzahl                    |
| 57,67,57<br>57,45,57<br>57,45,57<br>57,45,57<br>57,67,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,57<br>57,      | 9 U. M.                   |
| 756,7125<br>58,4502<br>58,4502<br>58,202<br>58,000<br>51,005<br>51,005<br>52,536<br>52,536<br>52,536<br>52,536<br>53,636<br>53,636<br>53,636<br>53,636<br>53,636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mittag                    |
| 756.6189<br>579.4048<br>57.6305<br>56.7647<br>53.4115<br>53.7569<br>53.7569<br>53.7569<br>53.7569<br>53.7569<br>54.8139<br>55.7456<br>55.7456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 U. Nachm   9 U. Ab.     |
| 756.6375<br>59,3459<br>57,34765<br>56,3765<br>56,3765<br>51,1337<br>52,9758<br>53,7745<br>53,7745<br>53,7745<br>53,7745<br>54,5927<br>54,5927<br>55,604<br>56,604<br>58,607<br>58,607<br>58,607<br>58,607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 U. Ab.                  |
| + 0,1140<br>+ 0,1140<br>+ 0,7890<br>+ 1,0911<br>+ 1,2990<br>+ 1,2990<br>+ 1,0692<br>+ 1,0692<br>+ 1,0692<br>- 1,1679<br>- 1,1679<br>- 1,1678<br>- 1,1678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Untersch.<br>9 M. — 9 Ab. |

Es giebt, glaube ich, wenig Erscheinungen in der Meteorologie, die aus einer doch verhältnismäsig kurzen Reihe von Beobachtungen mit so überzeugender Klarheit hervortreten. Die Continuität des Fallens und Steigens ist nur selten unterbrochen, ja beim Uebergange des Fallens in das Steigen fällt der niedrigste Stand bei SVV innerhalb der Beobachtungen selbst. Auch sinden sich in den monatlichen Mitteln, die hier anzusühren zu weitläusig seyn würde, nur

selten Ansnahmen. Von den Extremen aus steigen und fallen die politiven und negativen Differenzen schon sehr regelmässig. Nur zeigt sich auf der Ostseite ein zu geringes Fallen bei SSO, eine Störung, die im Mittel noch schärfer hervortritt. Der regelmalsige Gang der Differenzen macht daher-die großen Unregelmäßigkeiten der barometrischen Windmittel fehr verdächtig. Ansserdem fallen die Abweichungen immer auf die Zwischenwinde, die nur selten beobachtet find, was wohl darin liegt, dass die Windesrichtung nicht mit hinreichender Schärfe unterschieden ift. Denn mir scheint es physikalisch unmöglich, dass wenn S 213 Mal geweht hat, SVV 313 Mal, der SSVV nur 58 Mal vorgekommen sey. Auch würde der regelmässige Gang der Differenzen ein unerklärliches Phanomen seyn, wenn wir die gefundenen Mittel als richtig ansehen. Um diess auch empirisch nachzuweisen, wurden noch 5 Jahré berechnet. Aber vom Jahre 1821 an ist die angegebene Windesrichtung nicht die mittlere, sondern die Mittagsbeobachtung. Für diese gilt aber dasselbe Raisonnement. chen Variationen ergaben als Correction

-0.2785 -0.1175 +0.3885 +0.0075

Daraus ergiebt fich als mittlerer Gang des Barometers in den 10 Jahren 1816-1825

| 37300      |          |         |         |         |          |          | ٧       |          |         |         | 1       |         | -       | u       | -       |         |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wind       | NNO      | NO      | ONO     | 0       | 080      | 50       | 350     | S        | SSW     | SW      | WSW     | W       | MNW     | N       | MNN     | 7       |
| Mittel     | 759,2946 | 59,5213 |         | 57,1450 | 53,6565  | 53,7379  | 53,5845 | 52,5609  | 52,1081 | 10      | in      | 55,1655 | Č.      | 3       | 57.5847 | 000     |
| Anzahl     | 66       | 329     | 86      | 170     | . 53     | 221      | 59      | 438      | 137     | 635     | 155     | 555     | 114     | 281     | 5+      | 300     |
| 9U.Vorm    | 759,4277 | 59.6610 | 58.5264 | 201     | À        | čis      | 1112    | 944      | 0       | 2       | Con     | 0       |         | 57,4129 | 56,8909 | 59.7853 |
| Mittag     | 759,2736 | 59.5185 | 58,1166 | 57.2870 | 53.8078  | 53,8864  | 53,7693 | 52,6882  | 52,2681 | 53,2260 | 54.5319 | 54,9716 | 56,6194 | 57.7727 | 57,4018 | 59,7559 |
| 3 U.Nachm. | 759,2126 | 50,47   | 57      | 50      | 53       | 5        | 53      | 55       | 5       | 25      | 54      | 55      | 57      | 58      |         | 59,9121 |
| 9 U. Ab.   | 759,2644 | 59,4281 |         | 56,58c8 | 53,0322  | 53,1740  | 53 0248 | 52,0427  | 51,5341 |         | 54.5768 | 55,6476 | 57,5041 | 58,5702 | 58,2623 | 60,0794 |
| Unterfeh.  | +0,1633  | +0,2329 | +1,1633 | +1,2702 | + 1,3935 | + 1,1704 | +1,1575 | + 1,1350 | +1,1306 | +0.2:79 | -0.0674 | -0,0992 | -1,3622 | -1,1573 | -1,3714 | -0,2941 |

Hier ist der Gang der Disserenzen auf der Ostseite schon vollkommen regelmäsig geworden, nur bei NNVV zeigt sich ein zu rasches Steigen, das auch in dem zu niedrigen Mittel hervortritt. Unter den 64 Mitteln sindet sich nur eine Ausnahme von dem continuirlichen Steigen und Fallen, der höchste Stand bei NNO, der niedrigste bei VVSVV fällt innerhalb der Beobachtungen. Alle Mittel zeigen aber einen weit gesetzmäsigeren Gang, und wir werden daher die Werthe von OSO, SSO, NNVV nicht für locale Stö-

rungen aufelien därfen, landern als fehlerhafte Hofultate einer zu kurzen Reihe von Beobachtungen. Konnte man innerhalb jedes Ganges durch die Windrose die barometrischen Werthe der einzelnen Winde bestimmen, so wurde auch in den Mitteln das Gesetz der Abhängigkeit des Barometers vom Winde eben so klar hervortreten, als es sich im Uebergange derselben in einander zeigt. Eine Annaherung an dielen einfachezen Gang erhalten wir aber durch die Berechnung der-Formeln aus den directen Beobachtungen, und sollten die Differenzen der beobachteten und berechneten . Werthe wirklich von Unregelmäßigkeiten, die in der Localität oder in etwas Anderem begründet find, herrühren, so wird wenigstens die Formel den Sinn, in welchem die Abweichung Statt findet, und ihren quantitativen Werth angeben. Eine weitere Unterfuchung ist dann, den Grund solcher Abweichungen physikalisch nachzuweisen.

In Beziehung auf das Barometer ausgesprochen, heist also die regelmässige Drehung des Windes:

Dan Barometer steigt mit westlichen Winden, fällt mit östlichen.

Ist nun die Richtung der Aenderung des Windes bekannt, so werden, wenn außerdem die barometrischen und thermischen Mittel für die einzelnen Winde gegeben sind, und die Vertheilung der Elasticität des Wasserdampses innerhalb der Windrose bekannt ist, alle Data vorhanden seyn, um den Zusammenhang der meteorologischen Erscheinungen mit dem Gange dieser Instrumente abzuleiten. Doch sind, glaube ich, noch neue Versitche nöthig, um aus den Angaben des Gaussureschen Hygrometers die Elasticität des Wasser-

dempfes genan bestimmen, zu können. Ist diese Lücke erganzt, so müssen sich dann die hierher gehörigen meteorologischen Erscheinungen vollkommen ableiten lassen.

Hat man 16 Winde unterschieden, so werden, wenn man das für Nord gesundene Mittel mit 0, das für NNO mit 1...., das für NNVV mit 15 bezeichnet, die Gleichungen zur Bestimmung der Contstanten der Formel folgende:

$$u = \frac{0 + 1 + 2 + \dots + 15}{16}$$

$$u' \sin U' = \frac{1}{8} [0 - 8 + (1 - 7 - 9 + 15) \cos 22\frac{1}{8}^{\circ} + (2 - 6 - 10 + 14) \cos 45^{\circ} + (3 - 5 - 11 - 13) \cos 67\frac{1}{8}^{\circ}]$$

$$u' \cos U' = \frac{1}{8} [4 - 12 + (1 + 7 - 9 - 15) \cos 67\frac{1}{2}^{\circ} + (2 + 6 - 10 - 14) \cos 45^{\circ} + (3 + 5 - 11 - 13) \cos 22\frac{1}{8}^{\circ}]$$

$$u'' \sin U'' = \frac{1}{8} [0 - 4 + 8 - 12 + (1 - 3 - 5 + 7 + 9 - 11 - 13 + 15) \cos 45^{\circ}]$$

$$u'' \cos U'' = \frac{1}{8} [2 - 6 + 10 - 14 + (1 + 3 - 5 - 7 + 9 + 11 - 13 - 15) \cos 45^{\circ}]$$

$$b(m) = u' + u' \sin (m 22^{\circ} 30' + U') + u'' \sin (m 45^{\circ} + U'')$$

Zur Bestimmung der Maxima und Minima

$$\frac{d \cdot b^{(m)}}{dm} = o = u' \cos (m \cdot 22^{\circ} \cdot 30' + U') + 2u'' \cos (m \cdot 45^{\circ} + U'')$$

Aus den 10 jährigen Mitteln von 1816 — 1825 er- hielt ich für das

Jährliches Mittel 
$$b^{(m)} = 755,9284 + 3,4988 \sin(m 22^{\circ} 30' + 80^{\circ}9')$$
  
 $+ 0.3355 \sin(m 45^{\circ} + 356^{\circ} 21')$   
where Reger  $b^{(m)} = 756,3909 + 3,1791 \sin(m 22^{\circ} 30' + 81^{\circ}1')$   
 $+ 0,3549 \sin(m 45^{\circ} + 359^{\circ}10')$   
Winter  $b^{(m)} = 756,8354 + 4,8874 \sin(m 22^{\circ}30' + 81^{\circ}24')$   
 $+ 0,5678 \sin(m 45^{\circ} + 43^{\circ}46')$ 

### [ 56o ]

| Frahling | b(m) = 754.7479 + 3.7946 sin (m 22° 30' + 80°42')                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 50 / h | + 1,1041 sin (m 45°+347° 56')                                                                                                                              |
| Sommer   | $b^{(m)} = 755.8573 + 3.3537 \sin(m \cdot 42^{\circ} \cdot 30^{s} + 77^{\circ} \cdot 17^{s}) + 0.6828 \sin(m \cdot 45^{\circ} + 344^{\circ} \cdot 22^{s})$ |
| Herbst   | $b^{(m)} = 756,3042 + 2,7752 \sin(m \cdot 22^{\circ} 30' + 71^{\circ} 2') + 0.8267 \sin(m \cdot 45^{\circ} + 249^{\circ} 26')$                             |

Die aus diesen Formeln berechneten Werthe erzeben dann, verglichen mit den beobachteten, folgene Taseln (die angegebene Anzahl der Beobachtungen bezieht sich auf den Wind. Die Anzahl der Barometerbeobachtungen, aus denen die Mittel bestimmt sind, ist alse immer die vierfache der angegebenen \*)).

#### Mittel

| Wind        | beobacht. | berechn. | Unterich. | Anzahl |
|-------------|-----------|----------|-----------|--------|
| NNO         | 759,2946  | 759,5640 | -0,2694   | 66     |
| NO          | 59,5213   | 59,1240  | +0,3973   | . 329  |
| ONO         | 57,9398   | 58,0525  | - c,1137  | 86     |
| O           | 57,1450   | 56,5483  | 1.+0.5967 | 170    |
| oso         | 53,6565   | 54,9405  | - 1,2840  | 53     |
| SO          | 53,7379   | 53,5793  | +c,1586   | 221    |
| SSO         | 53,5849   | 52,7207  | +0,8638   | 59-    |
| S           | 52,5609   | 52,4598  | +0,1011   | 438    |
| <b>S</b> SW | 52,1081   | 52,7362  | -0,6281   | 137    |
| SW-         | 53.2810   | 53,4024  | -0,1214   | 635    |
| WsW         | 34-5743   | 54,3081  | +0,2662   | 155    |
| W           | 55.1655   | 55,3513  | -0,1858   | 555    |
| WNW         | 56,8328   | 56.4729  | +0,3599   | 114    |
| NW          | 57,9849   | 57.6079  | +0,3770   | 28 Ï   |
| NNW         | 57.5847   | 58,6323  | - 1.0475  | 54     |
| N           | 59,8832   | 59,3542  | 十0,5290   | 300    |

[ 561 ]

# ohne Regen

| Wind | beobacht. | berechn. | Unterfch. | Anzahl |
|------|-----------|----------|-----------|--------|
| NNO  | 759.7614  | 759,7293 | +0,0321   | 64     |
| NO   | 59,5729   | 59,3172  | +0.2557   | 327    |
| ONO  | 58.1      | 58,3058  | -0,2058   | 85     |
| 0    | 57,6687   | 56,8925  | +0,7762   | 161    |
| oso  | 53.9079   | 55,4005  | -1,4916   | 49     |
| SO   | 54.3187   | 54,1666  | +0,1521   | 208    |
| SSO  | 54,4453   | 53,4252  | +1,0201   | 52     |
| S    | 53.4758   | 53,2456  | +0.2302   | 361    |
| SSW  | 52,7059   | 53,5475  | -0,8416   | 118    |
| SW   | 53,9297   | 54.1744  | -0.2447   | 541    |
| WSW  | 55,3829   | 54,9852  | 十03977    | 129    |
| W    | 55,8136   | 55,8997  | -0,0861   | 478    |
| WNW  | 57.1873   | 56,8867  | +0,3006   | 104    |
| NW   | 58,4015   | 57,9054  | +0,4961   | 256    |
| NNW  | 57,5011   | 58.8474  | -1.3463   | 53     |
| N    | 60,0819   | 59,5258  | +0,5561   | 282    |

#### Winter

| Wind | beobacht. | berechn. | Unterfch. | Anzahl |
|------|-----------|----------|-----------|--------|
| NNO  | 762,5986  | 762,1474 | +0.4512   | 14     |
| NO.  | 61,1513   | 61,1793  | -0,028    | 88     |
| ONO  | 58,8812   | 59.3721  | -0,4909   | 18     |
| 0    | 57,4957   | 57,1734  | +0,3223   | 42     |
| OSO  | 52,4738   | 55,0936  | -2.6198   | 12     |
| SO   | 53,6135   | 53,5250  | +0,0825   | 72     |
| SSO  | 54,9626   | 52,6383  | + 2,3243  | 21     |
| S    | 53,6349   | 52,3957  | +1,2392   | 106    |
| SSW  | 50,7658   | 52,6588  | -1,8930   | 49     |
| SW   | 53,8099   | 53,3117  | +0.4982   | 162    |
| WSW  | 1 53,8492 | 54.3231  | -0.4739   | 33     |
| W    | 55,2493   | 55,7118  | -0.4625 1 | 122    |
| WNW  | 58-1634   | 57,4418  | +0,7216   | 23     |
| NW   | 59.4481   | 59,3256  | +0,1225   | 56     |
| NNW  | 5X+54     | 61,0081  | - 2,4681  | 10     |
| N    | 64,7271   | 62,0607  | + 2,6664  | 55     |

## [ 562 ]/

#### Som more

| Wind | beobacht. | berechu. | Unterfch. | Anzahl |
|------|-----------|----------|-----------|--------|
| NNO  | 758,9013  | 759,4970 | -0,5957   | 44     |
| NO   | 58,8313   | 59,3504  | -0,5191   | 88     |
| ONO  | 58,4573   | 58,3864  | +0.0700   | 15     |
| 0    | 56,6611   | 56,7796  | -0,1185   | 46     |
| 050  | 52,7428   | 54,9526  | - 2,2098  | 8      |
| SO   | 53,6493   | 53,4086  | +0,2407   | 21     |
| SSO  | 52,4131   | 52,5223  | -0,1002   | 8      |
| - S  | 52,8927   | 52,4019  | +0,4608   | 69     |
| SSW  | 54,0231   | 52,8872  | +1,1359   | 24     |
| SW   | 53,4667   | 53,6795  | -0,2128   | 163    |
| WSW  | 55,0079   | 54,5184  | +0,4895   | 53     |
| W    | 56,1666   | 55,3030  | +0,8636   | 183    |
| WNW  | 56,6104   | 56.0924  | +0.5180   | 39.    |
| NW   | 57,6045   | 56,9910  | +0.7135   | 82     |
| NNW  | 58,6605   | 58,0021  | +0,6584   | 15     |
| N    | 57,6539   | 58,9442  | -1,2853   | 92     |

### Frühling

| Wind | beobacht. | berechn. | Unterfch. | Anzahl |
|------|-----------|----------|-----------|--------|
| NNO  | 758,2748  | 759,0589 | -0,7841   | 32     |
| NO   | 59,2002   | 58,9091  | +0,2911   | 94     |
| ONO  | 56,8604   | 57,6636  | -0,8032   | 32     |
| 0    | 57,5049   | 55,5919  | 十1,9130   | 39     |
| oso  | 52,6990   | 53,2451  | -0.5461   | ~ 22   |
| so   | 49,9828   | 51,4539  | - 1,4711  | . 47   |
| SSO. | 50,76     | 50,6068  | +1,1532   | 8      |
| S    | 52,4284   | 50,7724  | + 1,6560  | 106    |
| SSW  | 51,3590   | 51,6699  | -0,3109   | 3 t    |
| SW   | 51.7236   | 52,7461  | - 1,0225  | 142    |
| WsW  | 54,0057   | 53,6644  | 1+0,3413  | 38     |
| VV.  | 54,0211   | -54,3655 | -0,3444   | 127    |
| WNW  | 55,9232   | 55,0181  | +0,9051   | 29     |
| 'NW  | 55,6935   | 55,8825  | -0,1890   | 71     |
| NNW  | 56,3231   | 57,0566  | 十0,7335   | 18     |
| N,   | 59,2064   | 58,2618  | 1+0,9446  | 48     |

[ 563 ] Herb

| Wind | beobacht. | berechn. | Unterfch. | Anzahl |
|------|-----------|----------|-----------|--------|
| NNO  | 757,9421  | 758,2538 | -0,3162   | 6      |
| NO   | 59,4747   | 58,4507  | +1,0240   | 59     |
| ONO  | 58,4079   | 58,4421  | -0,0342   | 21     |
| 0    | 56,9937   | 57.9598  | -0,9661   | 43     |
| 050  | 57.5329   | 56,8898  | +0,6431   | 11     |
| 'SO  | 55,7894   | 55.4043  | +0,3851   | 81     |
| SSO  | 53,7214   | 53.9300  | -0,2086   | 22     |
| S    | 51,9232   | 52,9653  | -1,0421   | 157    |
| SSW  | 53,4123   | 52,8447  | +0,5676   | 33     |
| SW   | 53,9073   | 53,5769  | 1+0,3304  | 168    |
| WSW  | 55,3019   | 54.8503  | +0,4516   | SI     |
| W    | 54,7748   | 56,1968  | -1,4220   | 123    |
| WNW  | 57,0204   | 57,2240  | -0,1976   | 23     |
| NW.  | 59.5394   | 57,7849  | +1,7545   | 72     |
| NNW  | 57,3132   | 57,0944  | -0,0812   | II     |
| N    | 57,8054   | 58,0949  | +0,7105   | 49     |

So groß auch die Differenzen in den verschiedenen Jahreszeiten find, fo zeigen doch die berechneten Werthe, dass die Gesammtheit der beobachteten Mittel, der Unregelmäßigkeit der einzelnen ungeachtet, für ein continuirliches Abnehmen der Barometerstände vom höchsten Stande aus nach dem niedrigsten hin auf beiden Seiten der Windrose spricht. Diese Differenzen würden kleiner feyn, wenn für jeden der 4 täglich beobachteten Barometerstände auch die dabei beobachtete Windesrichtung angegeben wäre, aber fie werden dennoch bleiben, denn die ungleiche Vertheilung der Anzahl der Winde in den einzelnen Jahren, aus denen das Mittelvon 10 Jahren abgeleitet ift, die ungenaue Unterscheidung der Winde felbst, die Unmöglichkeit, an der Windfahne, welche nur die untere Strömung der Lust angiebt, die zur Zeit der Beobachtung herrichende VV indesrichtung zu beobachten, find hinreichende Gründe dafür, das einfache Naturgeletz zu verdecken, und in dem abgeleiteten Resultate Willkürlichkeiten zu zeigen, von denen die Natur selbst nichts weiss.

Setzen wir in den Beobachtungen für das jährliche Mittel statt der offenbar unrichtigen VVerthe von OSO, SSO, NNVV die verbesserten VVerthe der Formel

fo erhalten wir als verbesserte Formel für das jährliche Mittel

$$b^{(m)} = 756,0202 + 3,6686 \sin (m 22^{\circ} 30' + 79^{\circ} 27') + 0,2325 \sin (m 45^{\circ} + 329^{\circ} 18')$$

Verglichen mit den Beobachtungen:

| Wind | beobacht. | berechn. | Unterfch. |
|------|-----------|----------|-----------|
| NNO  | 759.2946  | 759,6667 | -0,3721   |
| NO   | 59.5213   | 59 2453  | +0,2760   |
| ONO  | 57,9398   | 58.2401  | -0,3063   |
| 0    | 57.1450   | 56,8106  | +0,3244   |
| OSO  | 54 9405   | 55.2032  | -0,2627   |
| SO   | 53,7379   | 53.7450  | -0,0081   |
| SSO  | 52,7207   | 52,7199  | +0,0098   |
| S -  | 52,5609   | 52,2949  | +0,2660   |
| SSW  | 52,1081   | 52,4884  | -0,3803   |
| SW   | 53,2810   | 53 1949  | +0,0861   |
| WSW  | 54.5743   | 54,2448  | +0.3295   |
| VV   | 55.1055   | 55.4672  | -0,3017   |
| WNW  | 56.8328   | 56,7224  | +0,1104   |
| NW   | 57.9849   | 57.8956  | + 0.0893  |
| NNW  | 58,6323   | 58,8699  | -0,2376   |
| N    | 59,8832   | 59,5081  | +0,3751   |

Diese Formel schließt sich schon nahe an die Beobachtungen an. Da der Coefficient des zweiten periodischen Gliedes, verglichen mit dem des ersten, sehr klein ist, so wird der Barometerstand innerhalb der VVindrose nahe von der Form seyn we c eine Constante ist, die mit der geographischen Breite wächst (de barom. mutat. p. 17. 18).

Wie verhalt fich nun die Vertheilung der Warme zu der des Druckes? Bekanntlich sieht das Barometer bei den Winden am höchsten, die aus kalteren Gegenden wehen, daher auf der nördlichen Halbkugel mit nördlichen, auf der füdlichen mit füdlichen. Aber die directen Beobachtungen zeigen für einen und denselben Ort die gegenseitige Abhangigkeit der barometrischen und thermischen Werthe der Winde so undeutlich, dass Ramond (Mém. de P Instit. 1808. p. 126) das Paradoxon aufstellte: on peut dire, que le baromètre est plus thermomètre, que le thermomètre même. Natürlich ist diesem vortrefflichen Physiker der Grund nicht entgangen, warum die thermischen Windmittel den barometrischen Schlecht entsprechen. Denn jede Temperatur ift bedingt durch die Windesrichtung, die Tages - und Jahreszeit, und eliminiren wir auch durch Ziehung des Mittels aus 24 Stunden die täglichen Veränderungen, so bleibt sie noch abhängig von der Windesrichtung und Jahreszeit. Die Constanten der Formeln find also abhangig von der Sonnenlange, sie find periodische Functionen, für welche die Periode das Jahr ift. Sind nun die Veränderungen, welche die Temperatur innerhalb dieser Periode erleidet, größer als die von der Lage in der Windrose abhängigen, so kann eine ungleiche Vertheilung der Anzahl der Winde in den einzelnen Zeiten des Jahres die wirklich Statt findenden Temperaturdifferenzen der Winde in den ans allen Beobachtungen gezogenen Mitteln voll-

kommen verdecken. Bei der Berechnung derfelben muß also Rücklicht genommen werden auf die Zeit im Jahre, zu welcher die Beobachtungen angestellt find, und da wir die Vertheilung der Winde in den verschiedenen Zeiten des Jahres nicht gleichformig machen können, so werden wir uns doch der Wahrheit mehr nähern, wenn wir innerhalb kleinerer Intervallen als das Jahr, z. B. der einzelnen Monate, die Temperaturverhältnisse der Winde bestimmen, und das aus den 12 monatlichen Mitteln eines Windes bestimmte jährliche Wärmemittel als die diesem Winde entsprechende Temperatur ansehen. Dabei begehen wir nur den Fehler, dass wir innerhalb eines Monats die Temperatur als unveränderlich fetzen, da wir Souft die Temperatur als durch das ganze Jahr unveränderlich ansehen. Aber ein neuer Grund der Störung liegt darin, dass mit Westwinden der Himmel gewöhnlich bedeckt ift, mit Oftwinden heiter. Die gleichzeitigen Barometer- und Thermometerbeobachtungen find aber bei Tage angestellt. Verglichen wir diese mit einander, so würden wir Temperaturen erhalten, in denen fich die Unterschiede geltend gemacht haben, welche Bedeckung und Helle in den Gang der Temperatur bei Tage hineinbringen. Bekanntlich ist aber die Wirkung eines bedeckten Himmels in der Nacht gerade die entgegengesetzte. Wir werden also diese Störungen eliminiren, wenn wir aus dem täglichen Maximum und Minimum die Temperatur eines Windes bestimmen. Wie nothwendig diese Rücksichten find, wird daraus hervorgehen, dass die so berechneten Temperaturverhältni ie fich an die barometrischen sehr gut anschließen, un!

in ihrem gesetzmässigen Gange wenig zu wünschen übrig lassen. Auch für die barometrischen Mittel müßte die Vertheilung der VVinde im Jahre berückfichtigt werden, aber die monatlichen Mittel zeigen noch fo große Unregelmässigkeiten, außerdem find die gesetzmässigen periodischen Veränderungen, welche der barometrische VVerth eines Windes innerhalb des Jahres erleidet, verglichen mit denen des thermischen so klein, dass, was man durch diese Art der Berechnung gewinnen würde, aufgewogen wird durch die Unsicherheit, welche die in kleineren Intervallen geringere Anzahl der Beobachtungen in die barometrischen Werthe hineinbringt. Die mittleren Stände beider Instrumente habe ich für die einzelnen Momente für 1816-1825 in den beiden folgenden Tafeln zusammengestellt, und zur Beurtheilung der den Beobachtungen beizulegenden VVerthe die Anzahl der Winde beigefügt. Die darunterstehenden Zahlen beziehen fich auf die Regenwinde, deren respective Anzahl durch die eingeklammerten Zahlen angegeben ift.

F DEG GERN SERES NO. HOLE

| •           | Jan.             | Febr.                     | Mirz                             | April                              | Mai                              | Jen,                             |
|-------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| MNO         | 64,528           | 68,178                    | 56,321,                          | #0-197                             | 57,071<br>49,18                  | 59.687                           |
| MO          | 63,366           | 60,929                    | 60,244                           | 60,924                             | 56,68 <b>8</b><br>51,08 <b>5</b> | 58.966                           |
| ONO         | 64,512           | 51,784<br>4 <b>3-9</b> 73 | 60,633                           | 55,843                             | 56,137                           | 58,525                           |
| <b>!O</b>   | 611549           | 57,891                    | 60,971                           | 55.629<br>39.46                    | 58,892                           | 58.769                           |
| oso         | 54,625<br>49.543 | 44-548                    | 54-177                           | 51 <b>,858</b><br>48,238           | 52,503                           | 52,676                           |
| <b>\$</b> 0 | 51,915<br>40,141 | 53.918                    | 56,075<br>47,263                 | 47,586                             | 47,976<br>46,253                 | 55-773                           |
| sso         | 56,600           | 55,271                    | 57,137                           | 46,456                             | 47,604<br>45-343                 | 50,000                           |
| s           | 52,641<br>50,829 | 55,259<br>51,738          | 54,616<br>45.239                 | 50,179<br>48,15                    | 51,436<br>47,476                 | 51,359<br>45,401                 |
| <b>SSW</b>  | 51,048<br>55,132 | 50,294<br>44.831          | 51,914                           | 48,952<br>44,135                   | 5 <b>2.589</b><br>48.167         | 53:351;<br>51,458                |
| . sw        | 54.760<br>46.464 | 54,640<br>43,665          | 51,885<br>46,939                 | 49,495<br>46,223                   | 53,205<br>56,016                 | 53.976<br>52.751                 |
| wsw         | 71,338<br>71,338 | 52,453<br>45,811          | 52,216<br>41,568                 | 56,353                             | 54,075<br>47,788                 | 53,55 <b>5</b><br>49 <b>,834</b> |
| w ·         | 53,961<br>48,873 | 52,123<br>58,162          | 53,411<br>49,006                 | 53,283<br>48,336                   | 55,463<br>51,267                 | 55,819<br>53,758                 |
| WAW         | 57.885<br>70,065 | 58,838                    | 56,642<br>42,513                 | 5 <b>3,6</b> 03<br>47 <b>,</b> 636 | 54                               | 51,30 <b>8</b><br>5;-499         |
| WK          | 60,948<br>64,935 | 58,519<br>51,544          | 55,465<br>50,806                 | 55,457<br>55,397                   | 56,212<br>54,543                 | 57,34L                           |
| MNM         | 61,444           | 57,883                    | 56,17 <b>5</b><br>61 <b>,</b> 01 | 58,405                             | 55-599                           | 53 449<br>—                      |
| M           | 67,370<br>71,498 | 64,097<br>48.3            | 58,819<br>56,759                 | 60,699                             | 55,588<br>60,268                 | 53.140<br>69.563                 |

[ 569 ]

| Jul.                             | Aug.                      | Sept.                            | Oct.                     | Nov.                            | /Dec.                    |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 58,601                           | 58.356                    | 58,42                            | 50,878<br>39,553         | 68.3                            | 58,205                   |
| 58,616<br>-                      | 58.925                    | 58 <b>.3</b> 59                  | 5 <b>9,</b> 239          | <b>58.</b> 5:7                  | 59,705                   |
| 60,111                           | 53,896<br>—               | 58,941<br>—                      | 5 <b>5,048</b><br>—      | 59,801                          | 58,207                   |
| 54.569'<br>45. <b>5</b> 99       | 56,950<br>54,519          | 57,398                           | 58,044                   | 55,034<br>47,569                | 54,336                   |
| -+: ·  <br>                      | 5 <b>9.843</b><br>47.78   | <b>8</b> 9, <b>3</b> 65,         | 5 <b>6.4</b> 18          | 56,907<br>56,748                | 55.729                   |
| 52,596                           | 55,501<br><b>56,508</b>   | 54,539<br><b>54,</b> 4 <b>68</b> | 55,497<br>37,76          | 56,808<br>54,23 <b>5</b>        | 55.933                   |
| (81,579<br>51,185                | - 53,994                  | <b>55.199</b><br>49.89           | <b>52,759</b><br>40,058  | 53.578<br>49.733                | 51 <b>,583</b><br>47,06  |
| 52,134<br>50,989                 | 54.062<br>52.98           | 53,081<br><b>5</b> 1,625.        | 50,166<br>44,025         | 53,293<br>46,666                | 53,024<br>40,711         |
| <b>53,918</b><br>50,063          | 54,764<br>—               | 53,284                           | 51,568 t<br>49,589       | 54. <b>)</b> 39<br>61,535       | 50 900<br><b>49,119</b>  |
| 53,377<br>53,218                 | 55,334<br>4 <b>8,</b> 686 | 54,9°8<br><b>58,</b> 018         | 51,556<br>4 <b>5,895</b> | 54,581<br>51,919                | 52 <b>,315</b><br>50,101 |
| 55,477<br>52,611                 | 55.574<br>51,19           | 55,851°<br>55,033                | 54,838<br>53,155         | <b>55,243</b><br><b>52,8</b> 03 | 51,94 <b>4</b><br>58,071 |
| 56,597<br>54,730                 | 56,001<br>55,778          | 56,110<br>52,374                 | 53,314<br>43,988         | 54,856<br>50,366                | 53,419<br>50,533         |
| 56,551<br><b>48,</b> 858         | 5 <b>8.</b> 516<br>53.79  | 57,903<br>56,464                 | 52,082<br>—              | 60,363                          | 57.382                   |
| 57.824<br>58.08                  | 57,738<br>46,103          | 58.937<br>—                      | 59,173<br>52,91 <b>3</b> | 60,342<br>55,338                | 58,766<br>51,215         |
| 59,948                           | 56.62<br>—                | 56,848                           | 61,108                   | 53,019                          | 55,826<br>—              |
| <b>55.</b> 759<br><b>62.41</b> 5 | 58,968<br>57,093          | 58,642<br>54,034                 | 58,506<br>52,044         | 53,841<br>48,174                | 58 677<br>48,824         |

[ 570 ]

|             | Jan.    | Febr.          | Mire       | April         | Mai            | Įm.         |
|-------------|---------|----------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| NNO         | 6       | 5              | 3          | 7:            | 14 (1)         | 11          |
| NO          | 40      | 28             | <b>2</b> 0 | 39 :          | <b>23</b> (2)  | <b>33</b>   |
| ONO         | 8       | 6 (1)          | 4 .        | 6.            | 13.7           | 13 ·        |
| 0           | 17      | 1/2            | 13.        | 7 (1)         | 21             | 11          |
| oso         | 5 (I)   | 3              | 6          | 9 (1)         | 7              | 5           |
| so          | 19 (7)  | <b>5</b> 0     | 43 (I)     | •             | 22 (I)         | 16          |
| <b>85</b> 0 | 5'      | 9              | 7 '        | <b>S</b> ; -  | 3 (2)          | 9           |
| s           | 42 (6)  | <b>50-</b> (5) | 34 (5)     | <b>32</b> (4) | 37 (D)         | 37 (4)      |
| <b>ssw</b>  | 17 (2)  | 17 (3)         | 15         | 8 (I)         | 9 (9)          | 14 (1)      |
| ·sw:        | 61 (12) | 62 (9)         | 39 (8)     | 61 (4)        | <b>55</b> (\$) | 46 (9)      |
| wsw         | 4 (3)   | II (2)         | 10 (2)     | 7 (0)         | 21 (3)         | 14 (3)      |
| W           | 39 (5)  | 44 (4)         | 39 (11)    | 51 (8)        | 36 (5)         | 40 .(9)     |
| WNW         | 8 (1)   | 4              | 11 (t)     | 13 (1)        | 9              | 7 (2)       |
| NW          | 14 (1)  | 20 (4)         | 22 (2)     | 22 (3)        | <b>27</b> (5)  | <b>22</b> . |
| NNW         | 2,      | 3              | 5 (1)      | 8             | 3              | 7           |
| N           | ro (3)  | 31 (1)         | 34 (2)     | 28            | 32、(1)         | 24 (1)      |

[ 571 ]

| Jal.           | Aug.           | Sept.  | Oct.    | Nov.          | Dec.              |
|----------------|----------------|--------|---------|---------------|-------------------|
| 5              | 4              | 5      | 1 (1)   | 3             | 2 .               |
| 40             | 19             | 29     | 30.     | 16            | 13                |
| 5              | 6              | 4      | 12      | 4             | 5                 |
| 15 (2)         | 17, (2)        | 14     | 5       | 7 (4)         | 8                 |
| 0              | 5 (1)          | 3      | ı       | 7 (1)         | 4                 |
| 9              | 7 (1)          | 5 (1)  | 15 (1)  | 37 (1)        | 29                |
| 2 (i)          | 2.             | 4 (1)  | 7 (1)   | 10 (1)        | 5 (2)             |
| 14 (8)         | 31 (4)         | 22 (9) | 41 (15) | 66 (4)        | 50 (8)            |
| 6 (1)          | 11             | 7      | 6 (2)   | <b>12</b> (1) | 15 (5)            |
| 43 (8)         | 55 (II)        | 65 (2) | 61 (2)  | 45 (10)       | 62 :( <b>E</b> 4) |
| 18 (3)         | 21 (4)         | 9 (2)  | 9 (1)   | 13 (1).       | 18 (3) -          |
| 56 (6)         | 68 (7)         | 59 (7) | 40 (7)  | 39 (4)        | 44 (4)            |
| <b>19 (</b> 2) | 12 (1)         | 15 (2) | 11      | 6             | 6/104             |
| 33 (1)         | 25 (1)         | 24     | 22 (3)  | 23 (3)        | 27 (2)            |
| 4              | 7              | 4      | 6       | 3             | 2                 |
| 37 (1)         | ġ <b>3</b> (1) | 27 (2) | 22 (2)  | 19 (2)        | 8 (2)             |

[ 572 ]

| - |   |   |   |   |   | - |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | - | - | - | • |   |   | 1 |
| T | - |   | , | • | • |   | ٠ |

| . 1          | lan.           | Febr.            | März         | -April         | Mai            | Jan.                       |
|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------------|
| nno          | -1,19          | -c,6             | +3,62        | 7.67           | 13,21          | 20,36                      |
| NO           | -1,44<br>-     | +2,24            | 4-95         | 9.82           | 13.52<br>9.48  | 17,66                      |
| OMO          | +0.54          | - 2,21<br>+ 1,75 | +5-27        | #J-15          | 13.35          | 18.83                      |
| 0            | -1,73          | +2.99            | 5,08         | 10,40<br>6,35  | 13.36          | 20,49                      |
| 060          | +1,92<br>-C,15 | . 2,2            | 7,48         | 11,30<br>10,65 | 12,38          | 204                        |
| 80           | +0,37          | 2,85<br>—        | 6,47<br>6,35 | 13.47          | 15,13<br>17,15 | 19,82                      |
| <b>,85</b> 0 | \$ C-91        | 5-59             | 6,97         | 11,02          | 11,92<br>15,1  | 15.87                      |
| 8            | +4.35<br>-4.24 | 4,25<br>5-3      | 7,17<br>5,63 | 12,86<br>12,15 | 14,02<br>14    | 17,05<br>15,3 <del>6</del> |
| · asw        | + 5.45         | 6,38<br>6,45     | 7,88         | 10,72<br>10,2  | 13,79<br>9,47  | 16,1 <b>3</b><br>14,3      |
|              | + 5,92<br>5,95 | 6,08<br>5        | 7,88<br>7,38 | 11,57<br>7,26  | 15,06<br>12,83 | 16,9<br>16,43              |
| waw          | +4.44<br>0,85  | 6,19             | 7,68<br>4,45 | 12,41          | 13,47<br>12,75 | 16,32<br>16,58             |
| W            | +4.09          | -5.53<br>5.55    | 7,63<br>7,48 | 9,35<br>8,74   | 13,78<br>11,26 | 16,90<br>14,62             |
| WNW          | +4.35<br>6,1   | 4.55             | 7,85<br>3,95 | 9,19<br>7,8    | 10,44          | 14,69                      |
| NW           | +2,32<br>0,6   | 4,26<br>3,5      | 5,29<br>2,3  | 8,51<br>7,98   | 12,49<br>12,32 | 15.78                      |
| MNA          | +2.7           | 3,19             | 4.8          | 8,28           | 13,09          | 18,44                      |
| N            | +1,47          | 2,95<br>4        | 4,19<br>4,82 | 8.05           | 13,31<br>12,1  | 16,29<br>13,45             |

[ 573 ]

### Contigrade

| Jul.          | Aug,           | Sept.          | Oct            | Nov.                 | Dec.        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| 17,96         | <b>24;54</b>   | 11,6           | 9,28<br>6,85   | 3,4                  | -0.45<br>-  |
| 19,76         | 17,65          | 15,67          | 8,23<br>—      | <b>3.</b> 07         | -2,25 ·     |
| 20,48         | 18,02          | 16,67          | 9,69           | 2,76                 | 2,35        |
| 18.9          | 21.36          | 14,84          | 9,78           | 3,88                 | 0,24        |
| 15.7          | 18.88          |                | —              | 4,45                 | —           |
| _             | 20,49<br>18,4  | 17,89          | 13,55          | 6,41<br>12,15        | 5.75        |
| 22,23         | 18,41<br>17,9  | 17,55<br>13,35 | 19,27<br>11,85 | 6,6 <b>2</b><br>9-45 | 3,39        |
| 10,27         | 19,34          | 16,51          | 14,58          | 7,82                 | <b>8,27</b> |
| 20,5          |                | 20,25          | 15,85          | 12,65                | 3,25        |
| 19,62         | 1 <b>8,39</b>  | 16,52          | 13,94          | 8.58                 | 4.58        |
| 16,34         | 14,88          | 12,42          | 11,49          | 9.96                 | 7,68        |
| 18,47         | 18,06          | 16,61          | 11,96          | 9,53                 | 7,24        |
| 18,65         | —              | —              | 1 <b>2,</b> 53 | 12,75                | 6,46        |
| 20,1          | 18,65          | 17,65          | 10,88          | 10,1 <b>2</b>        | 6.77        |
| 17,03         | 16,20          | 17,42          | 15,42          | 9,59                 | 8,53        |
| 17,21         | 17.93          | 16,49          | 12,38          | 8,4 <b>9</b>         | <b>4,28</b> |
| 15.3          | 18.25          | 14•75.         | 16,6 <b>5</b>  | 13,85                | 6,13        |
| 17,3 <b>7</b> | 17,54          | 14:74.         | 10,49          | 7.61                 | 6,09        |
| 15,79         | '36,03         | 13:48          | 9,66           | 7.83                 | 6,98        |
| 17.3<br>19.3  | 17,97<br>17,49 | 14,67<br>13,62 | 10,08          | 7,16                 | 4.14        |
| 16,38         | 18,28          | 15.76          | 8,9I           | 5,61                 | 4,09        |
| 14,6          | 15,95          |                | 8,8            | <b>7,2</b>           | 6,35        |
| 16,86         | 19,29          | 13,25          | 8,23           | 7,25                 | <b>0.97</b> |
| 18.37         | 23.77          | 16 <b>,44</b>  | 9,49           | 4,04                 | 0,67.       |
| 16,75         | 15.55          | 14,67          | 7,92           | 4,62                 | -0,6        |

Eine Vergleichung der beiden Taseln mit einender zeigt, dass sowohl die thermischen als berometrischen Werthe der deprimirenden Winde innerhalb der jährlichen Periode geringere Veränderungen erleiden, als die der elevirenden (de bar. mut. p. 56). Die Abnahme der barometrischen Werthe der elevirenden Winde, vom Winter nach dem Sommer hin, tritt dentlicher hervor als das Erheben der deprimirenden. Entschieden zeigt sich diels aber in den absoluten monatlichen Extremen, dem die Curve der Maxima ist concav, während die der Minima convex ist. Als 10 jähriges Mittel erhielt ich

| ***                  | Jan      | Febr.  | Mic   | April           | Mai            | Jan.           | 4.     | 12 1            |
|----------------------|----------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| Maxima               | 71,488   | 69,924 | 67,62 | 065.89          | 8 64,98        | 063.81         | 7      | . •             |
| Minima               | 36,071   | 37.413 | 36,14 | 39.08           | 1 43,70        | 4 46,03        | 5      |                 |
| Uhaijah              | 35,417   | 39.511 | 31,48 | 25.89           | 920,23         | 3 17.78        |        | : •             |
| د.<br>دورون<br>دورون | <b>,</b> |        | Jol.  | dug.            | Sept.          | Oct.           | Nev.   | Dec.            |
| 124                  | 41.      | . 6    | 3,109 | 6 <b>3.24</b> 7 | 65,207         | 66.277         | 67-847 | 68.595          |
|                      |          | : 4    | 6,331 | 45,252          | 4 <b>3</b> →32 | 36,346         | 10.315 | 35-766          |
| ٠,                   |          | 1      | 6,778 | 17,995          | 21,775         | <b>2</b> 0,031 | 27,632 | 32 <b>,82</b> 9 |

Aus diesen monatlichen Mitteln erhalten wir für die Jahreszeiten und des Jahr folgende Temperaturverhältnisse (für die sehlende OSO Beobachtung im Jul. ist das Mittel aus dem vorhergehenden und solgenden Monate == 20°,44 interpolist. Diese Mittel selbst aber differiren nur um 0°,09).

| Wind  | Jahr  | Winter | Frühling | Sommer | Herbit |
|-------|-------|--------|----------|--------|--------|
| NNO   | 9.12  | -0.75  | 8,16     | 20,95  | 8,09   |
| NO    | 9,03  | -0.48  | 9,43     | 18.19  | 8,99   |
| ONO   | 9.75  | +0,26  | 9,92     | 19,11  | 9.71   |
| 0     | 10,06 | 0,50   | 9,98     | 20,27  | 9,50   |
| OSO   | 11,68 | 3.29   | 10,38    | 20,44  | 12,59  |
| SO    | 11,55 | 2,20   | 11,69    | 20,15  | 12,15  |
| SSO   | 11,01 | 2.92   | 9.97     | 18,16  | 12,97  |
| S     | 11.88 | 4.82   | 11,35    | 18.35  | 13,01  |
| SSW   | 12,28 | 6,20   | 11,50    | 18,55  | 12,88  |
| SW    | 11,87 | 6.31   | 10,79    | 17,55  | 12,88  |
| - WSW | 11,27 | 4.30   | 11,19    | 17.15  | 12,43  |
| W     | 10.87 | 5,23   | 10,25    | 17,03  | 10,05  |
| WNW   | 10,19 | 4.35   | 9,16     | 16,65  | 10,63  |
| NW    | 9.81  | 3,56   | 8.76     | 16,81  | 10,09  |
| NNW   | 9,69  | 2,28   | 8.72     | 18,19  | 9.58   |
| N     | 9,92  | 1,69   | 8,51     | 19.47  | 9,99   |

Sowohl im jährlichen Mittel, als in den einzelnen Jahreszeiten, den Sommer ausgenommen, zeigt fich eine auffallende Uebereinstimmung des Ganges der Temperatur und der Vertheilung des Druckes in der Windrose. Die kälteren Winde erheben das Barometer über das Mittel, die wärmeren erniedrigen es unter dasselbe. Im Winter, wo die Temperaturdisserenzen am größten find, find es auch die der barometrifchen Werthe der Winde (de bar. p. 19.36), felbst in den einzelnen Monaten laßt fich dies verfolgen. Ja was als Unregelmälsigkeit bei OSO und SSO hervortrat, erscheint nan bedingt durch die Störung des thermischen Ganges, die wir aber, da sie auf die am feltensten beobachteten Winde fällt, nur als zufällig anzulehen haben. Nur im Sommer vermag die durch den directen Sonnenschein am Boden erregte Warme jenen gesetzmässigen Gang zu verdecken, das nach Süden hängende Thermometer wird daher, außerdem geschützt vor dem kühlenden Einstalle der nördlichen Winde, aber vollkommen ausgesetzt der Verdampfungskälte der länfigen Niederschläge auf der Westfeite, auf der 80-Seite am höchsten stehen, auf der
Wi-Seite am niedrigsten. Dass aber diese Erscheinung
nur in der Nähe des Bodens Statt sindet, dass in Beziehung auf die mittlere Temperatur der Atmosphäre
das Barometer Recht hat, indem es bei NO am höchsten steht, zeigen die Beobachtungen auf höheren Bergen. Denn sur einen entschiedenen Sommermonat,
den Julius, erhielt ich aus den Beobachtungen auf
dem St. Bernhard

|      | Sonnen | anigang |   | Nachmitt | ag 2 Ub | r      |
|------|--------|---------|---|----------|---------|--------|
| •    | sw     | NO      |   | sw       | NO      |        |
| 1822 | 4°,85  | 3°,01   |   | 9°,42    | 5°,86   | Réaum. |
| 1823 | 4,12   | c,62    | • | 8,09     | 4,31    |        |
| 1824 | 5,88   | 3,76    |   | 11,12    | 8,85    |        |

Aus den Pariser Beobachtungen erhalten wir als Relation zwischen Temperatur und Windesrichtung

Jahr 
$$t^{(n)} = 10^{\circ},6238 + 1^{\circ},2672 \sin (m \cdot 22^{\circ} \cdot 30^{\circ} + 252^{\circ} \cdot 59^{\circ})$$
  
  $+ 0^{\circ},194 \sin (m \cdot 45^{\circ} + 168^{\circ} \cdot 25^{\circ})$ 

Winter 
$$t^{(m)} = 2^{\circ},9175 + 2^{\circ}.7762 \sin(m \cdot 22^{\circ} \cdot 30' + 214^{\circ} \cdot 38') + 0^{\circ},2272 \sin(m \cdot 45^{\circ} + 190^{\circ} \cdot 1')$$

Frühling 
$$t^{(m)} = 9^{\circ},985 + 1^{\circ},2490 \sin(m 22^{\circ} 30' + 263^{\circ} 37') + 0^{\circ},3172 \sin(m 45^{\circ} + 308^{\circ} 7')$$

Herbst 
$$t^{(m)} = 11^{\circ},0163 + 1^{\circ},8924 \sin(m 22^{\circ} 30' + 253^{\circ} 53') + 0^{\circ},3411 \sin(m 45^{\circ} + 153^{\circ})$$

Sommer 
$$t^{(m)} = 18^{\circ},5638 + 1^{\circ},5342 \sin(m 22^{\circ}30' + 359^{\circ}39') + 0^{\circ},2872 \sin(m 45^{\circ} + 94^{\circ}23')$$

Die daraus berechneten Werthe' ergeben, vergliehen mit den beobachteten:

| 19   | Jahr.    | 3551000   | Her      | bft.      | Win      | ter.      |
|------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Wind | berechn. | Unterich. | berechn. | Untersch. | berechn. | Unterfch. |
| NNO  | 90,2556  | - cº,136  | 9,0303   | -0,940    | +0,3095  | -1,15     |
| NO   | 9,3147   | -0,284    | 9.0554   | -0,065    | -0,0351  | -0,445    |
| ONO  | 9.6556   | +0,094    | 9,5108   | +0,199    | +0,0730  | +0,187    |
| 0    | 10,2140  | -0.154    | 10,3361  | -0,836    | 0,6127   | -0,173    |
| OSO  | 10,8517  | -0.828    | 11,3321  | +1,258    | 1,5971   | +1,693    |
| SO   | 11,4085  | +0,141    | 12,2343  | -0,084    | 2,6417   | -0,442    |
| SSO  | 11,6633  | -0.053    | 12.8193  | +0,151    | 3,5313   | -0,61L    |
| S    | 11,8745  | +0,005    | 12,9892  | +0,021    | 4,4558   | +0,364    |
| SSW  | 11,7786  | +0,501    | 12,7915  | +0,089    | 5,0631   | +1.137    |
| SW   | 11,5527  | 1-0,317   | 12,3694  | +0,511    | 5,4243   | +0,886    |
| WSW  | 11,2682  | -0,012    | 11,8730  | +0,557    | 5,5014   | - 1,20L   |
| W    | 10,9546  | -0,085    | 11,3867  | -0,437    | 5,2413   | -0,01E    |
| WNW  | 10,6095  | -0.419    | 10,9113  | -0,281    | 4,6103   | -0.26     |

9,8621 -0,282

9.3532 +0.537

### Sommer.

9,8081 -0,118

Frühling.

2,4643 | -

| Wind        | berechn. | Unterich.        | berechn. | Unterfeh.        |
|-------------|----------|------------------|----------|------------------|
| NNO         | 19,3218  | +0,628           | 8.7471   | -0.587           |
| ONO         | 19,6144  | -0,424<br>-c,646 | 9,2049   | +0,225           |
| oso.        | 19,8116  | +0,458           | 10,0956  | +0,01<br>+0,01   |
| SSO         | 19,6828  | +0,467           | 10,7637  | +1)121<br>-0,794 |
| SSW         | 18.8506  | +0,370<br>+0,370 | 10,9767  | +0.373           |
| wsw         | 17,4694  | +0,090           | 11,1567  | -0,367<br>+0,287 |
| WNW         | 16,7432  | 十0,287           | 9,6763   | -0,123<br>-0,516 |
| NNW         | 17,4886  | +0,011<br>+0,011 | 9,0095   | +0,144<br>+0,144 |
| N. Carlotte | 13,8408  | +0,029           | 8,4943   | 1+0,010          |

Fast in allen Formeln sind die Disserenzen von S und SVV stark positiv, die Temperatur dieser VV inde ist also höher, als sie nach den übrigen thermischen Verhältnissen der übrigen VV inde seyn sollte. Es scheint also durch südliche VV inde eine fremde VVarme herbeigesührt zu werden. Da für das jährliche Mittel der Coëssicient des zweiten periodischen Gliedes sehr klein ist, so erhält man schon eine große Annäherung, wenn man sich bei dem ersten begnügt. Es wird dann

$$t^{(m)} = a' + c' \sin (m 22^{\circ} 30' + 252^{\circ} 59')$$
  
=  $a' - c' \sin (m 22^{\circ} 5 + 72^{\circ} 59')$ 

Für das Barometer fanden wir aber nach der er-

$$b(m) = a + c \sin(m 22^{\circ} 30' + 80^{\circ} 9')$$

Es wird also, da ein Unterschied von 7º hier sehr unbedeutend ist, näherungsweise anzunehmen seyn, dass, wenn

$$t(x) = a' + c \sin(x + a),$$

$$t(x) = a - c \sin(x + a),$$

dass also der Druck nach demselben Gesetze abnimmt, nach welchem die Temperatur sich erhöht.

In der Bestimmung der Lage des Mittels innerhalb der Windrose liegt die Auslösung einer der interessantesten Aufgaben der Meteorologie. Durch Alex. v. Humboldt's Isothermen wissen wir z. B., dass bedeutend störende Ursachen eine regelmäsige Vertheilung der Wärme auf der Obersläche der Erde hindern. Die Größe dieser Störungen lernen wir dadurch kennen, dass wir ohne Rücksicht auf die Isothermen aus einer hinreichenden Anzahl beobachteter Temperaturmittel für beliebig auf der Obersläche der Erde vertheilte Orte die wahrscheinlichste Vertheilung der VVärme als Function der Breite bestimmen. Das hat neuerdings

Atkinson ) gethan. Die Unterschiede der berechneten und beobachteten Werthe geben nach Elimination lokaler Störungen die größeren Störungen, velche die Abweichung der Ifothermen von den Breiengraden erzeugen. Eine weitere Frage ist nun, den Grund dieser Abweichungen nachzuweisen. Leopold von Buch und Dalton haben diess versucht. Dalton fucht in der freiwerdenden Warme des aus tropischen Gegenden herbeigeführten und an den Westküsten sich niederschlagenden Wasserdampses den Grund davon, dass alle Isothermen fich von diesen aus nach dem Innern der Continente zu neigen, und Brewster hat diese Differenz zwischen Oft- und Westküsten auch für kleinere Inseln empirisch nachgewiesen. Leopold v. Buch erklärt die Temperaturerhöhung in Europa überhaupt aus dem herrschenden SVV-VV inde, und leitet davon auch den niedrigen Stand des Barometers über der Nordsee ab. Acosta fucht hingegen die ansfallende Kälte America's durch die dort hänfiger fehr kalten nördlichen Winde zu erläutern. Alle fijmmen also darin überein, dass sie in der mittleren Windesrichtung den Grund jener Störungen suchen.

Die Daltonsche Hypothese könnte man dadurch prüsen, dass man an einem gegebenen Orte die Verdunstungsmenge mit der Menge des Niederschlags vergleicht, aber die Resultate dieser Prüsung werden

Conductive like and other to be only

<sup>\*)</sup> On Astronomical and other refractions with a connected Inquiry into the Law of Temperature in different Latitudes and of different Altitudes. Astron. Soc. of Lond. Vol. 2.

immer unlicher bleiben, fo lange wir die Quantita des als Than fich niederschlagenden Wallerdampfes nicht mit berückfichtigen. Anserdem hangt Menge der wirklichen Verdunstung von der größeren oder geringeren Wassermasse am Beobachtungsorte ab, hingegen die Menge des Niederschlags von der Höhe der Wolke; diese selbst ift daher eine so veränderliche Größe, daß wenig Aufschluß davon zu hoffen ift. Für die Buch sche Erklärung fehlte es aber bis jetzt an allen Prüfungsmitteln, und wenn es auch das Schickfal dieses großen Meteorologen zu Teyn Scheint, überall das Rechte zu finden, so ift es doch möglich, da's der Einflus der mittleren VVindesrichtung nicht genüge, das Phänomen zu erklären. dals noch andere Bedingungen eintreten, deren Gosammtresultat die Isothermen bestimmen. Besäsen wir ein Mittel, aus den Beobachtungen selbst den Einfluss der mittleren Windesrichtung zu bestimmen, so würde darin eine Prüfung jener Hypothesen liegen und diess zugleich darüber entscheiden, ob sie hinreichen. Es ist mir gelungen, diele für den ersten Anblick schwierig scheinende Aufgabe lehr einfach zu löfen. Da aber fowohl diese, als auch die folgenden Unterfachungen über die Hygrometeore mit den von Munck e neuerdings im phyfikalifchen Wörterbuche aufgestellten Hypothesen im Widerspruche siehen, lo muss ich vorher einige Worte über diese Tagen. Muncke fagt nämlich (Phys. Wörterb. 3. p. 1005), dass er gegenwärtig die Ansicht hege, dass die größere Kalte Americas und Siberiens nicht als etwas Ausgezeichnetes betrachtet werden dürfe, fondern die Regel fey, welche die der Erde im Allgemeinen zukommende

Varme angiebt. Er nennt diels einen an fich uneftreitbaren Satz, durch welchen aufserdem die Aufabe bedentend leichter werde. Da aber kein Beweis lafür gegeben wird, fondern nur die Phyfik entfohuldigt, das fie ihn nicht früher gefunden habe, so mus Teine Bewährung in der Beurtheilung anderer Anfichten gesucht werden. p. 1002 heifst es: "Der Spanier Acosta leitet die größere Kalte in America von dent Einflusse der Winde ab, allein diese Hypothese verdient gar keine ernstliche Widerlegung." p. 1005: Es ist nicht zu verkennen, dals die von Africas brennenden Sandwüsten aufsteigenden und seitwarts absliesenden Luftmassen zur Erwärmung des nördlichen Europas vieles beitragen müssen." Ich gestehe, dass mir die Gründe, welche Hrn. Muncke bewogen haben, anzunehmen, dass warme Winde die Lust erwärmen, kalte fie aber nicht erkälten, eben fo unbegreiflich find, als die ganze Hypothefe. Denn wenn wir auch zugeben wollten, es liege am Tage, dass durch den Golfstrom die Temperaturerhöhung Europas, die vielen Stürme, lauen Winde, warmen Winterregen und Wintergewitser, der niedrige Barometerstand an den norwegischen Küsten entstehen, so fieht man doch nicht ein, warum dieser Strom da, wo er früher und mit höherer Temperatur flielst. namlich von der Bahama-Strasse bis nach New-Foundland hinauf, alle diese wunderbaren Eigenschaften nicht besitzt. Wenn es aber einseitig ist, aus den in Buropa beobachteten Temperaturen die mittlere Vertheilung der Warme auf der Oberfläche der Erde zu bestimmen, so ist es eben so einseitig, sie gar nicht Annal, d. Phylik, B. 87. St. 4. J. 1827. St. 121

dabei zu berückfichtigen. Das richtige Verfahren ist das von Atkinson, der sowohl auf dem europäischen als auf dem amerikanischen Meridiane fortging, um daraus die mittlere Vertheilung zu erhalten, und auf diesem Wege werden wir immer positive und negative Disserenzen erhalten. Da nun aber die Beobachtungen der mittleren Windesrichtung ergeben, dass über Europa ein Luststrom nach dem Pole Statt sindet, so ist es wahrscheinlich, dass irgend wo anders dieser Luststrom zurückkehre, und da Franklin ausdrücklich der häusigen sehr kalten NO-Stürme in America erwähnt, so glaube ich, dass Acosta's Ansicht wenigstens eine Widerlegung verdient. Beobachtungen aus Nordamerica, die ich nicht besitze, können darüber entscheiden.

Das unveränderliche Glied unserer Formel u ist die Summe der respectiven thermischen oder barometrischen Windmittel, dividirt durch ihre Anzahl. Es würde die aus allen Beobachtungen abgeleitete wahre mittlere Temperatur seyn, der wahre mittlere Barometerstand, wenn alle Winde gleich oft geweht hatten. oder wenn keine Windesrichtung vorgeherrscht hatte. Der Unterschied des aus allen Beobachtungen, abgesellen von dem zur Zeit jeder einzelnen Beobachtung wellenden Winde, bestimmten Mittels und der Constante ist also der Einsluss der mittleren Windesrichtung auf die mittlere Temperatur und den mittleren Barometerstand, die Constante u die von dem Einflusse der Winde befreite Temperatur und das davon unabhängige barometrische Mittel. zeichnen wir das Mittel für die Temperatur mit m(+), für das Barometer mit m(b), so wird das Zeichen von

m(+) — u(+) angeben, ob die Temperatur durch die Windesrichtung erhöht oder erniedrigt sey, der Zahlwerth zugleich angeben, um wieviel. Ebenso, ob das Barometer wegen des Windes im Mittel zu tief oder zu hoch stehe. Dabei kommt es natürlich nicht darauf an, ob der südliche Luststrom, ehe er über meinen Beobachtungsort sließt, schon einen Theil seiner Wärme abgesetzt habe, da wir nur wissen wollen, wie viel Wärme er hier noch mitbringt. Die Zuverlässigkeit des so gesundenen Einsusses wird dabei abhängen von der Sicherheit der einzelnen Windmittel.

Für Paris erhielt ich als mittlere Windesrichtung nach der Lambert schen Formel, wenn nämlich die Intensitäten gleichgesetzt werden (da ich nicht weiß, welche quantitativen Werthe unter fort, faible verstanden werden)

| Jahr      | Winter    | Fruhling | Sommer  | Herbit     |
|-----------|-----------|----------|---------|------------|
| 640       | 480 2'    | 79°37'   | 88°33'  | 38° 7'     |
| enn när   | mlich S = | o° W=    | 90° gef | etzt wird, |
| THE PARTY | THEOTY    |          | . 30    |            |

alfo zwilchen VVSVV und SVV im Mittel, im VVinter SVV, Frühling VVSVV, Sommer VV, Herbst SSVV.

Aus den Beobachtungen erhalten wir aber für

| A SHIP SA       | Mittel  | Winter  | Frühling | Sommer   | Herbit   |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| m(+) =          | 10",841 | 3°,803  | 10",6066 | 179,7866 | 11°.5166 |
| u(+) ==         | 10,6238 | 2.9175  | 9,985    | 18.5638  | 11,0163  |
| m(+) - u(+) = - | +0,2172 | +0,8855 | +0,6216  | -0,7772  | +0,5003  |

für das Barometer

$$m^{(h)} = 755.6215$$
  $756.5111$   $754.7902$   $756.0049$   $755.2400$ 

$$m^{(h)} = 755.9284$$
  $756.8354$   $754.7479$   $755.8573$   $756.3042$ 

$$-0.3069$$
  $-0.3243$   $+0.0423$   $+0.1476$   $-1.0642$ 

Es wird also durch den herrschenden VVSVV im Mittel die Temperatur erhöht um + 0°,2172, das Barometer erniedrigt um om,3069.

Durch den SW im Winter die Temperatur erhöht um 06,3855, der Druck vermindert um 0,3243

- WSW im Frühling die Temper. erhöht um 0°,6216, der Druck erhöht um 0,0423
  - W im Sommer die Temper, erniedrigt um 0°,7772, der Druck erhöht um 0,1476
- SSW im Herbst die Temperatut erhöht um 0°,5003, der Druck vermindert um 1,0642.

Leopold v. Buch's Hypothese zeigt sich also übereinstimmend mit der Erfahrung. Zur Prüfung der
Daltonschen Hypothese scheint es am passendsten,
den Einstus der Windesrichtung auf die Elasticität
des Wasserdampses zu bestimmen. Aus den Daniellschen Beobachtungen für London ergiebt sich in
franz. Maass

$$3''',54 + 0''',7067 \sin(m 45^{\circ} + 251^{\circ} 27') + 0''',0526 \sin(m 90^{\circ} + 92^{\circ} 41')$$

verglichen mit den Beobachtungen

| Wind | beobacht. | berechn. | Untersch. |
|------|-----------|----------|-----------|
| N    | 2"',95    | 2,9225   | +0,03     |
| NO   | 2,89      | 2,896    | 0,00      |
| O    | 3,29      | 3,2627   | +0,03     |
| 80   | 3,80      | 3,8573   | -0,05     |
| S    | 4,35      | 4,2625   | +0,09     |
| S    | 4,07      | 4,179    | -0,10     |
| W    | 3,80      | 3,7123   | +0,09     |
| NW   | 5,17      | 3,2217.  | -0,05     |

$$m(e) = 3''',705$$
  
 $a(e) = 3''',54$   
 $+ 0,165$ 

Die mittlere Elasticität des Wasserdampses ift also durch die Windesrichtung um 0,165 erhöht, Datton's Anficht also ebenfalls den Beobachtungen ent-Iprechend. Bei barometrischen Nivellements von Orten der Ehene, deren Hölig durch Vergleichung jährlicher Mittel mit Mitteln am Meere bestimmt wird, würde diese nur eine Correction dann nothwendig machen, wenn der Einflus der mittleren Windesrichtung an den verglichenen belden Orten verschieden ware. Bei Orten, an welchen die Richtung des Windes unveränderlich wäre, findet natürlich das angegebene Verfahren keine Anwendung, für die Unterluchung des mittleren Druckes über den verschiedenen Meeren ist es aber nicht zu vernachlässigen. Hat man' durch langere Beobachtungsreihen die monatlichen Mittel ficher bestimmt. fo kann man hierdurch ebenfalls prüsen, welchen Einflus die Windesrichtung auf den Gang der monatlichen Mittel außert.

Dürsten wir uns bei dem ersten periodischen Gliede begnügen, so würde die Constante U unmittelbar die Lage der geraden Linie vom Maximum zum Minimum der Windrose bestimmen, auf deren beiden Seiten die Barometer- und Thermometerstände vollkommen symmetrisch vertheilt werden. Die Nothwendigkeit solgender Glieder zeigt, dass jene Symmetrie nicht Statt findet, aber die starke Divergenz der Coössicienten der zweiten Glieder beweist, dass sie näherungsweise anzunehmen ist. Ich werde jene gerade Linie den meteorologischen Meridien nennen, und wir haben oben gesehen, dass der thermische und barometrische nach den Beobachtungen nur 7° von einander abweichen, also nahe zusammensal

len. Bbenfo wird der Winkel, welchen nach der ein-gliedrigen Formel das thermiselie Mittel mit der Linie WO macht, der Winkel der stotherme am Beobachtungsorte mit dem Breitenkreise seyn, denn die Winde, deren mittlere Temperatur der des Beobachtanggortes gleich ift, müllen nothwendig über Orte fließen, deren mittlere Temperatur gleich der des Bechachtungsortes ist, oder sie müssen der Richtung der Ilotherme folgen. Abstrahiren wir hierbei von dem Einstelle der Windesrichtung auf die Temperaturerhöhung des Beobachtungsortes, oder nehmen wir an, dals dieler Einfluse für nahe an einanderliegende Orte 'derselbe sey, so wird jener Winkel derselbe seyn als der, den der meteorologische Meridian mit dem astromomischen macht, beide nämlich gleich dem Complement der Constante U. also für die Isotherme in Pazie 17°. Far Orte, deren geographische Breite und Lange nicht sehr verschieden ist, wird aber die Lage des meteorologischen Meridians in der thermischen Windrose nahe dieselbe seyn, und eben deswegen auch die Vertheilung der Barometerstände nahe dieselbe. Denn wählen wir für die Vertheilung der VVarme, des Druckes der trocknen Luft und der Elasticitat des VVallerdampses die einfachsten Ausdrücke, indem wir une bei dem ersten Gliede begnügen, so wird, wenn wir sie mit t, p und e bezeichnen, und sich aus den Beobachtungen ergiebt, dass

 $t(x) = a + c \sin(x + a)$ 

ensunehmen sey, dass  $p(x)=a'-c'\sin(x+a)$  (de bar. mut. p. 41 – 44)

 $e(x) = a'' + c'' \sin(x + \alpha)$ 

elfe (x) = p(x) + e(x) = a' + a") + (c" - c')  $\sin (x + a)$ 

Da nun c"—c' immer eine negative Größe ist, wenigstens in Gegenden ausserhalb der Tropen, so würde unter diesen Voranssetzungen das Maximum des Druckes mit dem Minimum der Temperatur genan zusammensallen, also bei jenen Orten auch die Vertheilung des Druckes in der Windrose nahe übereinstimmend. Berlin und Paris zeigten nach den früheren Beobachtungen eine solche Uebereinstimmung. Wäre die Vertheilung des Wasserdamps so wie die der Temperatur verschieden, so können wir letzen

$$p(x) = \alpha' - c' \sin (x + \alpha + \delta')$$

$$e(x) = \alpha'' + c'' \sin (x + \alpha + \delta'')$$

wo & und & Größen find, die für die zu vergleichenden Orte nicht bedeutend differiren. Es würde dann

$$b(x) = a'' + a' + r \sin(x + \alpha + \beta)$$
when namiful  $r \cos \beta = c'' \cos \delta'' - c' \cos \delta'$ 

$$r \sin \beta = c'' \sin \delta'' - c' \sin \delta''$$

Der Unterschied  $\beta$ , der sich in den Constanten U' für die Barometersormeln verschiedener Orte, deren geographische Lage nicht bedeutend verschieden ist, zeigt, kann also nicht sehr groß seyn, und hängt also ab von Verschiedenheiten in der Vertheilung des Druckes und der Elasticität des VVasserdampses. Auch zeigten einige nach den von L. v. Buch, Schouw und Buck angegebenen Mitteln berechneten Windrosen für die bester bestimmten Orte, nämlich Middelburg und Copenhagen, eine nahe Uerbereinstimmung mit Berlin und Paris. Ich erhielt nämlich für

Aber eine solche Vergleichung wird nur für gleichseitige Beobachtungen entscheidende Resultate geben, den für Paris gaben die Beobachtungen der 8 Hauptwinde nach den Beobachtungen von Measier

$$\delta(m) = 755^{mm}.7464 + 3"',6532 \sin (m 45° + 73° 6') + 0^{mm}.2161 \sin (m 90° + 337° 12')$$

von 1816 - 1825

Der VVertli der Constante U' scheint also immer augenommen zu haben, das Maximum von NO nach N zurückzugehen, während die nördlichen VVinde auf Kosten der nordöstlichen immer mehr das Uebergewicht gewonnen haben,

Aus den Pariser Beobachtungen erhalten wir für die Lage und den VVerth der Extreme

| 9                                              | Maximum                                                                                               | Lege                                            | zwifchen                       | Minimum                                  | Lage /                                                               | zwifchen                                                    | Unterschied                |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| Jabe<br>Whiter<br>Frübling                     | 759,578 763,2418 750,2187                                                                             | 18° 58' -<br>13 4                               | N - NNO<br>N - NNO<br>NNO - NO | 752,4592<br>752,39 <b>43</b><br>750,5495 | 178° 51'<br>178° 27<br>161° 19                                       | s<br>b. S<br>SSO                                            | 7,1128<br>9,8469<br>8,6692 |   |
| Sommer                                         | 759.5371                                                                                              | 29 46<br>55 32                                  | NNO-NO<br>NO-ONO               | 752,7196                                 | 172 18                                                               | SSO - S<br>S - SSW                                          | 7,1748                     | • |
|                                                |                                                                                                       |                                                 | Thermometer                    | o Ereter                                 | ,                                                                    | •                                                           |                            |   |
|                                                | Maximum                                                                                               | Lage                                            | zwischen                       | Minimum                                  | Lage                                                                 | zwischen                                                    | Unterfchied                |   |
| Jahr<br>Winter<br>Frühling<br>Sommer<br>Herbit | 11°,8745 179° 37' SW—W; 5,5117 241 53 SW—W; 11,1801 215 11 SSW—S 19,8151 97 29 0—0S 25,9906 1.178 5 S | 179° 37'<br>241 53<br>215 11<br>97 29<br>.178 5 | SW-WSW<br>SSW-SW<br>O-0SO<br>S | SVV — 0,2437 29<br>SV                    | 7 29° 8'<br>6 51 39<br>3 353 44<br>369 15<br>37 35<br>37 35<br>37 35 | NNO – NO<br>NO – ONO<br>W<br>W<br>W<br>NNO – NO<br>NAO – NO | 5,5733<br>8,6999<br>3,672  |   |
| •                                              |                                                                                                       |                                                 |                                |                                          |                                                                      | •                                                           |                            |   |

# [ 590 ]

Auf der Westseite der Windrose fallt also das thermische und barometrische Mittel bie auf einen · Unterschied von einigen Minuten zusammen. Dasselbe gilt für das thermische Maximum und barometri-Sche Minimum. Das thermische Maximum, das im Winter WSW ift, wird im Frühling SVV, im Sommer OSO beinalie O, und geht im Herbst bis S zurack. Hingegen fallt die größte Kalte im Winter bis unter NO, im Frühling bei NNVV, im Sommer bei reinem West, im Herbst wieder ONO. Der Einfluse der Differens zwischen Land und See ift nicht zu verkennen. Analoge Veränderungen zeigen fich für die barometrischen Extreme, welche die gegebene Tasel beurtheilen lässt, und die die gezeichneten Windrolen noch anschaulicher machen. Zur Beurtheilung des Ganges des Barometers in der Windrose ist es gut, die Differenzen der auf einander folgenden Werthe zu berechnen oder nach den berechneten Werthen selbst fich Curven zu zeichnen. Für das Bafometer kann man fie als Ordinaten auf den Kreis tragen, defsen Radius die mittlere Barometerhöhe des Ortes ist.

## III. Register über die ersten elf Bände der Annalen der Physik und Chemie.

# I. Autorenregister.

Abraham, Einst. des Magnetism. auf Elektricitätsleit. I, 357. Academiker, Pariser, Anleit. z. Versertig. v. Blitzahleitern, 1, 403. — Vers. üb. Schallgeschwindigk. V, 477. Adelmann, Goniometer, beschr. v. Bournon, II, 83.

Adie, hydropneumatische Lampe, II, 333.

Ampère, Rotation d. Schlussdrahts d. Säule durch rotir. Scheiben, VIII, 518. — Natur der elektr. Ströme, II, 206.

Arago, die Brechkrast e. Körpers ist nicht seiner Dichte proportional, V, 250. — Neue Methode, d. Brechkrast e. Körp. zu best. V, 248. — Einst. d. Metalle auf d. schwingend. Magnetnadel, III, 343 — Beob. eines Sonnen-Halos, IV, 116. — Meth., d. Intensität d. Magnetnadel zu messen, V,

Meth., d. Intensität d. Magnetnadel zu messen, V,
 535. — Einftuss d. Nordlichts auf d. Magnetnadel, VII,
 127. IX, 164. — Ueb. d. Rotationsmagnetismus, VII, 385

VIII, 517.

Arsvedson, Zerleg. borsaurer Salze, II, 127. 130. 131. — Zersatz. schwesels. Metallsalze durch Wasserstoff, I, 49. — Zerl. d. Manganglanzes von Nagyag, I, 58. — der Zinkblende, I, 62. — des Haarkieses I, 68. — Unters. üb. d. Uran, 1, 245

Argelander, tiefst. Barometerstand am Meere, V. 129.

August, Differentialbarometer, III, 329. — Psychrometer,
V, 69. 335.

Avogrado. Relat. zwischen spec. Brechkrast u. spec. Wärme d. Gase, V1, 419.

Babbage, Boob. üb. barometr, Höhenmess, V, 112.

Babinet, Verbess. d. Hanrbygrometr. 11, 77.

Badams, basisch chroms. Blei u. dess. techn. Anwend. III, 221

Le Haillif, Sideroskop u. dess. Wirk. X, 507.

Balard, Unters. üb. d. Brom, VIII, 114. 319. 461. -

Barlow, Vergröss, d. tägl. Variat. d. Magnetnadel, I, 329. — Fehlweisungen d. Compass. zu berichtig. III, 432. 437. —

Magnetism, rotirfnd. Eisenmass. IV. 461. — Versuche mit glühenden Eisen berichtigt, X, 61.

Bayer, Höhenmess. in d. Schweiz, V, 109.

Becquerel, Eletkricität b. Contact d. Metalle mit Flüssigk.; Mittel, d. Veränd. gewiss. Flüss. an d. Lust zu erkennen, II, 169. — Elektr. Entwickl. b. chemisch. Actionen, II, 180. — Vertheil. d. E. in d. Volt. Säule, II, 188. — Elektr. Entwickl. b. Contacte d. Wass od. d. Flamme mit Metall. u. b. Verbrennen, II, 191. — Natur d. elektr. Ströme, II, 206. — Beurtheil. s. Vers. v. Pohl, III, 183. — Vers. über Elektricitätsleit. VIII, 356. — dess alle Körper magnetisirbar seyen, VIII, 367. — Contactelektricit durch Temperaturdist u. Mess. d. Temperat. durch sie, IX. 345. — Magnetism. d. Wismuths u. Antimons, X, 292. — El. d. Metalldrähte i. d. Flamme, XI, 437. — Zers. durch schwache elektr. Kräste, XI, 457.

Beek, Vers. üb. Schallgeschwindigk. V, 351. 469.

Benoit, Pachometer, II, 90.

Bergemann, Zerl. d. Glaucolits, IX, 267.

Berthier, Zerl. d. Berthierits, XI, 478.

Berzelius, Uch. d. Flussspathsäure, 1, 1. 169. II, 113. IV, 1. 117. Notiz üb. d. Abhandl. VIII, 129 - Zerl. d. Kimito-Tautalits, IV, 21. - d. Hyazinths, IV, 131. - d. Tellur-Wismuths, 1, 271. - d. Chlorhleis von Matlock, 1, 272. d. Cranits von Autun u. Cornwall, I, 379. 384. — d. phosphors. Yttercide, III, 203. - d. Folymignits III, 205. mehrerer hölm. Mineralwässer, IV, 245. - Teb. d. Uran, 1, 359 - Ueh. essigsaur. Kupferox. II, 233. - Ausmittl. d. Arseniks bei Vergift, VI, 71. VII, 243 - Titansame v. Zirkonerde zu trennen, VI, 231. - Ceb. d. Molybdan, VI, 331. 369. - Uch. d. Schweselsalze, VI, 425. - Wasserstoffgeschweselte Salze, VI, 436. - Kohlenstoffgeschwese S. VI, 441. - Arsenikschweselsulze, VII, 1. 137. - Molyhdänschwefelsalze, VII, 261. — Wolframschwefelsalze, VIII, 267 — Tellur - u. andere Schwefelsalze, VIII, 411. -Darstell, d. beiden höhern Schweseleisen, VII. 393. - Bestimmung der Atomengewichte in chemisch. Verbind. VII, 397. VIII, 1. 177. - Angebl. Selenkrystalle; Darstell. d. reinen Selens, VII, 242. - Fluorchrom und Chlorchrom, VII, 319. -- Indigo, X, 105. 217. - Süssholzzucker, X, 243. — Pilanzeuleim u. Filanzeneiweiss, X, 247. — Terpent u, Capal, Gummilack, X, 252. — Gerbestoff, X, 257 - Talel d. Atomengewichte, X, 339. - Ueb. Harkort's Method. Kali zu entdecken, XI, 333.

Bessel, Thermometer zu beriebtigen, VI, 287.

Biot. Variat. d. Magnetnad, zu vergrössern, I, 344.

Bischof, Voltasch, Fundamentalvers, I, 279. - Zerspringen gewiss. Gläser im Vacuo, I, 397. - Bithurger Mcteoreisen, 11, 224. - Kupfermasse auf nass. Wege, III . 195.

Blackadder, Registrirende meteorolog. Instrument., VI,502 .-Registerthermomet, VII, 244. - Dochtlose Lampe, X, 624.

Bohnenberger, Normalbarometer, VII, 378.

Bonastre, Verhalt. d. Gewürznelkenöls z. Ammoniak, X, 611.

Bonn dorff, doppelte Chlorverbind. XI, 123.

Boullay, doppelte Jodverbind. XI. 99.

Bostock, Kupfergeschirre gegen Essigs, zu schützen, III, 219.

Rournon s. Adelmann.

Boussingault, Zerl. d. Gay-Lussits, VII, 97. - Ueb. Sesqui - Carbonate, VII. 103. - Vork. d. Platins in Co-lumbien, VII, 520. - Zerl. silberhaltig. Goldes, X, 313.

Boussingault and Rivero, Barometerst. am Meere unt. d. Trop. 1, 241. - Einfl. d. Mondes auf d. Barometerst. in Bogota, 1X, 148.

Brandes, Gesetzmässigk, i. d. Bewegung d. Sternschnuppen,

11 . 421.

Breithaupt, Beschr. d. Ostranits, V. 377. - Krystallis, d. Arseniks u. Tellurs, VII, 527. - Ueb. d. Feldspath, VIII, 79. 231. - Reschr. d. russ. Platinsandes, VIII, 500. - d. Osmeliths, IX, 113. - Neue Kiesspecies, IX, 115. -Flusssänre in d. Feldspäthen u. and. Min. IX, 179. -Wismuthblende, IX. 275. - sogenannt. Natronspodumen, IX, 281. - krummschalig. Schwerspath, IX, 497. -Bernstein, Kupferblende, Sordawalit, IX, 613.

Fremer, Gasquelle bei Szlatina, VII, 131.

Brewster, monochromatisch. Lampe, II, 98. des menschl. Auges, 11, 271. - Quarzstäche, die kein Licht reflectirt, II, 293. - Elektr. durch Erwärm. d. Krystalle, II, 297. - Zwei neue Flüssigk, in d. Höhlungen gewiss. Mineral. VII, 469. - deren Brechkraft, VII, 489. -Flüssigk. im Sapphir, IX, 510. - mittl. Temp. d. Aequat. IX, 512. - Ueb. d. Haytorit, X; 331.

Brooke, Dimorphie d. schwefels. Nickeloxyds, VI, 193. -Zerl. d. Breunnerits, XI, 167.

Bruncrona, angeblich. Sinken der Ostsce, II, 308.

v. Buch, Steinsalzlager zu Bex, III, 77. IV, 115. - Uch. d. Alpengeschiebe, IX, 575. - Zusammenstell. d. noch thätigen Vulcaue, X, 1. 169. 345. 513.

Busse, Aufford, wegen eines Fallproblems, IV, 476.

Bussy, üb. die flüssige schwefl, Säure, I, 237.

Chamberlain, ül. Nophthaline, VII, 106. Charpentier, Steinsalzlager zu Bex, III, 75.

Chladni, Feuermetcore, 4te Liefr, 11, 151. - 5te Liefr! VI. 21. 161. - 61e Liefe. VIII, 45. - Meteorfall zu Renazzo, V, 122. - Merkw. Erschein, b. Saarbrücken, VII, 373. -Ueb, d. Wetterharfe z. Basel, III, 471. - Klangfiguren d. Scheibe, V, 345. - Tone, ohne klingenden Körper, VIII,

Christie, Magnetism. rotirend. Eisenplatten, IV, 459. -Einfl. d. Temp. auf Intens. n. tagl. Variat. d. Erdmagnet. VI, 239. - Magnet, Wirk, d. Sonnenlichts, IX, 505.

Clapperton, Blitzröhren in Africa, X, 483. Clement, Kupfermass, auf nass. Wege, IIL, 196.

Colladon, Ablenk, d. Magnetnad, durch gemeine u. atmosph. Elektr. VIII, 336.

Coulomb, Rechtfertig. s. Gesetzes d. elektr. Abstoss. V, 205. Covelli, Schwefelkupfer am Vesuv, X, 494. 498.

Daniell, Absperr. trockner Gasarten, X, 623.

Davies, Brennen von comprimirt. Gase, VI, 500.

Davy (H.), Beschütz. d. Kupferbeschlags d. Schiffe, III, 211. IV, 466. — Wasser in Quarzkrystall, VII, 485.

Davy (J), Veränd, antiker Kupferlegir, VI, 514. — Temp.

d. Thiere, X, 592.

Denham, Blitzröhr, in Afrika, X, 483.

Despretz, Zusammendrück. d. Gase, IX, 605.

Deuchar, Permeabilität des Glases u. s w. VII, 487.

Dick, Sternschnuppen am Tage, VI, 244.

Donavan, Filtrirapparat, IV, 473. Dove, meteorol. Unters. XI, 545.

Drobisch, Theorie d. Ebbe u. Fluth, VI, 233. - Wiederschein d. Mond. u. Sonne in d. Meereswell. IX, 89. - Pendelbeobacht. in Minen, X, 444.

Drummond, Glühender Kalk als Signallicht, VII, 120. IX, 170.

Dulong, Brechkraft der Gase, VI, 393.

Dumas, Zerl. d. Chlorschwefels, IV, 474. - Darstell. d. Chlorbor u. Chlortitans, VII, 532. - Licht zerspringender Borsaure, VII, 535. - Darstell, d. Kohlenoxydg, VIII, 266. - Ablag, v. kohlens. Kalk in Bleiröhren, durch Contactelektr. VIII, 523. - Dichte einfacher u. zusammengesetzter Dämpfe, IX, 293. 416. - Flüchtig, Chlormang in,

Duperrey, Lage d. magnet. Acq. VIII, 175. - Inclinat. u. declinat. Beob. A, 563.

Dutrochet, Endosmose v. Exosmose, XI, 138.

Egen, Gesetz d. elektr. Abstoss. V, 199, 281. — Ueb. d.

Thermometer, XI, 276, 335, 517.

Ehrenberg, neuer Felsen im mittell. Meere, IX, 601. Ellis, Eruptionsspalten und neuer Krater auf Owaihi, IX,

Lingethart, Verh. d. Phosphors. z. Eiweiss, IX, 631.

Leman d. j., Einfl. d. Liquefact. auf Volum. u. Ausdehnbarkeit
e. Körp. IX, 557. — Temp. v. Königsberg, XI, 297.

Fallows, 7 Nebensonnen am Horizont, II, 439.

Faraday, Ausströmen d. Gase durch Haarröhichen, II, 59.

— chroms. Bleioxyd künstl, kryst. III, 221. — Besond.
Ammoniakbild. III, 455. — Neue Art v. Kohlenwasserstoff.

IV, 469. V, 303. — Jodkohlenwasserstoff, V, 325. —
schwelels. Natr. + 16 At. Wass. VI, 82. — Schwelelnaphthalinsäure, VII, 104. — flüssiger Schwefel b. gewöhnl.

Temp. VII, 240. — Aufhewahr. trockner Gase, VIII, 124.

— Gränze in d. Verdampfung, IX, 1.

Faxar, ub. d. Uraosee, VII, 101.

Feldt, Wasserleit. d. Copernicus, VII, 395.

Fischer, Metallreduct. auf nass. Wege, IV, 291. — Erste-Fortsetz. VI, 43. — Zweite VIII, 488. IX, 255. — Nachtrag, X, 663. — Reduct. d. Selens, X, 152. — Verh. d. Risse in Gläsern zu Flüss. X, 481. — Capillarität d. Blase, XI, 126.

Fourier, Eigenschaft. d. strahlend. Wärme, II, 359.

Fresnel, Ausdehnung d. Krystall, durch die Wärme, II, 109.

— Ueber die Lichtbeugung, III, 89. 303. V, 223. —
Repulsion zwischen beissen Körp. IV, 355.

Fyfe, hydropneumatische Lampe, II, 329.

Garden, hydropueumat, Lampe, II, 381. - Ueb. d. Naph-thaline, VII, 104.

Gay - Lussac und Liebig, Zerl. d. knallsaur. Silberoxyds, 1, 87.

George, Chlortitan, III, 171. Geradorf, Packlong, VIII, 103.

Girard, Ausströmen v. Lust u. Steinkohlengas durch Röhren, 11, 59. — Anzieh. starrer Körper in einer Flüssigkeit, V, 41. Gmelin (C. G.), üb. Lithionglimmer, 11, 107. — Besond. Bild. wasserfreier Schwesels. 11, 419. — Zerl. d. Lithionglimmers, Helvins, Diploits III, 43. — Zerl. d. Lithionglim. v. Zinnwalde, VI, 215. — der Turmuline, IX, 172. — des Wassers vom todten Meere, 1X, 177. Gmelin (L.), Phönicin, III, 341. — Benenning d. Gassiten, III, 474. — Unters. üh. d. Krokonsäure, IV, 31. — Krystalls. d. einfach arseniks. Natr. IV, 157. — Ueh. Wisbadens. Heilquelle, VII, 431. — Bild. v. Kleesäure hei il. Kaliombereit. VII, 525. — Schwefelblaus. Kali im mensebl. Speichel, IX, 321. — Neue Bestandth. d. Ochsengalle, IX, 326. — Ueb. Silber-Gerinning, IX, 615.

326. — Ueb. Silber - Gerinning, 1X, 615.

Gordon, Zersetz, d. Oelgases durch Ausdehn. IX, 442.

Graham, Miss, Erdbeb. in Chili u. Hebung dahei, III, 344.

Grassmann, Instr. z. Best, al. mittl. Temp. IV, 419. Gregory, Vers. üb. Schallgeschwindigk. V, 491.

Gregory, vers. ub. Schallgeschwindigk. V, 49:

Grignon, zuerst Titanwürsel gesehen, III, 176.

Grimaldi, Vers. üb. Lichtbeugung, III, 90.

Grouvelle, hasisch, chroms. Bleiox. III, 222.

Grunert, Beweg, fallend, Körper, X, 457.

Hachette, Besond. Ersch. b. Ausström. v. Luft aus Oeffn.

Hällström, (C. P.), angebl. Sinken d. Ostsee, H. 308. Hällström (G. G.), Ausdehn. d. Wass. durch die Wärme, grösste Dichte dess. I, 129. IX, 530. — Best. d. mittlem Luitwärme, IV, 373. — Tägl. Barometervariation, VIII,

131. 299. 443. XI, 251.

Haidinger, Beschreib. mehrerer Mineral. V, 157. — Zwei neue Gypshaloid-Species, V, 181. — Edingtonit, V, 193. — Ueb. d. Trona, V, 367. — Anleit. Krystalle zu zeichn. V, 507. — Neues kohlens. Natr. VI, 87. — Dimorphie d. schwefels. Zinks u. schwefels. Talkerde, VI, 191. — Krystall. d. Manganerze, VII, 225. — Merkw Boracit. VIII, 511. — Veränd. gewiss. Mineral. mit Beibehalt. d. Form, XI, 173. 366. — Polyhelit, XI, 466. — Davyn, XI, 470. — Sternbergit, XI, 483.

Hamilton und Parkes, mosaisch. Gold, VIII, 78.

Hansteen, magnet. Intens. im nördl. Europa, III, 226, 353. VI, 309. — Neigungskarte nach Ross u. Parry's Beobl. IV, 277. — Tiefer Barometerst. in Christiania, V, 125. — Sternschnuppe hei Tage, VI, 163. IX, 525. — Isodynamische Lin. für d. ganze magn. Kraft, IX, 49. 229. — Einst. d. Temp. u. d. Nordlichts auf d. Magnetnadel, IX, 161. — Notiz weg. neu. magn. Beob. IX, 482.

Harkort, Kali vor d. Löthichr zu entdecken, IX, 182. XI. 333. Hausmann und Stromeyer, Selenblei von Clausthal, II.

eren, üb. d. Unterschwefelsäure, unterschwefels. Salze, und chwefelweinsäure, VII, 55. 171. 193. nnell, Weinöl u. Schwefelweins., VI, 508. VII, 110. IX, 12. nry, Zerl. e. kristalls. Subst. v. d. Bereit, d. engl. Schwefelaure, VII, 135. rmbstaedt, Vork. d. Broms im Wasser d. todt. Meeres, VIII, 475. - im Meerschwamm, X, 627. rrmann, üb. Körners Flintglas, VII, 119. - Ueb. Zerl. Bild. d. Bittersalzes, XI, 249. erschel, üb. elektr. Strömung, I, 351. 88. Zerl. d. Wass. d. Flusses Sagis . IX, 491. singer, Reisebaromet., Schnee - u. Baumgränzen in Skan-linav, VII, 33. Hoff, Verzeichn. v. Erdbeben u. vulk. Ausbrüch. erste iefr. VII, 159. 289. - zweite Liefr. IX, 589. fmann, geognost. Verhaltn. d. link. Weserufers u. s. w., II. 1. - Ueb. d. Vulcane d. Südsecinseln, IX, 135. mboldt, Vork. d. Platins in Amerika, VII, 515. X, 489. - Temp, d. heiss. Zone am Meere, VIII, 165. - Ueb. uss. Platin, X, 487. - Hauptursach. d. Temp. Verschieenheit auf d. Erde, XI, 1. ine, Beob. einer Seitenspieglung, II, 442. ry, Formel, f. d. Verdunstungskälte, V, 74. mtz, ub. Winklers Thermometerheob. VII, 113. - ub. Vers. zur Bestimm. d. Gesetz, d. elektr. Abstoss. V, 301. rls. Verh. d. Kamphers zu Sublimatlösung, X, 608. er ath. Oele zu Ammoniak, X, 609. rsten, Verh. d. Kieselerde z. Säuren, VI, 351. stner, üb. s. Vers. mitd. Wiesbadn. Wass., IV, 89. VII, 452. Mau, geognost. Bem. üb. d. südl. Norwegen, V, 1. 133. 61. 389. ld, üb. Naphthaline, VII, 104. den, Fenerkugel, Potsdammer Mineralquelle, II, 219. h, üb. s. Vers. üb. d. Ausström, d. Luft, II, 39. der, Zerl. d. Schillerspaths, XI, 192. es, üb. convergent. Sonnenstrahlen, V, 89. hlmann, Verli. d. Flussspaths z. wasserfreien Schwefels. Salzs. X, 618. offer, Krystallis. d. Schwefels, II, 423. - Krystallis. d. upfervitriols, Bem. ub. d. 1 u. 1 gliedr. Syst. VIII, 61. 215. - Var. d. magnet. Declinat, u. Intens. z. Kasan, Einfl. d. ordlicht, auf d. Magnetnadel, X, 545 place, üb. Schallgeschwind., V, 331. 486. ssaigne, üb. Boreisen, X, 171. . Sa nual.d. Physk, B. 87. St. 4. J. 1827. St. 12.

Lea, Booh. v. Nebensonnen, VII, 529.

Levy, Beschr. d. Königine u. d. Beudantits, VI, 497. Krystallis. d. wolframs. Blei, VIII, 513. - d. Euclas, IX, 283. - d. Wagnerits, X, 326. - d. Mohsits, X, 329. d. Haytorits, X, 331.

Libri, Abstoss. zwisch. heiss. Kürpern, IV, 355. X, 301.

Ueb. d. Flamme, X, 294.

Liebig, Zerl. d. knalls. Silberoxyds, I, 87. - Doppelte Chloryerbind., XI, 125. Link, Festigk. d. Körp., VIII, 25. 151. 283

Lychnell, Zerl. einig. Serpentine u. d. Meersch., XI, 213. 216. Magnus, Selbstentzündlichk, d. Eisens, Nickels, Kohalts, III, 81. - Analys, d. Picrosmins, VI, 53. - Niedrigste Temp. zur Redact, d. Eisenox, d. Wasserst. VI, 509. - Capillaritätserscheinungen, X, 153. - Concentr. Schwefelsäure löst Metalle metallisch auf, X, 491.

Marcet, specifisch. Wärme d. Gase, X, 363. Marianini, elektromagnet. Vers. IX, 165.

Marx , Beitr. zur mineralog. Optik, VIII, 243-

Matthaei, es giebt keine essigs. Mineralwass., III, 476. Maus, braunes Chromovyd, IX, 127. - Neue Eisenoxydu. Thonerdesalze, XI, 75. - Neue Bereit, d. Chromsaure, XI, 83.

Mitscherlich (C. G.), üb. Quecksilberverbind., IX, 387. Mitscherlich (E.), Ausdehn, d. Krystall, durch d. Würme, 1, 125. X, 137. - Nene Klasse von Krystallform., VIII, 427. - Doppelte Strahlenbrech, durch Wärme geändert, VIII, 519 .- Neue Oxydationsstufe d. Selens, IX, 623 .-Neue Oxydat, d. Jods, u. Jodkohle, XI, 162 - Einfl. d. Temp. auf d. Krystall. d. schwefels. u. selens. Salze, XI, 323. Möller, Fundort d. Akmits, V, 177.

Moll u. v. Beek, Vers. üb. Schallgeschwindigk., V, 351. 469. Mosander, Zerl. d. Serpentins v. Gullsjö, V, 501. - Zerl. d, Eisen - Hammerschlags, VI, 35. - Schwefelcerium VI,

470. - Ueb. d. Cerium, XI, 406.

Munchow, Volta's Fundamentalvers., I, 279.

Muncke, Sehen unter Wasser, II, 257. - Ueb. d. Ueberschwemmung in Deutschland, III, 129. - Neue magnetische Beob., VI. 361. - Merkwürd, Blitzschlag, VIII, 37.

Myrbach u. Stampfer, Vers. üb. Schallgeschwindigk., V, 496. Nasmyth, Instrum. z. Mess. d. Ausdehnbark, starrer Körper, IX, 610.

Naumann, Beob. d. Intens. d. Magnetism, in Norweg., III, 395. IV, 287. - Stänglich, Kokaltkies, VII, 337. - Za Breithaupt's Aufs. üb. d. Feldspäthe, IX, 107. - Ueb. d. hexagonale Krystallsystem, IX, 245. 469. - Bem. üb. d. 7te Krystallsyst. IX, 514.

Neumann, Krystallsyst. d. Axinits, IV, 63. Nobili, Galvanometer, VIII, 338. — Neue Klasse elektrochemisch. Erschein., IX, 183. X, 392. 405.

Noggerath, Steinsalz zu Bex, IV, 115.

Norrenberg , üb. d. sogenannten Klirton , IX , 488.

Noyer, üb. d. Pororoca, II, 427.

Oersted, Chloralumium, Alumium, V, 132. - Zusammendrück. d. Flüssigkeit., IX, 603. - der Luft u. Gase, IX, 606. Ohm, Gesetze d. Contactelektricitätsleitung in Metall., IV, 79. -Theorie d. elektroskop. Erschein, d. Säule, VI, 459. VII, 45. 117.

Osann, Unters. d. russ. Platinerzes, VIII, 508. XI, 311. Parker u. Hamilton, mosaisch. Gold, VIII, 78.

Parrot, üb. d. Theorie d. Ebbe u. Fluth, IV, 219. VIII, 130. - Beurth. s. Vers. üb. elektr. Abstoss. v. Egen, V, 216. Parry, Beob. v. Nebensonn., II, 435. - Beob. d. tägl. Variat. u. Intens. d. Magn. zu Port-Bowen, X, 570.

Perkins, Zusammendrückbark. d. Wassers, IX, 547. Phillips (W.), üb. d. Haytorit, X, 331. — Merkw. Quarzkrystall., X, 627. - Krystallf. d. Sillimanits, XI, 474. -Krystallf, d. natürl. u. künstl. Schwefelwismuths, XI, 476. Poggendorff, Instr. z. Mess. d. magnet. Abweich., VII, 121. - Ueb. d. tief. Barometerst. i. I. 1827, VIII, 520.

Pohl, üb. Becquerels Vers., u. Vertheil. d. Magnetism. i. d. geschloss, Kette, III, 183. - Ueb. d. Rotationsmagnetism., VIII, 369.

Poisson, Theorie d. Magnetism. I, 301. III, 429. - Ueb.

Capillaritätsersch., XI, 134.

Pouillet, Elektr. d. Gase u. d. Atmosphäre, XI, 417. -Elektr. b. chemisch. Act. u. d. Atmosphäre, XI, 442.

Priestley, Erschein, b. stark, elektr, Entlad., X, 500.

Price, Beob. v. Nebensonnen, VII, 531.

Quesneville, Bereit. d. Bariumsuperoxyds, X, 620. Raschig, ungewöhnl, Kälte in Dresden, III, 342.

Reinwardt, Hebungen in d. Molucken, II, 444:

Riese, Bestimm. d. Declination d. Magnetn. mittelst e. Spiegels; IX, 67.

de la Rive, üb. d. Brom, X, 307. - Specif. Warme da Gase, X, 363.

Rivero s. Boussingault.

Roget, Erkl. ein. optisch. Betrugs, V, 93.

Rommershausen, Extractivpressen, I, 291. — Spiegelbaron, Verfert. v. Barom., IV, 331.

Rose (G.), Krystall. Mineral. in Meteorstein., IV, 173. —
Epistilbit, Vl, 183. — Krystallf. d. Polymignits u. d.
phosphors. Yttererde, VI, 506. — Zinkenit, VII, 91. —
Krystallis. d. Eisenvitiols, VII, 239. — Krystallis. d. honigsteins. Ammoniaks, VII, 335. — Zerl. d. Apatite, IX, 185. —
Ueb. d. sogen. Ilmenit, IX, 286. — Ueb. d. sogen. krystall.
Obsidian, X, 323.

Rose (H.), Zerl. mehrerer Glimmer, I, 75. — Zerl. d. selenhaltig. Fossil. des östl. Harzes, II, 415. III, 281. — Scheidung d. Titansäure v. Eisenoxyd, III, 163. — Zerl. d. Iserius, III, 167. — d. Titaneisens v. Egersund, III, 169. — d. Rutils von Yrieux, III, 166. — Deb. d. Verbind, d. Antimons mit Chlor u. Schwefel, III, 441. — Zerl. d. Rothspiessglanzerzes, III, 453. — Zersetz. d. Schwefelmetalle durch Wasserstoffg., IV, 109. — des Schwefeleis, mit 2 At. Schwefel, V, 533. — Eisenehalt. d. Bluts, Einfl. organ. Subst. auf d. Abscheid. v. Eisenoxyd, VII, 81. — Zerl. d. Zinkenits u. Jamesonits, VIII, 99. — Ueb. d. Selbstentzündl. Phosphorwasserstoffg., VI, 199. — Ueb. d. Gas aus d. phosphorichts. Säure, VIII, 192. — Ueb. d. Gas aus neutral. phosphorichts. Salzen, IX, 23. — Ueb. das Gas aus saur, u. basphosphorichts. Salzen u. unterphosphorichter Säure, IX, 215. 225. — Zusammens. d. unterphosphoricht. Säure, IX, 361.

Rousseau, Mcss. d. Elektricitätsleit., II, 192. Rudberg, Dispersion d. Lichts, IX, 483. — Verbess. Re-

flexionsgoniomet., IX, 517.

Runge, Umberkreis. gewiss. Mctallsalze unt. gewiss. Umständ., VIII, 106. — Wirk. d. Eisensalze auf Zinkamalg., IX, 479. Sabine, Intens. d. Magnetism. an versch. Punkt. d. Erde; tägl. Var. zu Hammessest u. Spitzbergen, VI, 88. 119.

v. Santen, Gallertsäure, IX, 117. — Farnkrautol, IX, 122.

Savart, üb. besond. Art. v. Tonen, X, 288.

Savary, Magnetisir. mittelst gemeiner u. galvanisch. Elektr. VIII, 352. IX, 443. X, 73.

Schmidt, zu Koch's Vers. üb. d. Ausström. d. Lust, II, 39. Schmiedel, Höhenmess. i. d. Schweiz, V, 105.

Schönberg , üb. d. Uran, I, 265.

Schübler, ab. d. Ueberschwemm, in Deutschl. i. J. 1824, III, 145. — Temp. d. Vegetabil., X, 581.

Schulz, Beob. c. 4fach. Regenbog., IV, 111.

Scoresby, Versuch. mit glühend. Eisenstang., X, 49.

Seebeck, Magnet. Polarisat. d. Metalle durch Temperaturdiff., VI, 1. 133. 253. — Magnetism. d. glühenden Eisens, X, 47. — Magnet. d. Metalle u. Oxyde zwischen stark. Magnetstäb., X, 203. — Ueb. Arago's magnet. Entdeck., III, 344. — Von dem in all. Metall. durch Vertheil. erregbar. Magnetism., VII, 203. — Licht auf trockn. Chlorsilb. unwirks. IX, 172.

Sementini, angebl. jodige Säure u. Jodoxyd, VIII, 266.
Serres, Beschr. e. auffall. sternschnupp. Erschein., VI, 249.
Serullas, Jodeyan, II, 334. — Bromwasserstoffäther, Bromcyan, Bromkohlenwasserstoff, starres Brom, IX, 338. —
Bromselen, X, 622. — Chloreyan, XI, 87. — Jodkohlenwasserstoff, V, 326.

Setterberg, höhere Schweflungsstuf. d. Kobalts, VII, 40. Silliman, freiwill. Verpuff. v. Chlorgas u. ölbild. Gas, VII,

534.

Somerville, Magnetism. d. Sonnenstralden, VI, 493.

Spooner, Wiederschein d. Monds u. d. Sonne in d. Meereswellen, IX, 89.

Stampfer, Vers. üb. Schallgeschwindigk., V. 496. Strehlke, Klangfigur. auf ehenen Scheib., IV, 205-

Stromeyer, Zerl. des harzer Selenbleis, II, 403. — des Olivins u. Chrysoliths, IV, 193. — d. Magnesitspa hs, XI, 168. — Bem. üb. metallisch. Eisen u. s. Oxyd, VI, 471.

Struve, Nachbild. d. Mineralwässer, VII, 341. 429. Teschemacher, Krystalls. d. chroms. Silheroxyds, X, 628. Thomson, Doppelsalz v. kohlens. u. phosphors. Natr., VI,

78. — anderthalb schwefels. Natr., VI, 80. — saur. schwefels.
Natr. VI, 82. — kohlens. Natr. mit 16 At. Wass., VI, 84. —
Zerl. d. Naphthaline, VII, 104.

Tiedemann u. L. Gmelin, schwefelblaus. Kali i. menschl. Speichel, IX, 321. - Neue Bestandthl. d. Ochsengalle, IX,

326.

Tralles, Meth., d. mittlere Temp. d. Luft zu bestimm., IV, 380.
Turner, Anw. d. Platinschwamms zur Eudiometrie, II, 210. —
Zerl. zweier Gypshaloïd-Art., V. 188. — d. Euchroits, V. 165.
— d. Edingtonits, V. 193. — d. Lithionglimmer, VI, 477. —
Lithion u. Boraxsäure, vor d. Löthrohr zu finden, VI, 485. 489.
Unverdorben, Ueb. d. Harze, VII, 311. XI, 27. 230.
393. — Fluorchrom u. Fluorarsenik, VII, 316. — Mangansäure, VII, 322. — Thonerdeverbind., VII, 323. —
Produkte d. trockn. Destill. thierisch. Körper, VIII, 253. —
der Pflanzenstoffe, VIII, 397. — Actherisch. Oele d. trockn.
Destill., VIII, 477. — Ueb. d. Oelsäure d. Terpentinöls,
IX, 516. — Vier Alkalien im Dippel'schen Oele, XI, 59.

Varvinsky, Fluoriod (?) XI, 516.

Vauquelin , Zerl. d. mexikan. Jodsilbers , IV , 365.

Wachtmeister, Zerl, mehr. Granate, II, 1.

Walchner, Titan im Hohofen zu Kandern, III, 176.

Walcher, Bedingnisse d. elektr. Spannung, IV, 89. 301. 443. - Verbrenn. d. Weinsteins, durch braun, Bleiox. , V, 536. - Verh. d Phosphors zu äther, Oelen, VI, 125. Walmstedt, Zerl. d. Olivine, IV, 198. - d. Breunnerits,

XI. 167.

Weiss, krystallogr. Bemerk., VIII, 229.

Werneckink, Zerl. d. Sideroschisoliths, I. 387. Wheatstone, Beschr. d. Kaleidophous, X, 470.

Winckler, üb. s. meteorol. Beobb., I, 128. - üb. s. Ther-

mometrograph., VI, 127.
Wöhler, üb. d. Cyansaure, I, 117. V, 385. — Besond. Art v. Verbind., I, 231. - Ueb. d. Wolfram, II, 345. -Wirk. d. Palladium auf d. Weingeistslam., III, 71. -Verh. d. Cyans zum Ammoniak, Schweselwasserstofig. u. Schwefelkalium, III, 177. - Vortheilhaft, Darstell, d. Kaliums, IV, 23. - Zusammensetz, d. phosphors, u. arseniks. Bleierze, IV, 161. - Nickel u. Kobalt von Arsenik zu trennen, VI, 227. - Ueb. d. Honigsteinsäure, VII, 325. -Zerl. d. Pyrochlors, VII, 417. - Ueb. Sementini's jodige Säure, VIII, 95. - Flüchtig. Fluormangan, IX, 619. -Neue Bereit. d. Chromoxyduls, X, 46. - d. apfelsaur. Bleioxyds, X, 104. - Ueb. d. Aluminium, XI, 146.

Wollaston, partielle Durchkreuz, d. optisch. Nerven, II, 281. - Scheinbar, Richt, d. Aug, i. e. Bildnisse, VI, 61.

Wrangel, Nordlichter in Sibirien , IX, 155.

Wrede, scheinb. Lage paralleler Strahlen i. d. Luft, VII, 217. 305.

Yelin, Beurtheil. s. Vers. üb. elektr. Abstoss., V, 216.

Zeise, besond, Platinverbind., IX, 632.

Zenneck, Zerleg. v. Humusarten, XI, 217.

Zinken, Titan in Hohofenschlacke, III, 175. - Uch d. harzer Selenfossil., III, 271.

# II. Sachregister.

Abrazit, V, 175.

Abrus praecatorius, enthält Süssholzzucker, X, 246.

Abstossung zwisch. erwärmten Körpern, IV, 355. X, 296.

301. — Magnetische (?) des Antimons und Wismuths, X, 292. 509.

Achmit, s. Akmit.

Acide abiètique u. pinique, XI, 39.

Aepfelsäure, brenzliche, 2 Arten derselben bestätigt, VII, 87. – Leichte Darstell, d. apfels, Bleioxyds, X, 104.

Aequator, magnetischer Bewegung dess., VIII, 175. — terrestrischer mittlere Temp. unter ihm, VIII, 165. IX, 512. Aether, s. Licht.

Aether, s. Schwefeläther, Weinol, Schwefelweins.

Aethersäure, sogen., Bild. ders. durch Palladium, III, 72. -

durch glühende Kohle, III, 73.

Aetna, ein vulcan. System für sich, X, 12. — Laven halten viel Feldspath, auch Hornblende, aber keinen Augit, X, 13. — Höhe, X, 14.

Afterbildungen, natürliche, X, 494. 498. XI, 173. 366.-

künstliche, VII, 394.

Akmit, Krystallf, u. Zusammensetz., V, 158. - Fundort, V, 177.

Albit, VIII, 92.

Aleuten, Vulcane ders., X, 356. - Neu entstandene Insel

das., X, 357.

Alkohol, Zusammendrück., IX, 604. — wässrig. zum Gefrieren gebracht, I, 239. — brennt verdünnt mit gelber
Flamme, II, 102. — durch Palladium und Kohle in sogen.
Aethersäure verwandelt, III, 72. 73. — Flamme setzt Kohle an
Palladium ab, III, 71. — Zersetzt die Honigsteins, in eine
Art Benzoësäure, VII, 327. Verpufft bei Absorpt. v. Chlorgas, VII, 535. — verwandelt Chlorplatin in eine pyrophor.
Subst., IX, 632. — Verh. zu Schwefels., VII, 194. 111.
IX, 12.

Allanit, Krystallf. u. Zusammensetz., V, 157.

Almandin, Zusammensetz., II, 30.

Aluminium, Atomengew., VIII, 187. X, 341. — Darstell. d. metallisch., XI, 146. — Eigenschaft., XI, 153. — Zersetzt in gewöhnl. Temp. Wasser nicht, XI, 157. — In cone.

Schwefels, u. Salpeters, kalt nicht löslich, XI, 158. — brennt in Chlorgas, XI, 158. — Chloralumin, Darstell., V, 132. XI, 148. — Eigenschaft, XI, 148. — Verb. mit Schwelelwasserstoffg., XI, 151. — Fluoral., I, 23. — Fluoralum. + Fluornatr., I, 41. — Fluoral. + Fluorkiesel, I, 196. — Fluoral. + Fluorbor, II, 124. — Fluoral. + kiesels, Thoucrde, I, 202. — Jodal., XI, 158. — Schwefelalumin., XI, 159. — kohlenstoffgeschwefelt.? VI, 454. — arsenikgeschwefelt.? VII, 23. — molybdängeschwefelt.? VII, 273. — wolframgeschwefelt.? VIII, 279. — Phosphor., Selen., Arsenik., Tellur. Aluminium, XI, 160, 161. — Antimon. Alum. XI, 161.

Ameisensäure, die Silherreduction ihr nicht allein angehörig,

VI, 126.

Amethyst, sonderbares Gefüge bei gewissen, X, 338.

Ammolin, flüchtiges Alkali im Dippel'sch. Oele, Darstell, u.

Eigenschaft, XI, 74.

Ammoniak, Brechkraft d. Gases, VI, 408. 413. - Atomengew. X, 341. - Zusammendrückbark., IX, 605. -Ammoniakbildung, besondere, III, 454. 464. - Ammoniaklösung, Siedepunkt, II, 229. - zur Silberscheid. im Gross. empfol., IX, 615. - Flusssaur. A., neutral., saur., basisch., I, 17. 18. - Flusss. A. + Flusss. Thonerde, I, 45. -Flusss, A. + Flusss, Kieselerde, I, 192. - Ammoniakgas + Fluorkieselgas, I, 193. - Flusss, Bor-Ammoniak, II, 121. -Borsaure treibt Amm, aus flusss, Amm, aus, II, 121. -Ammoniakgas + Fluorborgas, II, 122. 143. - horsaur. Amm., drei Stufen dess., II, 130. - flusss. Titan - Amm., IV, 4. - flusss. Tantal - Amm., IV, 9. - uransaur. Amm, I. 256. - schwelels. Uranoxyd - Ammoniak, I, 270. wolframs. A. Darstell., II, 346. - arsenikgeschwefelt., VII, 19. - arsenichtgeschweselt., VII, 142. - unterschwesels. A. Zusammensetz, n. Krystallf., VII, 171. - unterschwefels. Kupferoxyd - A., VII, 189. - bromwasserstoffs., VIII, 329. - phosphorigs. A., IX, 28. - chroms. A. erhitzt, hinterlässt Chromoxydul, rasch erhitzt unter Feuerentwickl. IX. 131 .- indigblau-schwefels, u. indigblau-unterschwefels, A., X, 232. - Honigsteins, A. zweierlei Arten dess., VII, 331. - Krystallf, beider, VII, 335. - Colophon - A., VII, 313. - pinins. A., XI, 231. - silvins., XI, 397. -Anım. : Cyan, Bild. einer eigenthüml. Substanz dabei, III, 177. Ammonium, Schweselammon, wasserstoffgeschweselt., VI, 439 - kohlenstoffgeschwes., VI, 451. - arsenikgeschweselt.,

t.eutral., basisch., doppelt., VII, 17. - arsenikgeschwefelt.

Schwefelnatrium-Amm., VII, 31. — arsenikgeschwefelt. Schwefelmagnesium-Amm., VII, 32. — Arsenichtgeschwef. A., VII, 141. — molybdängeschwef. A., VII, 270. — Uebermolybdängeschwef. A., VII, 285. — wolframgeschwef. A., VIII, 277. — tellurgeschwef., VIII, 417.

Analcim, weshalb durch Reiben nicht elektrisirt., II, 307. — Merkwürd. Gefüge gewiss. Krystall., X, 338. — Krystall. in seiner Form, aus Prehnit-Individuen bestehend., XI, 380.

Andalusit, grauer, Natur dess., XI, 379. Andes von Quito, Vulcane ders., X, 519.

Anlydrit, durch Wasseraufnahme in Chaux sulfatée épigène übergehend., XI, 178. — Künstlich krystallisirt., XI, 331. Animin, flücht. Alkali in Dippels Oel, Darstell. u. Eigenschaft., XI, 67.

Antillen , Vulcane ders. , X, 525.

Antimon, Atomengewicht, VIII, 23. X, 340. - A. steht in der thermomagnet. Reihe nahe an einem Ende, VI, 19. 265. - Einfl, der Structur auf s, thermomagnet, Polarit., VI. 277. - besonderer Magnetism, dess. (?) X, 292, 509. -A. macht Eisen und Kupfer unfähig, die Schwingungen d. Magnetnadel zu hemmen, VII, 214. - A. Darstell, im Gross. aus Schwefelant., XI, 482. Reduct. aus s. Lös. durch andre Mctalle, VIII, 499. IX, 264. - Antimonfluoriir, I, 34. -Ant. Fluorur + Fluorsilic., I, 200. - Chlorantimon festes, dem Oxyd entsprechend., III, 441. - verbindet sich nicht mit Chlorschwesel, III, 446. - Butyrum Antimonii Zusammensetz., III, 441. - Chlorantim. flüssiges, der Antimonsäure entsprechend, III, 444. - Schweselantim. (Sb 33) mit Chlor zersetzt giebt festes Chlorantimon, III, 446. -Schweselantimon, drei Stufen desselb., III, 447. - Neues Schwefelant., der antimonigen Säure entsprechend, III, 449. - Schwefelant, + Antimonoxyd, als Rothspiessglanzerz natürlich vorkommend, III, 452. - Schwefelant, durch Wasserstoffg. vollkommen reducirt, III, 443. IV, 109. - Kermes minerale ist Schwefelantimon, III, 448. - ist Schwefelantimon + Schwefelkalium, VIII, 420. - Schwefelantimon, arsenikgeschwefelt., VII, 31. - arsenichtgeschwefelt., VII, 151. - Antimonschweselsalze, Verbind. der 3 Arten Schwe-felantimon mit Schweselbasen, VIII, 420.

Antimonerze, natürl. Zersetzung ders., XI, 378. — neue (Berthierit), XI, 478. — (Zinkenit, Jamesonit) VIII, 99.
Antimonoxyd, flusss. nicht von Wasser zersetzt, I, 34. — flusss. A. + flusss. Alkalien, I, 47. — flusss. A. + flusss. Kieselerde, I, 200. — schwefels, A., Verh. z. Wasserstoffg., I.

74. - salzs. A., s. Chlorantimon unter Antimon. - Antimonor. + Schwefelant., III, 452. - phosphorichts., IX, 45.

Apatit, Analyse mehrerer ders., IX, 185. - Alle bestehen aus basisch, phosphors, Kalk mit Chlor - u. Fluorealcium (analog den phosphors, u. arseniks, Bleierzen, IV, 161.) IX, 210. - A, ist mit Grünbleierz isomorph, IX, 210.

Arabien, Vulcane daselbst, X, 544. Ararat, muthmassl. Vulcan., X, 44.

Aräometer, zeigen grössere Dichten an, wenn Pulver in der Flüssigkeit suspendiren, V, 43.

Arragonit, seine Zwillingsbild, auf optisch. Wege erkennbar, VIII, 250. - Zerspringt beim Erhitzen wahrscheinl, in

Kalkspath Krystll., XI, 177. Arsenik. Atomeogewicht, VIII, 22. IX, 312. X, 340. -Dichte als Gas, IX, 313. 316. - Krystallform, VII, 527. -Oxydationsstufen, VII, 407. - Ausmittl, d. Ars, bei Vergiftung., VI, 71. - Nur d. Reduction ist sicher, VI, 77. -Aus Schweselarsenik zu reduciren, VII, 243. - Reduct, d. Ars. aus s. Lösungen durch Metalle, IX, 260. - Ars. von Nickel u. Kobalt zu scheiden, VI, 227. - Arsenikfluorur, Darstell., Eigenschaft., Verbind. mit Ammoniak, VII, 316. 317. - Chlorarsenik, giebt 2 derselb., IX, 313. - Arsenikchlorur, Darstell., Eigenschaft., Zerleg., IX, 314, 315 .-Dichte als Dampf, IX, 316. - Schwefelarsenik im Max. (As S18), VII, 8. - Schweselarsenik (As S5), der Saure entsprechend, Darstell., VII, 2. - erscheint zuweilen von rother Farbe, VII, 9. - Verhind. mit Schwefelbasen, Arsenikgeschweselte Schweselsalze, Darstell. u. Eigenschaft., VII, 3. 5. - Schwelelarsenik (As S3, Operment) u. dess, Verbind, mit Schwefelbasen, arsenichtgeschwefelt. Schwefelsalze, IVIL 137. - Unterschwefelarsenik (As S2, Realgar) u. unterarsenichtgeschwefelte Salze, VII, 152. - Problematisches Schwefelarsenik, mit sehr gering. Schwefelgehalt, das pyrophorisch ist, VII, 154.

Arseniksäure, Berthier's Methode, sie quantitativ zu bestimm.

Arsenikwasserstoffgas, Zusammens, nach Vol. IX, 309.-Dichte, IX, 312.

Asa foetida, Schwefelgehalt dess., VIII, 410.

Ascension, vulcan. Natur d. Ins., X, 30.

Atmosphäre, Ursprung ihrer Elektricität, XI, 417. 442. mittelst d. Magnetnadel aufzusind., VIII, 349. - Grössere Kälte in untern Luftschicht. als in obern, III, 342. - Mittlere Warme d. Luft in Paris, Abo u. Halle, nach Hallström's Berechn., IV, 373. - Bestimm. d. mittl, Wärme aus Beobachtungen, nach Tralles, IV, 380. - nach Walbeck, IV, 408 - nach Cotes's Regel, und Gauss Integrationsmethode, IV. 411. - Mittl. Temperat. durch wenige Beobacht, zu finden, IV, 418. - durch den Gang einer Pendeluhr, IV, 419. - Relation zwischen Max, u. Min. und mittlere Temp., IV, 391. - Differenz zwischen mittlerer Temp. d. Tages und Mittel aus Max. u. Min., IV, 394. - Wann am Tage die Temperatur die mittlere ist, und wann gleich dem Mittel aus Max. u. Min., IV . 396. 397. - Relat, zwischen Mittel aus Max, u. Min, mit dem Mittel aus Beob. an andern Stunden, IV, 399. - Relation zwisch, mittl. Wärme und Mittel von 10h Morg. u. 10h Abends, IV, 403. - Mittlere Temperatur aus der Temp, einer jeden Stunde des Tages zu finden, IV. 405. - Atmosphäre, wo ihre Gränze, IX, 2. - Erscheinungen convergenter Sonnenstrahlen, V, 89. 217. 305.

Atomengewicht, Methoden, die relative Anzahl d. Atome in Verbind, zu bestimm., VII, 397. - Zwei verschiedene Reihen in d. Verbindungsstufen d. Körper, Stickstoffreihe, Schweselreihe, VII, 405. - Methoden, die relativen Gewichte der Atome zu bestimmen, VIII, 1. - Noch unerwiesen, ob die Atomengewichte der Körper Multipla von dem des Wasserstoffs sind, VIII, 4. - Atomengewicht des Sauerstoffs am geeignetsten zur Einheit, VIII, 6. - Die Zahlenwerthe d. Atomengewichte dürsen nicht willkührlich abgeändert werden, VIII, 7. - Bezeichnung d. A. durch Anfangsbuchstaben der lateinischen Namen die vorzüglichste, VIII, 10. - Atomengewichte fallen mit den specifisch. Gewichten der Körper in gasförmig, Zustand zusammen, IX, 293. - Relation zwischen d. Atomengewichte u. d. specif. Warme d. Körper, VI, 394. VII, 414. - Tafel üb. d. Atomengewichte der einfach. Körper u. ihrer Oxyde, X, 339.

Auge, ob das menschliche unter Wasser deutlich sehe, II, 257. — in welchem Lichte es am stärksten sieht, IX, 510. — Dimensionen seiner Theile, II, 261. — Instrument zum Sehen unter Wasser, II, 270. — Fähigkeit des A. sich den Entfernung, der Gegenstände anzupassen, II, 271. — Wodurch in der Linse die sphärische Aberration berichtigt ist, II, 273. — Partielle Durchkreuzung der optischen Nerven, II, 281. — Einfaches Sehen mit zwei Augen, II, 290. — Ueb. die scheinbare Richtung d. Augen in Bildnissen, VI,

61. - s. Betrug, optisther.

Augit, Vorkommen in Meteorsteinen, IV, 174. - nicht in den Laven des Aetnas, X, 13. Aurnre, X, 313.

Ansdehrung (durch Wärme) der Krystalle, nach verschied. Richtungen ungleich, I, 125. II, 109. X, 137. — des Wassers, I, 129. IX, 530. — des Eises, IX, 572. — des Glases, I, 159. — des Rose schen Metalls, Olivenöls, Phosphors, IX. 557. — Ersteres hat wie das Wasser ein Maxim. der Dichte, IX, 566. — Temperat. d. Max. d. Dichte beim Wasser, I, 167. IX, 543. — Ausdehn, ist bei d. Liquefact unabhängig von d. Temperat., IX, 571. — Instrument zum Messen d. Ausdehn, fester Körper, IX, 610. — schon von Dulong gebraucht, IX, 611. — Lineare Ausdehnung nur bei Körpern des regulären Systems aus der kubischen zu bestimmen, IX, 612.

Australische, West -, Vulcane, X, 178. Axinit, über s. Krystallsystem, IV, 63.

Azoren, Vulcane n. vulcanisch. Erschein. das., X, 20. -Neu entstand. Insel das., X, 24.

#### B.

Babingtonit, Krystallf. u. Zusammensetz., V, 159.
Barometer, Bohnenberger's Normalbar., VII, 378. — Reisebar. nach Gay-Lussac'scher Construct., VII, 33. — Differentialbar., III, 329. — Spiegelbarom., IV, 331. — Registerbarom., VI, 505. — Anleit. z. Versettig. v. Baromet., IV, 333. — Capillar. Depression in Röhren von verschied. Weite, VII, 381. — Eingeschränktheit der Laplace'schen Formel hiebei, VII, 383. — Ob Lust in die Masse des Quecksilb. eindringe, oder zwisch. d. Quecksilb. u. d. Röhre in die Höhe steige, VIII, 125. — Mittel, das Eindringen d. Lust zu verhüten, VIII, 126. — Correct. hei Höhenmess., wenn mehrere correspond. Beob. nicht gleiche Resultate geben, V, 111. — Babbage, Bemerkungen über d. Höhenmess., V, 112. — Differenz im Stande verschiedn, Barometer, XI, 538.

Barometerstand, tiefster am Meere, V, 129. — tiefer am 3 Febr. 1825, V, 125. — am 14. Jan. 1827, VIII, 520. — Mittlerer am Meere unter d. Tropen, I, 241. — scheint nicht vom Monde modificirt zu werden, IX, 150. 152. — Abstand d. Sonne v. d. Erde scheint auf ihn v. Einfl., IX, 153. — Mondswirk, zu Paris, IX, 154. — Mittl. Stand am Meere in Europa, XI, 287. 290. — Abhängigk. d. Standes vom Winde, XI, 545. — Tägliche Variationen, Geschichliches, VIII, 131. — Formeln, sie darzustellen, VIII, 144. — Berechnung der hauptsächlichst. Beob. nach ihnen, VIII,

146. 299. 443. XI, 251. — stündliche Beobacht, in Abo, VIII, 318. — Relation zwisch. Breite d. Orts u. d. Zeiten d. Max. u. Min., VIII, 446. — Bisherige Beob. nicht hinlängl. zu dies, Relat., VIII, 447. — Relat. zw. geographisch. Breite u. Grösse d. Variationen, VIII, 449. XI, 270. — Tafel d. Zeiten d. Max. u. Min. nach sämmtl, bisher angestellt, Beob., XI, 268. — Tageszeit für d. mittlern Barometerstandunt, verschied, Breit., XI, 273. — Daniell's Hypothese v. ein. Umkehrung d. Variat. u. d. Pole noch sehr fraglich, VIII, 451.

Barre, la, Flutherschein, an d. Küste v. Guiana, II, 427.

Baryt, von Strontian zu trennen, I, 195. - flusss. Baryt, I, 18. - flusss. B. + salzs. B., I, 19. - flusss. B. + flusss. Kieselerde, I, 182. 194. - Zusammensetz, I, 228. - flusss. B. + flusss. Borsaure, II, 123. - Zusammensetz., II, 133. - unterschwesels. B. + 2 u. 4 At. Wasser, wovon das erste 2 Krystallf, hat, VII, 172. 174. 175. - kohlens, B. natürl, Zersetz, desselb., XI, 376. - anderthalb kohlens. B., VII, 104. - bromsaurer B., VIII, 463. - phosphors. B in Salmiaklös, löslich, VIII, 202. - phosphors. B. verbind, sich chemisch mit gering. Meng. salzs. B., VIII, 213. - phosphorichts. B. Zusammens., IX, 23. - hefert erhitzt nur Wasserstoffg., IX, 26. - fünffach-phosphorichts. B. Zusammens. u. Verh. i. d. Hitze, IX, 216. - doppeltphosphorichts. B., IX, 219. - unterphosphorichts, B. Zusammens., IX, 370. - liefert erhitzt selbstentzündliches Phosphorwasserstoffg., IX, 371. - essigs, B. krystall, in 2 Form., XI, 331. - indigblauschwefels. u. indigblauunterschwefels. B., X, 232. - Kolophonbaryt, VII, 314. - pinins. B., XI, 232. - silvins. B., XI, 399. - Thonerde - Baryt, neutral, n. basisch., VII, 324. - Phosphorbaryt, Zusammens., IX, 318.

Baryto-Calcit, Krystallf. u. Zusammens., V, 160. - Natürl. Zersetz. dess., XI, 376.

Baryum, Atomengewicht, VIII, 189. X, 341. — Brombarium, VIII, 329. — Fluorb., I, 18. — Fluorb. + Chlorbarium, I, 19. — Fluorb. + Fluorkiesel, I, 182. 194. — Zusammens., I, 228. — Fluorb. + Fluorbar II, 123. — Zusammens., II, 133. — Schwefelbarium (Ba S<sup>2</sup>), VI, 441. — Schwefelbarium (Ba S<sup>2</sup>), wasserstoffgeschwefelt., VI, 440. — arsenichtgeschwefelt., neutr., bas., doppelt., VII, 19. 20. — arsenichtgeschwefelt., VII, 142. — molybdängeschwefelt., VII, 271. — übermolybdängeschwefelt., VII, 286. —

wolframgeschwefelt., VIII, 278. — tellurgeschwefelt., VIII, 417.

Baryumsuperoxyd, neue Bereitungsart., X, 620 - bildet mit schwell. Säure keine Unterschwefels., VII, 65.

Baumgranze, in Skandinavien, VII. 36.

Benzoe, Producte ihrer trockn. Destill., VIII, 407.

Benzoësaure, ihr ähnliche Säure entstehr b. Einwirk. d. Alkohols auf Honigsteinsäure VII, 327. — ihr ähnliche brenzl. Apfelsäure, VII, 87.

Bergkrystall, s. Quarz.

Berlin, Differenz zwischen Quellen - und Lufttemp. daselbst, XI, 310.

Berlinerblau, krystallisirt. Verb. mit Schweselsnure, I, 234.

- Verh. zu salpeters. Silberoxyd, I, 235.

Bernstein, Bernsteinsäure in ihm gehildet vorhanden, VIII, 407. — Liefert mit conc. Schwefelsäure eine gelbe Schwefelsverbind., VIII, 409. — Producte seiner trockn. Destill., VIII, 408. 409. — Besondere Gestalt, dess., IX, 613.

Bernsteinsäure, im Bernstein gebildet vorhanden, VIII, 407.

— im Terpentin, XI, 35.

Berthierit, Analys. dess., XI, 478.

Beryllerde, im Helvin vorhanden, III, 63. — flusss. B., I, 22. — flusss. B. + flusss. Kieselerde, I, 196. — phosphorichts. Darstell., zersetzt sich erhitzt unt. Feuererschein., IX,

Beryllium, Atomengewicht, VIII, 187. X, 341. — Chlorberyll. flüchtig, Darstell., IX, 39. — Fluorberyll. I, 22. — Fluorb. + Fluorkiesel. I, 196. — Schwefelberyll. kohlengeschwefelt. fraglich, VI, 453. — arsenikgeschwefelt., VII, 23. — arsenichtgeschwefelt., VII, 144. — molyhdängeschwefelt., VIII, 273. — wolframgeschwefelt., VIII, 279.

Betrng optischer, beim Wasserzichen d. Sonne, V, 89. — bei d. Strichwolken, u. bei den Lichtsäulen üb. d. Sonne, VII, 305. — Convergente Strahlen von einem d. Sonne diametral gegenüberliegend. Punkt., V, 89. VII, 217. — bei Betrachtung der Speichen eines Rades durch verticale Oeffnung, V, 93. — beim Thaumatrop, u. einem andern Instrumente, X, 480. 479.

Beudantit, neues Mineral, Beschr., VI, 499.

Beugung des Lichts, s. Lichtbeugung.

Birnstein, keine Mineralspecies, sondern gewisser Zustand mehrerer, VIII, 91.

Blei, Atomengewicht, VIII, 184. X, 340. - Specif. Warme, VI, 394. - thermo-magnet. Verhalt., VI, 18. 255. 265. -

B. mit rauher Oberfläche ist - el. gegen polirtes Zinn, polirtes Blei aber + gegen dasselb. Zinn, VI, 140. - Bleibaum, Erschein, b. dems., IV, 296. 297. - B. in neutral. Lös. v. salpeters., salzs., u. essigs. Zink auflösl., IV, 298. 299. -Reduct. d. Bl. aus s. Lös, durch Metalle, IX, 262. - B. u. Zinn fällen sich wechselseitig, IX, 263. - Fluorblei, I, 32. - v. Schwefel zersctzt, VII, 322. - Fluorbl. + Chlorhlei, I, 33. - Fluorbl. + kiesels. Blei, I, 186. - Fluorbl. + Fluorkiesel, I, 199. - Fluorbl. + Fluorbor, II, 125. -Fluorb. + Fluortitan, IV, 5. - Fluorb. + Fluortantal, IV, 9. - Chlorbl. + Bleioxyd, I, 277. 278. - Chlorbl. + hasisch phosphors. od. arseniks. Bleioxyd, IV, 164. 166. -Bromblei, VIII, 330. - Jodblei + Jodkalium, XI, 115. 117. - Höheres Jodblei, XI, 119. - Selenblei, II, 403. 415. III, 286. - Selenbl. + Selen-Kupfer, - Kohalt u. - Quecksilb., II, 416. III, 288. 290. 294. 297. - Blei von Selen zu scheid., III, 281. - Schwefelblei steht in d. thermomagnet. Reihe üb. Wismuth, VI, 146. - von Wasserstoffg. nicht reducirt, IV, 110. - kohlengeschwefelt., VI, 457. - arsenikgeschwefelt., VII, 28. - arsenichtgeschwefelt., VII, 147. — molybdängeschwefelt., VII, 276. — wolframgeschweselt., VIII, 281. - tellurgeschweselt., VIII, 418.-Uranblei, pyrophorisch., I, 258. - Cyanblei u. salpeters. Silb., I, 235.

Bleierze, Zersetz. ders. in d. Natur, XI, 366. — kohlens. u. schwefels. Bl., XI, 368. — Blau Bleierz, Entstehungsart dess., XI, 371. — Grün - u. Braun - Bleierz analys., IV, 161. — isomorph mit d. Apatil., IX, 210. — B. selenhaltige, analysirt, II, 403. 415. III, 281, beschrieben, III, 271. — natürl. salzs. Blei, analys., I, 272. — wolframs.

B. Krystallf., VIII, 513.

Bleiglanz, in d. thermomagnet. Reihe üb. Wismuth stehend, VI. 146. — natürl. Umwandl. dess., XI, 367. — merk-

würd. Bild. dess. aus andern Bleierz., XI, 371.

Bleioxyd, flusss., I, 32. — flusss. B. + salzs. Bleiox., I, 33. — flusss. B. + kiesels. Bleiox., I, 186. — flusss. B. + flusss. Kieselerde, I, 199. — flusss. B. + flusss. Borsäure, II, 125. — flusss. Titan. Bleiox., IV, 5. — flusss. Tantal - Bleiox., IV, 9. — salzs. Bleiox. von Matlock analys., I, 272. — schwefels. B. durch Wasserstoffg. theilweise reducirt, I, 73. Verh. zur Kohle, I, 73. — schwefels. Bl. + Kupferoxydhydrat, II, 253. — natürl. Doppelsalz v. kohlens. u. schwefels. Bl., X, 337. — anderthall. kohlens. B., VII, 104. — unterschwefels. B. neutral, u. basisch., VII, 183. 186. —

indigblau - schwefels. u. unterschwefels. B., X, 235. 236. — hasisch phosphors. u. arseniks. B. + Chlorblei, IV, 161. — phosphorichts. B. Darstell. u. Eigenschaft., IX, 42. — liefert schwach geglüht einen pyrophorisch. Rückstand, IX, 43. — saur. phosphorichts. fraglich, IX, 221. — basisch phosphorichts. B., IX, 222. — chroms. Bl. künstl. krystallis., III, 221. — basisch. chroms. B. u. dess. techn. Benutz., III, 221. — urans. B., I, 257. — gieht durch Wasserstoff reducirt pyrophorisch. Eranblei, I, 258. — wolframs. B. isomorph mit molybdäns. B. u. wolframs. Kalk, VIII, 514. — honigsteins. B., VII, 333. — pinins. B., XI, 232. 233. — silvins. B., XI, 402.

Bleiröhren, durch Galvanismus gegen Ahlagerung v. kohlens.

Kalk geschützt, VHI, 523.

Bleisuperoxyd, verbrennt d. Weinsteins. b. gewöhnl. Temp., V, 536. — bildet mit schweslig. Säure keine Unterschwesels., VII, 65. — von Unterschweselsäure nicht zersetzt, VII, 69. Blitzableiter, Vorschrist. d. Iranzös. Akademiker zu deren Versertigung, I, 403.

Blitzröhren, in d. Sahara gefund., X, 483.

Blitzschlag, werkwürdiger, VIII, 37.

Blut, s. Eisengehalt erst nach Einäscherung od. Behandlung mit Chlor zu finden, VII, 81. 82. — Bei Wiederaustos, d. v. Chlor abgeschied. Materie in Ammoniak das Eisen nicht

füllbar, VII, 82. 83.

Bor, Darstell, aus Fluorbor, II, 138. - aus Fluor-Bor-Kalium, II, 140. - leichteste Darstell., II, 144. - Eigenschaft., II, 144. - In Flusssäure unlösl., II 148. - in Wasser löslich, II, 149. - Zersetzt d. Wasser v. Hydrate. u. d. Kohlens, d. Carbonate d. Alkal., II, 149. - Verpufft mit Salpeter, II, 150. - Atomengewicht, II, 136. VIII. 19. IX, 431. X, 339. - Dichte als Gas, IX, 431. -Schwefelbor, II, 145. — Chlorbor, gasform., II, 147. — andre Darstell., VII, 532. IX, 425. 431. XI, 148. — Zusammensetz., II, 147. - nach Volum., IX, 431. -Fluorbor, von Wasser in Fluorwasserstoff und Fluorbor zersetzt, II, 114. - aus Fluorkiesel und Bors. nur unrein zu erhalten, II, 116. - Beste Darstell., II, 116. -Zusammensetz., II, 137. - nach Vol., 1X, 433. - Dichte als Gas, IX, 432. - Zers, durch Kalium, II, 138. -Fluorbor + Fluorkiesel, II, 142. - Fluorbor + Ammoniak, 11, 122.

Boracit, Zusammens. II , 131. - s. Pyroelektricit., II, 299.

- merkwürd. Krystallis., VIII, 511.

Borax, a. Natron, borasques. Boraxeaure, s. Boraxeaure.

Borsäure, Åtomengewicht, II, 136. — Zusammens., II, 136. — nach Volum., IX, 433. — treibt Ammoniak aus flusss.

Amm., II, 121. — krystallisirte, absorbirt Fluorkiesel, II, 142. — Natur dies. Verbind., II, 143. — Vor d. Löthrohr aufzufinden, VI, 489. — in welchen Mineral. enthalt., VI, 491. 492. — B. bei Analys. quantitativ zu bestimm., II, 127. IX, 176. — Lichtentwickl. beim Zerspring. geschmolzener, VII, 535. — borsaure Salze, verschiedn. Class. dess., II, 132.

Bourbon, Ins, Vulcane das., X, 42.

Boussole, Barlows Meth., die Fehlweisung ders. auf Schiff. zu verhüten, III, 432. 437. — Duperrey's Meth., X, 565. — Wie ein Blitzschlag die Pole einer Boussolnadel umkehre, IX, 467.

Brandsäure, eigenthüml. Säure im thierisch. Ocle, VIII, 262. Brechkraft, Dulong's Bestimmung ders. b. d. Gasen, VI, 393. — Arago's Meth., kleine Differenz. in d. Brechkraft zweier Mittel zu bestimm., V, 251. — Taf. fib. d. relative Brechkr. d. Gase, VI, 408. — üb. d. absolute, VI, 413. — d. absolute keine Relation zur Dichte d. Gase, VI, 414. — bei zusammengesetz. Gase keine Relat. z. d. Bestandtheil., VI, 416. 418. — Avogadro's Vers. zu einer Relat. zwisch. specifisch. Brechkraft u. specif. Wärme, VI, 419. — ist nichtig. VI, 421. — Brechkraft d. Wasserdampfs sehr wenig geringer als d. der Luft, VI, 418. — Brechkraft eines Körp. bei verschied. Aggregatzustande nicht s. Dichte proportional, V, 250. — Relation zw. d. Brechkraft d. verschied. Farbenstrahlen in Glas, Terpentinöl u. Wasser, IX, 483.

Breunnerit, Analysen dess., XI, 167. - Krystallf., XI, 333.

Brewsterit, neues Min. Krystallf., V, 161.

Brochantit, Krystallf. u. Zusammensetz., V, 161. - Königine,

mit ihm verwandt. Min., VI, 498-

Brom, Entdeck. dies. elementar. Körp., VIII, 114. — ist kein Chlorjod, VIII, 474. — Darstell., VIII, 119. X, 307. — Vorkommen, VIII, 472. 473. 474. 475. X, 509. 510. 627. — physical. Eigenschaft., VIII, 122. — Gestarrung, IX, 338. — Nichtleit. d. Elektricit., X, 308. — in Wasser gelöst leitend, X, 309. — E. gegen Jod negativ. dadurch von Jod zu anterscheid., X, 311. — specif. Gewicht, VIII, 123. — als Gas, VIII, 329. — Ghlorbrom, VIII, 466. — Verhalt. zu Jod, Phosphor, Schwefel, Kohle, VIII, 467. — Bromjod in Min., 1X, 339. — Bromsclen, X, 622. — Bromcyan, IX, 343. — zu Jodkohlenwasserstoff, 1X, 339. Annal d. Physik. 8. 87. St. 4. J. 1827. St. 12.

— Bromkohlenwasserstoff, IX, 339. — Gestarr. dess., IX. 341. — Bromwasserstoffather, IX, 342. — Brommetalle, VIII, 325. — Verh. zu Oxyden, VIII, 333.

Bromsäure, VIII, 461. — scheint nicht ohne Wass. zu bestehen, VIII, 461. — Zusammensetz., VIII, 465.

Bromverkauf, IX, 360. XI, 172.

Bromwasserstoffsüure, Darstell. u. Eigenschaft, VIII, 319. Brookit, neues Min., Krstf., V, 162.

Bucklandit, neu. Min., V, 163.

. Butyrum Antimonii, Zusammensetz., III, 441.

C

Cadminm, Atomengewicht, VIII, 184. X, 340. — Stelle in d. thermomagnet. Reihe, VI, 19. 256. — Fluored., l. 26. — Fluored. + Fluorkiesel, 1, 199. — Schwefelcadm, kohlengeschwefelt., VI, 456. — arsenikgeschwefelt., VII, 28. — avsenichtgeschwefelt., VII, 146. — molyhdängeschwefelt., VII, 276. — wolframgeschwefelt., VIII, 280 — tellurgeschwefelt., VIII, 418.

Cadminmoxyd, flusss., I, 26. — flusss. C. + flusss. Kicsel-erde, I, 199. — unterschwefels. C., VII, 183. — phos-

phorichts. Verh. i. d. Hitze, IX, 41.

Calcium, Atomengewicht, VIII, 189 X, 341. — Fluorcale, I, 20. — Zusammensetz., I, 39. IX, 419. — von cone, Schwefels. in d. Kälte nicht zersetzt, I, 21. — auch nicht i. d. Hitze, X, 618. — Fluoralcale. + Fluorkiesel, I, 184. 194. — Fluorcale. + kiesels. Kalk, I, 204. — Fluorcale. + Fluorbor, II, 124. — Fluorcale. + Fluortitan, IV, 5. — Fluorcal. + Fluortitan, IV, 5. — Fluorcal. + Fluortitan, IV, 5. — Schwefele. (Ca S²), wasserstoffgeschwefelt., VI, 443. — Schwefele. (Ca S²), wasserstoffgeschwefelt., VI, 442. — kohlengeschwefelt., VI, 452. 454. — arsenikgeschwefelt., neutral., hasisch., VII, 21. — arsenichtgeschwefelt., VII, 142. — molyhdängeschwefelt. VII, 272. — tibermolyhdängeschwefelt., VII, 286. — wolframgeschwefelt., VIII, 278. — tellurgeschwefelt., VIII, 417.

Californien, muthmassl. Vulcane das. X, 543.

Canarische Ins., Vulcane ders., X, 4. 28.

Capillarität, starre Körper, in einer Flüssigk. hinlänglich genährt, zichen sich an, V, 414 — starre Körper in eine Flüssigk. vertheilt, ändern d. Dichte derselb., V, 42. — Wasserstoffg. entweicht aus d. mit Quecksilb. gesperrten Gefäss., VIII, 124. X, 623. — Oh hei Barometern die Lust durch oder nehen d. Quecksilb. in d. Vacuum dringe, VIII, 125. — Mittel d. Eindring. d. Lust zu hindern, VIII, 125. — Ent-

weichen d. Wasserstofigas, durch gesprungene Gläser, VIII. 127 .- Magnus neuere Versuche darüber, X, 153. -Aehnl, merkwurd, Erschein, bei Verdampf. d. Wassers durch thieris he Blase, X, 157. - Erschein, wenn 2 heterogene Flüssigkeit, durch thierische Blase getrennt sind, X, 160. XI. 126. 139. - d. concentrintere steigt, X, 166. - Erklärung d. Fischer'schen Versachs, X, 167. - Ersch, nicht electrisch. X, 168. - Fischer's und Poisson's Gründe dafür, XI, 126. 134. - Dutrochet's Vers. dagegen, XI, 138. - Parrot's, Sommerring's, Chevreul's hicher gehörig. Vers., X, 166. 167. Verschied, Verh. gesprungener Gläser, X, 481. — Capillar. in beiden Schenkeln i. Heberbaromet, nicht gleich, IV, 352.

Cap - verdische Ins , Vulcan. ders. , X , 29.

Catechu, Gerbstoff, Darstell., X, 263.

Centralvulcane, X, 6. 9.

Cerium, Atomengewicht, VIII, 186. X, 341. - Darstell, ... XI, 406. 409. - Eigenschaft., XI, 410. - Fluorcer., I, 28. — Cerchlorur, XI, 407. — Selencer., XI, 414. -Phosphorcer., XI, 415. - Kohlenstoffcer., XI, 415. -Schwefeleer., VI, 470. XI, 412. - kohlengeschwefelt., VI, 456. - aisenikgeschwefelt., VII, 28. - arsenichtgeschwefelt., VII, 145. — molyhdängeschwefelt., VII, 274. — wolframgeschweselt., VIII, 280. - tellurgeschweselt., VIII, 418. -Schwefelter. (C S1), arsenikgeschwefelt., VII, 28. - molybdängeschweselt., VII, 274.

Ceriumoxyd, flusss., I, 28. — natürlich. von Broddho, Finho u. s. w. 1, 29. - C. im Pyrochlor, VII, 427.

Ceriumoxydul, flusss., I, 28. — unterschwefels., VII, 180. Chaux sulfaté épigène, Alterkrystall. v. Anhydrit, XI, 178.

Childrenit, neu. Min., V, 103.

Chili, Vulcane daselbst, X, 514. - Wiederholte Küstenhebung das., ill, 344. X, 517.

Chimo, VII, 103.

Chinarinde, Darstell. ihr. Gerbstoff., X, 262.

Chlor, Atomengewicht, VIII, 17. X, 339. - Brechkraft als Gas, VI, 408. 413. - mit Fluor isomorph, IX, 212. flüssig, die Elektr. nicht leitend, X, 308. - Verpuff. mit ölbild. Gas, VII, 535. - beim Hincinleit. in All.ohol, VII, 535. - Chlorverbind. s. unt. den positiv. Bestandthl.

Chlorquecksilbersäure und deren Salze, XI, 101. 124. Chlorure, wie ihre Lösung. in Wasser zu betracht., XI, 160.

- Doppelverbind. derselb., XI, 101. 124. 125.

Chlorwasserstoff, Brechkraft als Gas, VI, 408. 413. mittelst Platinschwamm gebild., 11, 216.

Tt >

Cholsanre, Bestandth. d. Ochsengalle, Darstell, u. Eigen schaft, IX, 331.

Christianit, ist Anorthit, XI, 470.

Chrom, Atomengewicht, VIII. 22. X, 340. — Oxydations-reibe, VII, 415. — Stelle i, d. thermomagnet. Reibe, VI, 18. — Ch. fluorür, I, 34. — Ch. fluorür + Fluorkiesel, I, 200. — Fluorchrom, d. Säure entsprechend., Darstell., Eigenschaft., VII, 318. — Zerfällt durch Wasser in Flusss, v. Chroms., Mittel zur Darstell. d. letzt., VII, 319. 320. — gasförmig, explodirt mit Ammoniakg., VII, 320. — Chlorchrom, d. Oxydul. entsprechend, flüchtig., XI, 148. — Chlorchrom, flüchtiges, d. Säure entsprech., Darstell., Eigenschaft., VII, 321. — Schwefelchrom, Darstell., VIII, 421. — kohlengeschwefelt., VI, 456. — arsenikgeschwefelt., VII, 30. — arsenichtgeschwefelt., VII, 151. — molybdängeschwefelt., VII, 272. — wolframgeschwefelt, VIII, 280. — tellurgeschwefelt., existirt nicht, VIII, 418. — Schwefelchrom, der Säure entsprechend., VIII, 422.

Chromoxyd, braunes, in Chromoxydul u. Chroms. zerlegbar, IX, 128. — vom Wasser zersetzt, IX, 130. — Barstellungsarten, IX, 130. 131. — Chroms. löst kohlens. Chr. oxydul damit ein saur. chroms. Chromoxydul hildend, Zerl. dies. Lös., IX, 132. — Aehnliche Eisen verbind., IX, 133. — Chromoxyd, flusss., I, 34. — saur. schwefels. O. gieht

es nicht, XI, 87.

Chromoxydul, Darstell. aus chroms. Kali, X, 46. — flusss., I, 34. — flusss. Chr. + anderes flusss. Oxyd, I, 46. — flusss. Ch. + flusss. Kieselerde, I, 200. — neutral. u. saur. chroms. Ch. IX, 128. 132. — Ch. mit Alkalien gekocht, bildet sich etwas Chromsäure, IX, 132. — phosphorichts. Ch., Darstell. u. Verh. i. d. Hitze, IX, 40.

Chromsaure, Derstell, aus Fluorchrom, d. beste, VII, 320.

— aus chroms. Kali, XI, 83. — Aus Fluorchrom in Krystall. erhaltbar, die erhitzt unter Feuererschein, in Oxydul

u. Sauerstoff zerfall., VII, 321.

Chronograph, Instr. z. Messen u. Aufzeichn. kleiner Zeitabschnitte, V, 478.

Chrysocolla, dess. Natur noch fragl., XI, 182.

Chrysolith, s. Olivin.

Citronensaure, von Aepfels, zu unterscheid., IX, 31.

Cleavelandit ist Albit, XI, 471.

Colopholsaure, Prod. d. erhitzt. Colophons, XI, 49.

Colophon, giebt mit Alkalien salzart. Verbind., VII, 311. - Verb. zu Säuren, VII, 315. - zu Pflanzenalkal., VII, 316.

- Product s. trockn, Destill., VIII, 405. - durch starkes Schmelzen in Colopholsäure verwandelt, XI, 49. . s. Pininsanre u. Silvinsaure.

Compass, s. Boussole.

Comptonit, neues Min., Krystallf., V, 164. Copal, Verh. zu Alkal., X, 254. — Darstell. e. gut. Copalfirmiss., X, 255.

Copernicus, dess. Wasserleit, zu Frauenhurg, VII, 395.

Corpora halogenia et amphigenia, VI, 427.

Crichtonit, Krystallf., IX, 291.

Crocus Antimonii, Zusammens., III, 452.

Crystallin, flüchtig. Alkal. aus erhitzt. Indigo, VIII, 398. Crivre hydro-siliceux, dess. Natur noch unbestimmt, XI,

Cyan, Brechkraft als Gas, VI, 408. 413. - Cyangas durch Kälte flüssig u. starr gemacht, I, 240. - durch Druck flüssig gemacht, IX, 608. - d. Missige lost Jod, II, 336. -Kälte bei Verdunst, d. flüssigen, II, 336. - Cyan; zu Chlor u. Chlorwasserstoff, XI, 88. - Chlorcyan, Darstell., XI, 90. - Eigenschaft, XI, 91. - Zusammensetz., XI, 93. -Zersetz, durch Alkohol, XI, 93. - Eigenthüml, Oel b, Bereitung des Chlorcyan, bestehend aus Chlorkohlenstoff u. Chlorstickstoff, XI, 94. - Bromeyan, IX, 343. XI, 91. -Jodeyan, II, 334. - Darstell., II, 336. - am besten aus Cyansilb., 11, 443. - Verh. zur flüsss, schwefl. Säure, II, 341. - sonstige Eigenschaft., XI, 91. - Zusammensetz., II, 342. - Cyan, Verh, z. Schwefelwasserstoff, Bild, einer eig nthuml. Schweselblausaure, III, 178. - zu Schweselkelium, III, 181. - zu Ammoniak, Bild. einer besond. Sulst., Ill, 177. - Cyan u. Sauerstoff, Verh. zu Platir schwamm, I, 121.

Cyanmetalle, Verh. z. salpeters. Silb., I, 231.

Gyanshure, Zerleg., I, 121. - Zusammens., I, 124. - nicht für sich darstellb., I, 121. - Soll in d. Knallsäure enthalten seyn, I, 108. - ist keine cyanichte Säure, V, 385. -Cyansaure u. Knallsaure, wahrscheinlich nicht gleich zusammengesetzt, V, 327.

yanwasserstoffgas, Brechkraft, VI, 408. 413.

#### D.

Dampf, Bildung, Granze derselb., IX, 1. - wann dabel Elektricität entwickelt wird, XI, 452 - Ursache d. verzögert. D. auf rothglühend. Flächen, XI, 447. - Method.,

d. Dichte d. Dampses verschied, Körper zu bestimm., IX, 293. 296. 302.

Davyn, Beschr. d. Min., XI, 470.

Declination, magnet., s. Magnetism. d. Erd.

Declinatorium, für absolute Decl. u. tägl. Variat., VII, 121. IX, 67.

Demayend, muthmassl Vulc., X, 44.

Destillation, trockne, thierisch. Körp., Producte ders., VIII, 253.

Diamant, Flüssigk. darin, VII, 484. — Luftblasen darin, neben denen d. Masse dopp elte Strahlenbrechung hesitzt, VII. 484.

Dichroit, optische Eigenschaft, als Turmalin zu optisch, Versuch brauchb., VIII, 248.

Dichtigkeit, bei Dampsen zu bestim., IX, 293.

Differentialbarometer, III, 329.

Dimorphie, d. schwefels. Zinks u. d. schwefels. Talkerde, VI, 191. — des schwefels. Nickeloxyd., VI, 193. XI, 175. 176. 177. — des selens. Zinkox., X, 338. — d. Schwefels u. d. Kohle, VII, 528.

Diploit, Analys., III, 68. — ist Latrobit. ibid.

Dippel'sches Oel, organ. Alkali (Odorin) u. andere Stoffe (Fuscin, Brandsäure) darin, VIII, 254, 259, 261, 262. — Vier Alkalien (Odorin, Animin, Olanin, Ammolin) darin, XI, 59, 72. — ätherisch. Oel d. Dippel'sch. Oel., Eigenschaft., VIII, 477, 478, 480.

Dispersion des Lichts, anscheinend. Gesetz ders., IX, 483. Dolerit, Achnlichk. dess. mit d. Meteorstein v. Juvenas, IV,

185

Drache, elektrisch., de Roma's Vers. mit dems., I, 412. Drehungen von Metallsalzen auf Amalgamen, VIII, 106. — ähnliche in Volta'sch. Kreise, I, 351.

## E.

Ebbe u. Fluth, vermeintliche Unvoll. d. Theorie, IV, 219. — Widerleg. d. Einwürf, geg. d. Theorie, VI, 233. — Notiz darüb., VII:, 130.

Edingtonit, neu. Min. Beschr. u. Zerl., V, 193. 196.

Eis, merkwürd. Bild. dess., VII, 509. — Ausdehn. d. die Wärme, IX, 572.

Eisen, spec. Würme, VI, 394. — Atomengewicht, VIII, 185. X, 321. — Stelle in d. thermomagnet. Reihe, VI, 19, 256. 265 — des Roheisen, Stahl u. s. w. VI, 157, 160, 266. — verliert durch Antimon d. Fähigk., die Schwing, d. Magnetnad, zu hemmen, VII, 214. — s. Elektricitätsleit., VIII,

358. - magnetisch., angebl. ein besserer Elektricitätsleit., 1, 357. - weiches Verhalt, in d. Glühhitze z. Magnetism., X, 47. - Reduct, aus s. Lös., IX, 266. - reducirt gewiss. Metalle nur aus verdünnt. Lös., X, 604. - scheidet Kohle aus d. Weingeistslam., III, 74. - scin zertheilt, ist pyrophorisch, III, 82. 88. - nicht fein zertheilt, sondern als blaues Oxydul pyrophorisch, VI, 471. - Widerleg. dieser. Angabe, VI, 509. - Gediegn. Eis. im russ. Platin, XI, 315. - E. im Blut, nach Behandl. mit Chlor, d. Alkal. fällb., VII, 82. — Eisen - fluorur u. - fluorid, I, 25. — E. fluorur u. - fluorid + Fluorkiesel, I, 197. 198. - Fluortitancisen, IV, 6. - Boreisen, Darstell., Eigenschaft., XI, 171. -Cyantantal + Cyaneis., IV, 4. - Uraneisen, pyrophorisch., 1, 267. - Schweseleis., neues, magnetisch. (FeS), I, 71. - durch Schwefelwasserstoff in Magnetkies verwandelt, I, 71: - Andres Schwefeleis. (Fe4S), I, 73. - Schwefeleisen (FeS2), künstl. nicht magnetisch., V, 534. - kohlengeschwefelt., VI, 455. - arsenikgeschwefelt., VII, 26. - arsenichtgeschwefelt., VII, 145. - molybdängeschwefelt., VII, 275. — übermolybdängeschwefelt.? VII, 287. — wolframgeschweselt., VIII, 280. - tellurgeschweselt., VIII, 418. - Schwefeleisen (FeS3), Darstelli, VII, 393. am Vesuv gebild., X, 498. - kohlengeschwefelt., VI, 455. arsenikgeschwefelt., VII, 27. - arsenichtgeschwefelt., VII. 146. - molybdängeschweselt., VII, 275. - wolframgeschweselt., VIII, 280. - tellurgeschweselt., VIII, 418. -Schwefeleisen (Fe S4 Schwefelkies), künstl. Darstell., VII, 393. - Schwefelkies d. Wasserstoffg, auf Magnetkies reducirt, wenn es Schwefelkupfer enthält, auf Fe S2, wenn cs rein ist, V, 533. - vom Phosphorwasserstoff zers., VI, 212, Eisenerze, natürl. Veränd. des., XI, 188.

Eisenglanz, spec. Gew., IX, 291. — isomorph mit Titaneis., IX, 288. — Afterkrystalle dess, in Form von Magnetkies, XI, 188.

Eisen-Hammerschlag, hesond. Oxydul-Oxyd, VI, 35.
Eisenoxyd, flusss., neutral. u. basisch., I, 25.— flusss. E. +
andern flusss. Oxyden, I, 46.— flusss. E. + flusss. Kieselerde,
I, 198.— flusss. Titan-Eisenoxyd, IV, 6.— flusss. E.-Kali,
IV, 129.— 3 schwefels. E., XI, 76.— dess. Doppelsalze
mit schwefels. Amm. u. Kali, XI, 78. 79.— basisch schwefels. E. durch Wasserstoff zu Fe 4S reduc., I, 72.— unterschwefels. E., VII, 181.— saur. chroms. E., IX, 133.—
neutral. chroms. E. ist unlösl., IX, 134.— phosphorichts,
E., Darstell. u. Verh. i. d. Hitze, IX, 37.— sus s. Lös.

durch Kochen unzersetzt gefällt, IX, 30. — pinlns. E., XI, 235. — Eisenoxyd von Zirkonerde zu trennen, IV, 143. — E. durch Wasserstofigas vollkommen reduc., III, 84. — Niedrigste Temperatur dazu, VI, 511. 513. — Reduction geht nur bis zu einem blauen Oxydul, VI, 474. — Widerlegung dies. Angab., VI, 509. — Aus Oxyd u. oxals. Oxyd reducirtes Eisen pyrophorisch. III, 84. 88. VI, 512. — durch Alkal. nicht fällbar, wenn Weinsteins, zugegen; dadurch von Titans. zu trennen, III, 163. — Zucker nicht so gut hierzu, VII, 90. — Organische, in höhere Temp. gänzl. zersetzbare Substanzen hindern die Fäll. d. E. durch Alkal., VII, 85. — nur Harnsaute nicht, VII, 88. — dessfälls. Vorsichtsmassreg, b. Analys., VII, 89. — Oxyd u. Oxydhydrat durch Schwefelwasserstoffg. in Schwefelkies verwandl., VII, 394. — Eisenoxydsalze rothfärbende Säure, I, 111. 113.

Eisenoxydul, flusss. + flusss. Kieselerde, 1, 197. — tantaligs. E. (Tantalit von Kimito), IV, 21. — schwefels. E. v. Wasserstoff zu Fe S reduc., I, 70. — schwefels. f. Krystallf, VII, 239. VIII, 77. — durch Erhitz: in Alkohol in Krystall. mit d. Hälfte Wasser übergeh., XI, 179. 331. — kiesels. E. gleiche Krystallf, mit Olivin, IV, 192. — kohlens. E. künstl. u. natürlich. durch Schwefelwasserstoff in Schwefelkies verwandelt, selbst mit Beibehalt. d. Form., VII, 394. — phosphorichts. Darstell. u. Verh. i. d. Hitze, IX, 35. — unterschwefels., VII, 181. — pinins., XI, 236. — silvins., XI, 401. — Eisenoxydsalze, Verhalt. zu dem mit Salpeters. übergoss. Zinkamalgam, Reagens auf Salpeters., IX, 479.

Eisenoxydul-oxyd, s. Eisen-Hammerschlag.

Eisenvitriol, Krystallf, dess., VII, 239. VIII, 77.

Eiweiss, eigenthüml. Verh. d. Phosphors zu ihm, IX, 631. — Hindert d. Fäll. d. Eisenoxyds durch Alkal., VII, 84.

Elasticität d. Körper, Betracht. üb. dies., Vill, 151.

Elektricität, Erregung, üb. Volta's Fundamentalversuch., I, 279. Wovon d. Stärke der E. i. d. galvanisch. Kette abhängig, IV, 89. 301. — Einfl. d. gegenseit. Abstand. d. Platten, IV, 99. — der Grösse d. Platt., IV, 100. — des Salzgehalts d. Lös., IV, 100. 104. — d. Temp. d. Lösung, IV, 101. — der Natur der Salzlös., IV, 103. 105. 106. — Erregzwisch. 2 Flüss., IV, 302. — durch ungleiche Temp. der Metalle einer Kette, IV, 303. — Zur Elektr. Err. steis 3 Korper nöthig, IV, 305. 310. — Elektr. Verhalt, verschiedn. Salzlös. geg. einander, IV, 320. — mit Berücksicht. ihr. Concentrat., IV, 324. — Elektr. Erreg. zw. fest. u. flüssig. Körp., IV, 443. — zwisch. 2 fest. gleicher Art u. 1 Flüss., IV, 450.

- Darauf einfliess. Umständ. IV, 151, 452, 453. - Bei Verbird. v. Saure u. Alkali keine Elektr, erregt, IV, 454. elektromagnet, Kraft d. Säule im Verhältn, z. Zahl d. Platt., IX, 165. - Vertheil, d. Elektri in d. Sänle, II, 188. -Flektr, Err. b. Contact: d. Fluss, mit Metallen, II, 172. 191. - Mittel, die Veränd. gewiss. Metalllös, an d. Luft zu entdeck., Il, 177. - Erreg. b. chemisch. Action., II, 180. IV, 302: 454. - beim Contact d. Flamme mit Metall., II, 191. M1, 437. - beim Verbrennen, II, 191. X1, 419. 421. 425. - bei Verdunstung, X1, 442. - beim Keimen u. Wachs d. Pflanz., XI, 430. - in Krystallen, darch Erwärm., 11, 297. 302. - Einfl. d, Zwillingshild, hich., II, 307. -Teber die Natur d. elektr. Ströme, 11, 206. - Erreg. d. Temperaturdifferenz. . s. Thermomagnetismus. Ladung, zur Schliess. d. Volt. Säule henutzte Platindrähte werd. Elektromotore, X, 425. - selbst die nicht in d. Flüss, getaucht. Theile ders., A, 429. - tragen zuweil. Eisenseile, IX, 443. - durch elektrisch. Schläge nicht elektromotorisch, IX, 464. - Umstände, die auf d. Lad. v. Einfl., X, 431. - verlier. die Lad, nicht durch Abreiben, X, 435. - Theorie d. Ersch. X, 435. - Ritter's Ladungssäule, X, 425. - Leitung, Rousseau's Meth , sie zu bestim. , II , 192. - Gesetze ders. nach Ohm, IV, 79. 87. - steht b. Metalldrähten nicht im umgekehrt. Verhältn. ihr. Länge, VIII, 348. - Davy's, Becquerel's , Barlow's Vers. üb. Elektricitätsleit., VIII, 354. 355. 359. - Folge d. Metalle hinsichtl, ihr. Elektricitätsleit., VIII, 358. - Merkw. Schwäch. d. Leit. durch Abwechsl. von Metallen mit Flüssigk., IX, 166. 168. schon von Ritter beobachtet, X, 427. - von e. undulatorischen Fortpflanzung der E. abgeleit., IX, 167. - in Zickzack gebogene Drähte schwächer leitend als gerade, X, 427. -Eioff. d. Magnetism, auf Leit., I. 357. - Vertheilung, Abstossung, Vertheil. d. El. in d. Volt. Saule, II, 188. - im Schlussdrahte, VIII, 359. VII, 117. - auf leitend. Flächen v. verschiedn, Form, V, 210. - Elektr. Abstossung verhält sich umgekehrt wie die Quadrate d. Entfern., V, 199. - Rechtfertig. d. Coulomb'sch. Vers., V, 205. - Beurth. d. Vers. v. Parrot, Yelin, Mayer u. Simon, V, 216. 281. 288. - Egen's Vers, z. Bestat. d. Coulomb'sch., V, 294. -Gesetz, d. v. galvanisch. Kräft. hervorgebracht, elektroskor. Erschein, VI, 459. VII, 145. - Figuren, Wirbel, sbwechselnd helle und dunkle Ringe auf d. Schlussleiter d. Volt. Sao' , 392. 405. - darans vermuthete undulaterische B veg, der Elektric., X, 404. - abnl. Erschein, b. Ueberschlag, elektr. Funken, X, 500, — Wirbel auf Quecksilber im Volta'sch. Kreis., I, 351. — ähnl. Erschein, bei
einfach. Ketten u. Amalgamen, VIII, 106. — Magnetische Wirkung, Ablenkung der Magnetmadel durch gemeine u. atmospharische Elektr., VIII, 336. 349. — dazu
nothig. Umständ., VIII, 343. 345. — Verhält zwisch. Intens.
d. élektr. Ströme in d. Kette u erzeugter Ablenkung. IX, 346.
— Magnetisirung v. Stahl durch gemein. u. Volta'sch.
Electr. s. Magnetisirung.

Elektromagnetismus, a. unt. Elektricität, Magnetisirung, Ther-

Elektrometer, Verbesse d. Bohnenbergersch., II, 170. Electrum, Analys., X, 319.

Endosmose, Xi, 139.

Engländer, Entstellung d. deutsch. Aufsätze durch sie, III, 473.

Epidot, Krystallis.. VIII, 75.

Epigenie, . Afterbildung.

Epistilbit, nen. Min., VI, 183.

Epomeo, vulcan. Natur dess., X, 16. 17.

Erdbeben, Verzeichniss d. von 1821, VII, 159. — von 1822, VII, 289. — von 1823, IX, 589. — Erdb. von Zante, VII, 160. 163. — Obersachsen Oct. 21, VII. 166. — Syrien 1822, VII, 296. — dabei im Mittell. Meer entstand. Fels, VII, 297. IX, 601. — Chili 1822, VII, 299. — merkwürd. Küstenhebung dabei, III, 344. — Detonationsphänomen auf Meleda, VII, 292. IX, 597. — Sieilien 1823, IX, 592. — Erdbeb, auf d. Meer, IX, 590. 591. 596. — Anschwell. d. Eriesees, IX, 594.

Essigsäure, krystallis. unt. grossem Druck, IX. 554. — reducirt Silber und Quecksilber; wenn sie äther. Oele enthält, VI. 126.

Buchroit, neu. Min., Beschr. u. Zerlegung, V, 165.

Enclas, Krystall., VIII, 75. 1X. 283.

Eudiometrie, Gebr. d. Platinschwamms in ders., II, 210.

Exosmose, XI, 139.

F.

Falilerze sind Schwestlsalze, VIII, 420. Farbenzerstreuung, Gesetz f. dies., IX, 483. Farrnkrantöl, Bereit., IX, 122. Felder, phlegräische, X, 15.

Feldspath, Krystell. u. Arten dess., VIII, 79. 231. - Bem. üb. s. Krystellis., IX, 107. - enthalt. Flusss., IX, 179.

Fenchelol, Verh, zur conc. Schwesels., VIII, 484. Fergusonit, 1eu. Min., V, 166.

Festigkeit, Betracht. üb. dies. VIII, 25. 151. 283.

Feuerkugeln, Nachricht üb. dies. 11, 162. VI, 161. VIII, 54.

— Feuersbrunst durch sie veranlasst, Il, 163. — in grosser
Nähe beob., II, 219.

Fenermeteore, s. Meteorsteine.

Feuerzeug, Döbereiner'sches, IV, 86. s. Lampen, hydropueumat.

Filtrirapparat, ohne Lustzutritt zu filtriren, IV, 473.

Firniss, Copalfirniss, X, 255.

Flamme, von homogenem Gelb, II, 101. — Elektricitätsentwickl. beim Contact mit Metallen, II, 202. XI, 425. 437. — Palladium scheid. Kohle aus d. Weingeistil., III, 71. — Lithion färbt d. Alkoholil. roth, Gyps u. Bittersalz nicht, VI, 482. 483. — schwefels. Nation färbt sie gelb, schwefels. Kali aber blass violett. VI, 484. — Färb, durch Lith. durch Flussmittel erhöht, VI, 485. 486. — Flamm. d. comprimirt. Gas. VI, 500. — Temp. d. Flamm. in ihr. versch. Theil., IX, 358. — Weshalb sie nicht durch Drathgeslechte geht, X, 294. — fragl. Magnetism. ders., IV, 308.

Fliniglas, Brechkraft u. Farbenzerstreuung dess., IX, 484. — Körner'sches, VII, 119.

Fluellit, neu. Min., V, 157.

Flüssigkeiten, Zusammendrückbarkeit s. dies. — unbekannter Natur, in Mineral., VII, 469. 507. IX, 510. — eine sehr expansible u. stark lichtbrechende, u. eine andere zähe (VII, 471. 473. — Verh. an d. Luít, VII, 480. 506. — Optische Erschein. bei ders., VII, 474. — Brechkraft ders. VII, 489. — Verhalt, in d. Höhlung, VII, 439. — Steinöl, Wasser u. s. w. in Min., VII, 483. — besondere Fl. im Schwerspath, aus d. Schwerspathkrystall, entstanden, VII, 511. — ähnliche im Hornstein, VII, 512. — in e. Agatmasse, VII, 513. — in carrarisch. Marmor, VII, 514.

Fluoborate, meist Verbind. von Fluorbor mit Fluormetall., II, 118. — Zusammens. II, 137. — wirkliche Fluoborate, Ver-

bind, von Fluormetall, mit borsaur. Salz, II, 144.

Fluoborsäure, s. Bor.

Fluor, Atomengewicht, VIII, 18. IX, 419. 420. X, 339. — Dicht. als Gas, IX, 418. 419. — isomorph mit Chlor., IX, 212. Fluorkiesel, s. Kiesel.

Fluormetalle, s. deren Radicale.

Fluorwasserstoffeaure, Geschichte ders., I, 1. - Verb. mit elektropositiv. Oxyd., I, 9. - mit elektronegativ. Oxyd., I,

169. — Sättigungscapaco, I, 37. — Atomengewicht, I, 39. — rein zu erhalt., II, 116. — in d. Feldspathen, IX, 179. — im Apratite, IX, 210. — sonst. Vorkomm., I, 8. — Method., Fossilien durch sie aufzuschliess., VI, 153. — mit Salpetersäure e. Art Konigswass. bildend, I, 220.

Fluosilicate, meist Verb. von Fluorkiesel mit Fluormetall, I, 171. — wirkliche, sind Verb. von e. Fluormetall mit kieselsaur. Salz, Fluosilicat von Blei, I, 186. — von Thonerde (Topas, Pycnit), I, 202. — von Kalk (Apophyllit), I, 204.

Flusskieselsaure, flusskieselsaure Salze, s. Fluorkiesel u. Kieselerde.

Flusssäure, a. Fluorwasserstoffs.

Flusssaure Boraxsaure u. Kieselerde, s. Bor u. Kiesel. Flussspath, enthält Phosphors., I, 37. — Von conc. Schwefels. kalt nicht zersetzt, I, 21. — auch nicht bei Rothgluth, wohl aber von Salzs., X, 619. — pyroelektr. II, 301.

Fluth , a. Ebbe.

Formeln, Nutzen ders. in d. Chemie, VIII, 7.

Forsterit, peu. Min., V, 167.

Fossilien, Aufschliess. mit Flusss., VI, 53.

Freundschaftl. Ins., Vulcane ders., X, 41.

Fuscin, eigenth. Stoff. im Ol. animal., VIII, 261.

G.

Gallapfel - Gerbstoff, Darstell. Eigensch., X, 258.

Galle, d. Ochsen, Menschen, Hundes, Analys., IX, 326. 327. Gallen - Asparagin, krystall. Bestandth. d. Ochsengall. IX, 327.

Gallenfett, Bestandth, d. gesund. Galle, IX, 327.

Gallertsaure, Bereit., Eigensch., IX, 117. — hemmt die Fäll. d. Eisenox., VII, 86.

Gallopagos Ins. , Vulc. ders. , X, 34.

Galmei, s. Pyroelektr., II, 299.

Galvanometer, Becquerel's verbessert., I, 206. — Nobili's mit 2 Nadeln, VIII, 336.

Gase, spec. Wärme ders., X, 363. — Kritik d. ält. Vers., X, 365. — neue Vers., X, 367. — Gesetze hiebei, X, 389. — weshalb beim Ström. in d. Vacuo erst Kälte dann Wärme entsteht, X, 266. 363. — Aehnl. Ersch. b. Füllen d. Oelgas-Behälter, X, 498. — Brechkraft ders., VI, 408. 413. — Dichtigk. mehrer., IX, 441. — Zusammendrückbark., Alweich, einig. vom Mariotte'sch. Gesetz, IX, 605. 606. 607. —

Bestitt, des Mariotte sch. Gesetz f. d. Luft, IX, 606. - Vorschlag wegen ihr. Benennung, III, 474,

Gasquellen, von Kohlenwasserstoffg. zu Szlatina u. Rheine VII, 131-133.

Gay-Lussit, neu, Min., Beschr. Analys. VII, 97.

Geognosie, geognost. Verh. d. link. Weserufers, III, 1. — des südl. Norwegens, V, 1, 133. 261. 389. — Vork. des Steinselz. zu Bex., III, 76. IV, 115.

Gerbestoff, Darstell. aus Galläpfeln, X, 258.259.260. — aus Chinarinde, Catechu u. Kino, X, 262 263. 264.

Gerstenzucker, allmälige Krystall. dess., XI, 178.

Gewürznelkenöl, zu Alkalien u. Metallox., X, 609. 611.

Gismondine, V, 175.

Glas, Ausdehn. durch d. Würme, I, 159. — nimmt mit der Temp. zu, I, 159. — Zerspringen gewiss. Glasart. im Vacuo, I, 397. — unter Druck für Wasser durchdringhar, VII, 487. — Widerlegung, VII, 488. IX, 555. — kleine Risse mit d. Zeit von selbst verschwindend, VII, 488. — Brechkraft u. Dispersion d. Flint - u. Kronglases, IX, 484. — Zusammendrückbark. des., IX, 604.

Glauberit, Krystallf., VIII, 76.

Glaubersalz, Krystellf., VIII, 76.

Glaucolit, Analys. dess., IX, 267.

Gliadin, analog. Stoff in d. Galle, IX, 334. - Taddei's kein

neuer Stoff, X, 277.

Glimmer, Analyse mehrerer, 1, 75. — Formel f. d. ein - u. d. 2 axig. Gl., 1, 85. — Lithiongl., II, 107. — von Chursdorf analys. III, 43. — von Ziunwalde, analys., VI, 215. — von Altenberg u. Cornwall analys., VI, 481. — optische Unters. e. amerikan. Gl., VIII, 243.

Glocken, Nutzlosigkeit des Läutens b. Gewitter, I, 420.

Gluten, aus Pflanzenleim, Pflanzeneiweiss u. e. schleim. Stoff bestehend, X, 247.

Glyzyrrhin, s. Süssholzzucker.

Gmelinit, neu. Min., V, 168.

Gold, Atomengewicht, VIII, 178. X, 340. — spec. Wärme, VI, 394. — Vork. am Harz, II, 418. — an d. Mosel, X, 136. — natürl. Legir. mit Rhod., X, 322. — mit Silber Analys. mehrer., X, 313. — spec. Gew. dieser Leg. geringer als nach Berechn., X, 321. — ähnl. Verh. bei Schweselmetall., X, 321. — Untersch. d. spec. Gew. zwisch. gediegn. u. geschmolzn. Gold, X. 321. — Reduct. d. Gold aus s. Lös. durch Metall, 1X, 255. — Bromgold VIII, 333. — G. in Sclensäure löslich, Platin nicht, IX, 630. — Schweselgold

(An S³), kohlengeschweselt., VI, 458. — ausenäkgeschwesel. VII. 30. — arsenichtgeschwesel., VII. 150. — molyhdängeschwesel., VII, 458. — molyhdängeschwesel., VII. 288. — wolframgeschwesel., VIII, 281. — tellurgeschwesel., VIII, 420.

Gold, mosaisches. VIII, 78.

Goldoxyd, pinins., XI, 236. — krystalls. Drppels. v. salzs. Goldox. u. salzs. Odciin, XI, 62. — u. salzs. Olania, XI, 70.

Goldschwefel, ist Schwefelantimon (SI S5), III, 450.

Goniometer, Contactgon, v. Adelmann, II, 83. - Reflexionsg. v. Rudberg, IN, 517.

Granate, Zerl. mehr rer, Il. 1. - Zerl. eines sodalithähnl,

den vesuv. Granat begleit, Fossil. II, 14.

Granitgeschiebe, Chabrier üb. d. in Norddeutschl., II, 158.

— Lieg. in d. Alpenthälern d. grossen Kette gegenüb., IX, 375. — sind durch Strömung. aus ihnen hervorgebrochen; Möglichkeit solch. Ström., IA, 576. 577. — die Strömung. haben keine allgem. Richt. gehaht, IX, 582. — finden sich auch am Südabhange d. Alp., IX. 583. — in Baiern, IX, 587. — Phänomen kehrt bei jeder primitiven Gebirgskette wieder, IX, 588.

Griechische Ins., vulkan. Natur ders., X, 169.

Grünspan, Analys. dess., II, 248. — Zersetz. dess. durch Wasser, II, 240.

Guajak, Verb. zu Alkal., VII, 316. — bei trockn. Destill., VIII, 401. — eigenth. Säure dabei gebild., VIII, 402, — ätherisch. Oel dess. Eigensch., VIII, 481.

Guatimala , Vulcane das. , X, 533.

Gummilack, Verh. zu Alkal., X, 255. — zu Chlor, X, 256. — John's Lackstoff, X, 256.

Gyps, Einfl. d. Wärme auf s. doppelte Strahlenbrechung, VIII, 520.

Gypshaloid, zwei neue Spec. dess., beschrieb. u. analys., V, 181. 188.

### H.

Haarkies (Schwefelnickel), nicht megnetisch, V, 531. - analys., I, 68.

Haarröhrechen, Ström. d. Gasarten detreh sie, II, 59. -Steighöhe verschied. Flüss. XI, 141. - s. Capillarit,

Haarröhrchenkraft, a. Capillarität.

Habronem - Malachit, ausgezeichn. Krystallis, dess., V, 175

Hagel, mit Schweseleisen, VI, 30. - am See Tschad, X, 486. - oft mit Meteorsteinen verwechselt, VI, 31. Haidingerit, XI, 478. — Aualys., V, 181. 188.

Halo, s. Nebensonne.

Haloidsalze, VI, 430.

Hammerschlag, s. Eisen-Hammerschlag.

Harze, sind Säuren, VII. 311. - Verb. d. Colophons mit Basen, VII, 311. — des Guajaks, Korkharzes, Jalappenharzes, Sandarucks u. Mastix, VII, 316. - Producte bei trockn. Destill, d. Kolophous, Guajaks, d. Benzoë. d. stiukenden Schleimharze u. s. w., VIII, 401. 405. 407. 409. — Eintheil. d. Harze in elektronegative u. in differente, XI, 28. -Weichharze, Gemische v. Harzen mit Acther. Oel, Xl, 31. -Harze d. Pinusarten, XI, 35. 40 41. - s. Pininsaure u. Silviusäure.

Haytorit, merkwürdig. Min. aus Kieselerde bestehend, in Da-

tolith - Form, X, 331 XI, 383.

Hebungen, Landhehung, in Schweden, II, 308. - bei Otaheiti. II, 327. - b. d. Molucken, II, 344 - in Chili, III, 344. - auf d. Liparisch. Ins., X, 12. - b. d. Azoren, X, 24. - b. Santorin, X, 175. - auf d. Aleuten, X, 357.

St. Helena, nicht vulcanisch, X, 32.

Heliotrop, wie weit s. Licht sichtbar, IX, 172.

Helvin, Analys., III, 53.

Höhenmessungen, in d. Schweiz, V, 105. 109. - in Tyrol und Illyrien, V, 116. s. Barometer.

Honigstein, Analys., VII, 328.

Honigsteinsaure, Darstell, d. reinen, VII, 325. - Verh. z. Säuren, VII, 326. - von Alkohol in e. benzoesäureartige Säure verwandelt, VII, 327. - scheint Wasserstoff u. viel Kohle zu enthalt., VII, 334. - Honigsteins. Salze, VII, 328. honigsteins. Ammon. in zweierlei Krystallf., VII, 331.

Hopeit, neu. Min., V. 169.

Humus, Beoh. über dens., XI. 227.

Humussäure, Bestandst. d. Moders, XI, 219.

Hyalosiderith, ist Olivin, IV, 192.

Hyacinth, von Expailly, Analys., IV, 131.

Hydrolit, V, 168

Hydrostatik, Ausström. d. Gasart. d. Haarrohrchen, II, 89. -Gesetze d. Ausström, verdicht. Lust aus verschied. Oeffnung. II. 39. - Gleichförm. Ausström. d. Lust u. d. Steinkohlengases, II, 59. - besondere Erschein, h. Ausström, d. Luft aus einem Loche in eine Wand; ein Bret wird angezogen statt abgestossen, X, 270. - Erklärung hievon, X, 222. - Enters, fib. d. Ausströmen der Luft zwisch. 2 chenen Flächen. X, 279. — Beweg. d. Luft zwischen 2 Platten, wovon eine hiegsam, X, 283. — lieweg. tropfbarer Flüss. zwisch. 2 eben, Flächen, X, 284. — Achnliche Versuche Hawksbers u. eines Eugenannt., X. 286. — Seitendruck d. in einem Rohre bewegten Luft unter Umständen geringer als d. atmosphärische Druck, X, 286. — Zur Wasserhebung benutzt, X, 287. — Töne einer Scheibe, gegen die d. Luft aus einer Wand strömt X, 289.

Hygrometer, verbess. Saussure'sch., II, 77. — selbstregistrirend, VI, 504. — Psychrometer, V, 69. 335.

I.

Jamesonit, Analys., VIII, 101.
Japanische Vulcane, X, 345.
Java, Vulcan. das., X, 189.
Ichthyophthalm, ausgezeichn. Krstllf., V, 178.
Ilmenit, ist Titaneisen, 1X, 286.
Inclination, magnetisch., s. Neigung, magnetisch.

Indigo, hesteht aus wenigst. 4 Stoffen, X, 105. - Indigleim, Darstell, u. Eigensch., X, 106. - Indigbraun (Chevreul's Indiggrun), X, 108. - Indigroth, X, 114. - Indigblau, eigentl. Indigstoff, darstll., X, 119. - Eigensch. X, 121. -Sublimat. dess. X, 122. - Verh. z. Chlor, Jod, Schwesel, Phosphor, X, 125. - Reducirter Indig, X, 126. - Eigensch. im trockn. Zust., X, 129. - Verbind. mit Alkal. X, 432. 133. - Mein. üb d. Natur d. reduc. Ind., X, 135. -Löslich Indigblau, X, 217. — Concentr. Schwefels. verwandelt d. Indig in Indighlauschwesels., Indighlauunterschwefels. u. Indigpurpur, X, 218. - Darstell. u. Eigenschft, d. Indighlauschwefels. u. Indighlauunterschwefels., X, 220. 221. 222. 

allgemeine Eigensch. ihrer Salze, X, 226. Eigensch. d. einzeln., X. 230 - 237. — Indiggrün, X,237. — Indiggelb. X, 238. — Indigpurpur (Phönicin), X. 239. von L. Gmelin entdeckt, III, 341. - Producte d. trockn. destill, d. Indig, worunt, d. Krystallin, ein flüchtig. Alkal, VIII, 397. 398.

Inseln, neu entstand, b. d. Azoren, X, 24. - bei Santofin, X, 475. - b. d. Aleuten, X, 357.

Intensität, magnetische, unt. Magnetismus.

Interferenz, s. Lichtbeugung.

Jod, Atomengewicht, VIII, 17. IX, 301. X. 339. — Dichte als Gas, IX, 301. — Arstilf, VII, 528. — Meth, co krystal-

lis. zu erhalt., IX, 10. — positivwirk. gegen Brom. X, 341. Mittel, es davon zu unterscheid., X, 311. — Vorkomm. in krystall. Min., IV, 365. — in conc. Schwefelsäure löslich, X, 494. — im flüss, Cyangas löslich, II, 336. — explodirt mit äther. Ocl., VI, 126. — Jodcyan, II, 334. — Darstll., II, 336. IX, 343. — beste, II, 443. — Eigenschit., II, 339. Verh. zu flüss, schwefl. Säure, II, 341. — Jod::Fluorkieselg. XI, 516. — Bromjod, VIII, 467. — Jodkohlenwasserstoff, V, 325. — Verh. zu Brom, IX, 339. — Soll 2 Arten Jodkohlenwasserstoff geben, von gleicher Zusammensetz. und ungleich. Eigensch., V, 325. 326. — ist nicht d. Fall, Serullas's Jodkohlenstoff ist Jodkohle, XI, 164. — Jodkohlenwasserstoff im Min. IX, 340. — Chlorjod, besondere Bild. dess., VIII, 95. 98. — Jod::kaust. Natron, XI, 162.

Jodige Saure, Sementini's, ist Chlorjod, VIII, 95. - S. nene Vers, üb. dieselben u. üb. ein Jodoxyd nicht hinlänglich heweisend für deren Existenz, VIII, 266. - wahrscheinl.

Jodige Saure, XI, 162.

Jodare, Doppelverbind, ders., XI, 99.

Jodwasserstoffsaure, direct gebild. mittelst Platinschwamms, II, 216.

Iserin, Analys., III, 167. - Magnetism. dess., IV, 184. Island, Vulcane das., X, 17. - liegen in einer Zone von SW

pach NO , X, 18.

Isomorphie, Marx's Einwurf gegen dieselbe nicht gegründet, IV, 157. - andere Bedenklichkeiten, IV, 160.

## K.

Kaleidophon, Instr., bei schwingenden Körpern die Bahnen d. Puncte d. grösst. Ausbieg. sichtbar zu machen, X, 470.

Kaleidoskop, phonisches, s. Kaleidophon.

Kali, durch Nickelox, zu entdecken, IX, 182. XI, 333. —
flusss., I, 11. — reagirt alkal., mit Essigs. gesättigt u. d.
Lös. verdünnt, aber sauer, I, 12. — saur. fluss., I, 10. —
mit Kieselerde gesättigt, reagirt es alkal., weshalb, I, 184. —
flusss. K. + tlusss. Thonerde, I, 43. — flusss. K. + flusss.
Kieselerde, I, 183. 188. — Verh. zu kaust. u. kohls. Kali,
I, 189. — flusss. K. + flusss. Borsäure, II, 118. — von Alkal.
nicht zersetzt, dadurch v. flusss. Kieselkali z. trenn., II, 120. —
Zusammensetz., II, 133. — neutr. bors. K. Zusammens., II,
131. — drittel-bors. K., II, 131. — flusss. Titankali, IV,
2. — Zusammens., IV, 4. — flusss. Tantalkali, IV, 8. —
Zusammens., IV, 18. — flusss. Zirkonerde-Kali, IV, 123. —
Annal. d. Phyfik. B. 37. St. 4. J. 1827. St. 12.

Ausss, Eisenox. - Kali, IV, 129. - flusss. Thonerde - Kali IV, 130. - Wolframs. Kali + flusss. Wolfram-Kali, IV, 148. — Molyhdans, K. + ilusss. Molyhdan - Kali, IV, 154 knalls, K., I, 115. - cyans, K. Bereit, Zerleg., I, 117. 118. - bromsauc. K., VIII. 461. - phosphorichts. K. IX, 28. - selens K., IX, 627. - chromsaur. K. + Cyanquecksilb., XI, 125. - schwefels. Uranoxyd - Kali, I, 262. 269. schweigls, Uranoxydul-Kali, I. 270. - salzs, Uranoxyd-Kali, I, 252. — urans. K., I, 369. — mangans. K. Zusammens. VII. 323. - kiokons. K., IV, 37. 54. - Zusammensetz. IV, 54. - honigsteins. K., neutral., saur., VII, 332. - honigsteins. Silberoxyd - Kali. VII, 333. - unterschwefels. Zusammens. Krstils., VII, 72. — indigblauschwefels. u- unterschwefels. K., X, 230, 232 - Thonerde-Kali, VII, 323. — Colophon - Kali, VII. 312 — pinins. K... XI, 230. 231. — silvins. K., XI. 398. 399. — Kalisalze, Verhalt in der Flamme, VI. 484.

Kalium, Atomengewicht, VIII, 190 X, 341. - Beste Darstell., IV. 23. 474. - Fluork. I. 11. - Krstils, regelmäss., wie Chlor - u. Jodkalium, I, 12 16. - reagirt alkalisch, mit Essigs, gesättigt u. d. Lös, verdünnt, aber sauer, 1, 12.-Fluork. + Fluorwasserstoff, I, 10. - Fluork. + Fluoralumium, I, 43. - Fluork. + Fluorkiesel, I, 183. 188. -Kieselkalium, I. 212. - mit Schwesel ein Doppelsulphuret bildend, I, 217. - Fluork, + Fluorbor, II, 118. - Zasammens., II, 133. - Fluortitan + Fluork.. IV, 2. - Fluortantal + Fluork, IV, 8. - Fluorzirkon. + Fluork., IV, 128. - Zusammens., IV, 128. - Fluorwolfram + Fluork. + wolframs, Kali, IV, 148.— Fluormolybdän + Fluorkalium + molybdäns. Kali, IV, 154. - Chlorkalium + andern Chlormetallen, XI, 101. 123.125. - Bromkalium, VIII, 327. - Zusammens., VIII, 328. 473. - Jodkalium + Jodmetallen, XI, 102. 115. 117. 118 119. 121. 122 - Jodk. + Cyanguccksilb. XI. 125.-Schwefelkalium : Cyan, III, 181. - Schwefelkalium (K S2) isolirt dargestellt, VI, 438 - wasserstoffgeschweil, VI. 437. - kohlengeschweil . VI. 450. - arsenikgeschweil. neutral., doppelt., übersättigt., basisch., VII. 12. 13. arsenikgeschwell. Schwefelkalium - Natrium, VII, 31. - arsenichtgeschwell. Schweselkal., VII, 140. - unterassenichtgeschweft, VII, 152. - molybdängeschweft, VII, 264. übermolyhdängeschweft., VII. 282. - wolframgeschweft. VIII, 271. - wolframgeschwefelt. Schwefelkalium + salpeters. Kali, VIII. 273. - wolframgeschweilt. Schwefelkalinm olframs. Kali, VIII, 275. — tellurgeschweft., VIII. 416

Kalk . Lichtentwickl. d. glübend, zu geodat. Bignal, benntz , VII, 120. IX, 171. - flusss, I, 20. - naturl, enthalt Phosphots, 1, 37. - you concentr, Schwelels, kalt nicht zersetzt, 1\_21. - auch nicht in der Glühlnitze, wohl aber von Salzs. X, 619. - Zusammensetz., 1, 39. - flusss K, + flusss. Kiesclerde, I. 184. 194. - flusss. K. + kiesels, K., I, 204. -fluses, K. + fluses, Borsaure, II, 124. - fluses, Titankalk, IV, 5. - flusss. Tantal - Kalk, IV, 9. - phosphors. K. in Salmiaklos, lost., IV, 166. - phosphorichts. K. erhitzt, reines Wasserstoffg, gehend, IX, 26. - unterphosphorichts. K. Zusammensetz., IX, 364. 367. - erhitzt, selbstentzündl. Phosphorwasserstoffg. liefernd, IX, 365. - Phosphorkalk. Zusammens., IX, 318. - arseniks, naturl, wasserhalt., V. 188. - wolframs. K. ausgezeichnet. Krstll., VIII, 516. sclens, K. Krstllf, XI, 331. - schwefels, K. Einfl. d. Temp. auf s. doppelte Strablenbrech., VIII, 520. - unterschwefels. K. Zusammens. Krstilf., VII, 178. - unterschweflichts. K., Krystallf, gehort zu einem zwisch, den 2 u. 1 gliedr, und 1 n. 4 gliede, stehenden Systeme, VIII, 428. - Indigblau schwefels, u, indighlan unterschwefels, K., X, 233. 234. -Kohlens, K. durch Galvanism, aus kohls. Wass, auf Eisen abgelagert, VIII. 523 - Doypelsalz von kohlens, K. + kohlens. Natr. + Wasser (Gay-Lussit), VII, 99. - honigsteins. K., VII, 330 - Thonerde-Kalk, neutral., basisch., VII, 324. - Kolophon-Kalk, VII, 314. - silvins. K., XI, 399. - Kalk 2 Verbind, mit reducirtem Indig, X, 133.

Kalkhaloid, brachytypes, Analys, XI. 167.
Kalkspall, pyroelektr., II, 301. — schliesst oft Wasser ein,
VII, 484. — debnt sich bei Erwätmung nach verschiedn.
Richt, ungleich aus, I, 125. X, 137. — natürl. Zersetz., XI,
384.

Kalkschwerspath, mineral. Beschreib., IX, 497.

Külteerzengning, bei Verdampf, deschweffig. Säure, I, 238.

d. Cyans, II, 336. — bei Verdünn. d. Luft, X, 363.

266. 498.

Kampfer, Einst, auf d. Löslichk, d. Quecksilberchlorids in Alkoh, u. Schweseläth. X, 608. — Terpentinölkampfer XI, 40. — krystallisirt zu erhalt, IX, 9.

Kamtschatka, Vulcane das., X, 352.

Kermes minerale, ist Schwelelantimon (Sh S3), III, 448.

— ist Schwelelantimon + Schwefelkalium, VIII, 420.

Kiesel. Radical d. Kieselerde, Atomengewicht, I, 229. VIII, 20. IX, 417. X, 340. — Dichte als Dampf, IX, 417. — Stelle in elektro-chem Syst., I, 230. — Darstell aus Fluor-Un s

kieselgas, I, 196. - aus Fluorkieselkalium, I, 221. schwierig aus Kieselerde, I, 224. - chense aus Fluorkiesel u. Fluorkieselkalinm nittelst Eisens, I. 225. - halt Kohle, mit kohlenhalt, Kalium hereitet, I. 208. - Eigenschalt., I, 210. - wenn frei v. Wasserstoff, nicht sehr brennlich, l. 212. - kein Elektricitätsleiter, I, 214. - verbrennt mit kohlens. Kali, I, 214. - zersetzt chlors. Kali nicht, Salpeter schwer, I, 214. - verpufft mit Kali- u. Natronbydrat, I. 216. - auch mit saur, flusss. Kali, I, 216. - verändert Borax nicht, I, 216. — Verh. zu Säuren, I, 219. — greist Platin nicht an, wenn kein Kalium zugegen, I. 220. - legirt mit Kupfer, Silber, Blei, Zinn, I. 220. - in diesen Legir. v. -Sauren oxydirt, I, 221. - Kieselkalium, I. 212. - brennt in Chlor, I, 219. — Chlorkiesel, flüssig, flüchtig. I, 218. - Darstell. I. 218. V. 132. - Dichte als Gas, IX, 416. - Zusammensetz, nach Vol., IX, 417. - Fluorkiesel, Zusammensetz., I, 172 228. IX. 420. - nach Vol. IX, 418. - Dichte, I. 418. 419. - vom Alkohol absorbirt, dabei Aether gebildet, I. 180. - Verh. mit Ammoniakgas, I, 193. - durch Kalium zersetzt, I, 201. nur unvollkom, v. Borsäure, Il. 116. - Von Wesser in Fluorwasserstoffsaur, Fluorkiesel verwandelt, I, 176. - Eigenschaft, dies. Verbind., I, 177. — nicht concentrirt dar-stellbar, I, 178. — Verb. z. Luft. I, 179. — Verbind. d. Fluorkicsel mit Fluormetallen, I, 181. IX, 422. - Darstell... I, 187. — Verh. in d. Hitze, I, 179. — z. Alkalien, I, 186. - Fluorkiesel + Fluorbor, II, 112. - Jodkiesel, direct nicht darstellb., I, 219. - Phosphorkiesel, ebenso, I, 218. - Schwefelkiesel, I, 216. - zwei Art. dess., I, 217. - Leicht vom Wasser zersetzt, u. d. Kieselerde dabei sehr löslich, I, 217 .. Schweselkiesel + Schweselkalium, I,

Kieselerde, Zusammensetz. I, 226. 228. — Atomengewicht, I, 229. — aus Schwefelkiesel abgeschied., sehr löslich in Wass., I, 217. — Verh. zu Säur., VI. 351. — aus verdünnt. Kieselfeuchtigk. v. Säur. nicht fällbar, VI, 354. — von Essigs. u. Kohlens, gelöst, VI, 359. — zh flusss. Alkalien gesetzt, diese alkalisch machend, weshalb, I, 184. — Flusssaure, I, 170. — Zusammensetz., I, 172. — von Alkohol absorbirt, u. Aether dabei gehild., I, 186. — von krystallisirt., nicht von wasserfreiem Borax absorb., II, 142. — saur. flusse., I, 176. — Verbind. d. flusss. K. mit and. flusss. Oxyd. I, 180. — Eigeuschaft. dies., I, 185. 186. — Darstell. I, 187.

Kaik , Lühtentwickl. d. glübend, zu geodat. Bignal, benntz , VII. 120. IX. 171. - flusss, I. 20. - natürl, enthält Phosphois, 1, 37. - von concentr, Schwefels, kalt micht zersetzt., 1\_21. - auch nicht in der Glübbitze, wohl aber von Salzs., X, 619. - Zusammensetz., I, 39. - flusss K. + flusss. Kieselerde, I. 184, 194. - flusss K. + kiesels, K., I, 204. -finsas, K. + finsss, Borsaure, II, 124. - finsss, Titankalk, IV, 5. - flusss. Tantal - Kalk, IV, 9. - phosphors. K. in Salminklös, löst., IV, 166. — phosphorichts. K. erhitzt, reines Wasserstoffg. gebend, IX, 26. — unterphosphorichts. K. Zusammensetz., IX, 364. 367. - erhitzt, selbstentzündl. Phosphorwasserstoffg. liefernd, IX, 365. - Phosphorkalk. Zusammens., IX, 318. - arseniks, naturl, wasserhalt., V. 188. - wolframs. K. ausgezeichnet. Krstll., VIII, 516. sclens, K. Krstllf, XI, 331. - schwefels, K. Einfl. d. Temp. auf s. doppelte Strahlenbrech, VIII, 520. - unterschwefels. K. Zusammens, Krstllf., VII, 178. - unterschweflichts, K., Krystallf, gehört zu einem zwisch, den 2 u. 1 gliedr, und 1 . n. 4 gliedr, stehenden Systeme, VIII, 428. - Indighlan schwefels, u, indighlau unterschwefels, K., X, 233, 234. -Kohlens, K. durch Galvanism, aus kohls, Wass, auf Eisen ahgelagert, VIII. 523 - Doppelsalz von kohlens, K. + kohlens. Natr. + Wasser (Gay-Lussit), VII, 99. - honigsteins, K., VII, 330 - Thonerde-Kalk, neutral, basisch, VII, 324. - Kolophon-Kalk, VII. 314. - silvins. K., XI, 399. - Kalk 2 Verbind, mit reducirtem Indig, X, 133.

Kalkhaloid, brachytypes. Analys., XI. 167.
Kalkspath, pyroelektr., II, 301. — schliesst oft Wasser ein,
VII, 484. — debnt sieh bei Erwätmung nach verschiedn.
Richt. ungleich aus, I, 125. X, 137. — natürl. Zersetz., XI,

Kalkschwerspath, mineral. Beschreib., IX, 497.

Kälteerzengning, bei Verdampf, de schweflig. Säure, I, 238.

— d. Cyans, II, 336. — bei Verdünn. d. Luft, X, 363.

266, 498.

Kampfer, Einst, auf d. Löslichk, d. Quecksilberchlorids in Alkoh, n. Schweseläth. X, 608. - Terpentinölkampser XI, 40. - krystallisirt zu erhalt , IX, 9.

Kamtschatka, Vulcane das., X, 352.

Kermes minerale, ist Schwelelantimon (Sh S3), III, 448.

— ist Schwelelantimon + Schwelelkalium, VIII, 420.

Kiesel. Radical d. Kieselerde, Atomengewicht, I, 229. VIII, 20. IX, 447. X, 340. — Dichte als Dampf, IX, 447. — Stelle im elektro-chem. Syst., I, 230. — Darstell. aus Fluor-

Kohle, aus d. Weingeistslamme durch Pallad, abgeschied, III,
71. — Elektricitätsentwickl, b. Verbrennen ders., XI, 421.
Kohlenoxydgas, durch Platinschwamm nicht mit Sauerstoff zu verbind., II, 215. — Brechkraft d. Gas., VI, 408. 413. — Bereitungsarten. VIII. 266.

Kohlensaure, durch Silícium zersetzt, I, 215. — durch Bor, II, 149. — Biechkraft, VI, 408. 413. — löst Kieselerde,

VI. 359.

Kohlenstoff, Atomengewicht, VIII, 18. X, 339. — seine Oxydationsreihe, VII, 406. — scheint dimorph zu seyn,

VII, 528.

Kohlenwasserstoff, natürl. Vorkom. zu Szlatina u. Rheine, VII, 131 133. - Vorläuf, Nachr, v. 2 neuen Art., IV, 469 - Flussigk. aus condensirt. Steinkohlengas., V, 304. flussiger Kohlenwasserstoff (CH), der bei 28° F. erstarrt, V, 306. - Kohlenwasserst. (C H2) von gleicher Zusmaniens, mit d. ölbild, Gas., aber andern Eigenschaft. V, 316. 324. -Achulich, Verhältn. zwisch. 2 Jodkohlenwasserstoffarten, V, 325. (nur scheinhar, Serullas Jodkohlenstoff ist Jodkohle, 1X, 164) - Conc, Schwefels, absorb, beide Art d Kohlenwasserstoffs, V, 311. 317. — Daraus entstehen neue Säuren, Schweschnaphthalins., Schweschweins. siehe diese. -Oelbildentl. Gas. Brechkraft, VI, 408. 413. - freiwill. Verpuflung mit Chlorgas, VII. 531. - angebl. Zersetz. durch rasches Ausdehn, ders., IX, 442. - wird unt. 40 Atmosph Druck flussig, IX. 556. - Kohlenwasserstoff im Min. (C II4) giebt es wirkl., VI. 410. - Brechkraft, VI, 408. 413. - Chlorkohlenwasserstoff + Chloratickstoff XI, 96. - Bromkoldenwasserstoff, VIII, 469. IX, 340. 341. Jodkohlenwasserstoff, V, 325. s. Jod.

Königine, dem Brochantit ühnl. Min., VI, 498.

Königsberg, Temp. d. Bodens daselbst, XI, 297.

Königswasser, mit Sclensäure gebild., IX, 630. — mit Flusssäure, I, 220. IV, 3.

Kordofan, Vulcan, das., X, 45.

Krokonsaure, Entdeck. dies. bei d. Kelimbereit. entstehend. Säure. IV, 31. — Eigenschaft., IV, 49. — Zusammensetz., IV, 56. — rothe Substanz, die sich neben d. krokons. Kali bildet. IV, 59.

Kryolith, Analys., I, 43. — künstlich., I, 42.

Krystalle, dehnen sich b. Erwärmung verschieden aus nach verschied. Richt., I, 125. X, 137. — einfach Beweis daruh., II, 109. — Einfl. d. Krystallisationstemperatur auf d. Foim. u. d. Wassergeh. deis., VI, 191. XI, 323. — Merkwürd.

Umänder, fester Krystalle in andere bei Erwarm., VI. 191. X, 338. XI, 176 XI, 328. - metamorphosirte, XI, 174. 366. - pyroelektrische, II, 298. 301. 306. - Umänd. von kleinen in grosse, und von einer Form in die andere, bei Temperaturwechs. d. Lösung, XI, 329, 516. - Methode, Krystalle gut krystallisiet zu erhalt., VII, 71. - Methode, flüchtige Substanzen in Krstll. zu erhalt., IX, 9. 10. merkwürd. Quarzkrystalle, II, 293. X, 331. 627. XI, 383.in natürl, Krstll, oft Flüssigk, von noch unbekannt. Natur, VII, 469 IX, 510. - auch kleinere Krystalle, VII, 481. - oft Höhlungen in grosser Zahl, VII, 494. 496.

Krystallographie, Betracht. üb. das ein- u. eingliede. System, VIII, 61. 215. Bemerk dazu, VIII, 229. - Flächen, hloss durch ihre Zonen zu bezeichnen, IV, 67. - durch ihre Normalen zu bestimmen, IV , 71. -- Anleit, z. Zeichnen d. Krystalle, V, 507. - mathemat. Behandl, des hexagonal.

Krystallsystemes, IX, 245. 469.

Krystallsystem , neucs, zwischen dem 2 u. 1 gliedr. u. 1 u. 1 gliedr., zu welchen d. unterschweslichs. Kalk u. d. Feldspath gehör., VIII, 427. IX, 514.

Kumatage, Wiederschein d. Mondes u. d. Sonne in d. Mee-reswellen, IX, 89.

Knpfer, spec. Wärme, VI, 394. - Atomengewicht, VIII, 182 X, 340. - Stelle in d. thermomagnet. Reihe, VI, 17. 18. 19. 265. - das durch Eisen gefällte ändert s. Stelle nach dem Zusammenschmelz., VI. 145. - Einfl. auf die schwingende Magnetnadel, III, 343. VII, 205. -- verliert diese Einwirk, durch & Antimon z. Theil, durch & Nickel ganzlich, VII, 214. 215. - Dichte Masse, auf nassem Wege entstand., III, 195. - fein zertheilt, sehr oxydirbar, III, 85. - von neutral, Zink -, Zinn -, und Bleisalzlösung, gelöst, IV, 299. - Goldähnliche Kupferlegir., VIII, 78. -Fluorkupf., I, 27. - Fluork, + Fluorsilic., I, 198. 199. -Fluork. + Fluorbor, II, 126. - Fluork. + Fluortitan, IV, 6. - Cvaukupfer : salpeters. Silb., I, 236. - Chlor-, Jod-, u. Phosphorkupfer : Wasserstoff, IV, 110. - Chlor - und Schwefelkupf, vom Phosphorwasserstoff zersetzt, VI; 204. 210. - Schwefelkupfer, am Vesuv gehild., X. 494. - von Wasserstoff nicht reducirt, IV, 110. - Schwefelkupfer, kohlengeschwefelt., VI, 457. - arsenikgeschwefelt, VII, 29. - arsenichtgeschwefelt , VII, 148. - molybdängeschwefelt , VII. 276. - übermolyhdängeschwefelt., VII. 289. - wolframgeschweselt., VIII, 281. - tellargeschweselt, VIII, 418.

Kupferheschlag d. Schisse, durch Verh. mit positiv. Metall. vor Oxydat. im Seewasser zu schütz., III, 211. — Gränzen dies. Beschützung, III, 217. — Achuliche Beschützung kupserner Geschirre, III, 219. — Weitere Untersuchung. Dany's üb. d. Beschützung, IV, 466.

Kupferblende, Vorkommen, IX, 613.

Kupfererze, natürl. Umwandlung ders., XI, 179. 187.

Kupferkies, ausgezeichnet. Krstll. dess., V, 177.

Kupferindigo, Zusammensetz., IX, 614.

Kupferlasur, in Malachit verwandelt, XI, 180.

Kupferlegirungen, goldännliche, VIII, 78. - antike, Ver-

anderung durch Secwasser, VI, 514. XI, 183.

Kupferoxyd, flusss., I, 27. — flusss. K. + flussa. Thonerde, I, 46. — flusss. K. + flusss. Kieselerde, I, 198. — flusss. K. + flusss. Borsäure, II, 126. — flusss. K. + flusss. Titansäure, IV, 6. — basisch. phosphors. K. hydrat. natürl. Krstllf., V, 175. — schwefels. K., Krstllf., VIII, 217. — durch Wasserstoff vollkomm. reduc., I, 74. — Rotation dess. auf Zinkamalgam, VIII, 106. — selens. K., Krstllf., IX, 627. XI, 330. — unterschwefels. neutral. u. basisch., VII, 187. 188. unterschwefels. K.-Ammoniak, VII, 189. — salpeters. K.: Cyan-Ammon., I, 236. — neutral. essigs. K., II, 239. — autlösl. basisch. essigs.; II, 242. — unautlösl., II, 244. — braunes basisch. essigs. K., II, 254. — Grünspan, II, 248. honigsteins. K., VII, 333. — honigsteins. K.-Ammoniak, VII, 334. — Kolophon-Kupferoxyd, VII, 315. — pinins., XI, 233. — silvins., XI, 400. — Kupferoxydhydrat + schwefels. Blei, II, 253. — K. Verbind. mit einer besond. Substanz, I, 109. — Kupfersalze, Reduct. durch andre Metalle, VIII, 492.

Kupferoxydul, flusss., I, 28. — flusss. K. + flusss. Kieselerde, I, 199. — schwefels. K. in schwefels. Oxyd und Metall zer-

fallend, III, 201. — silvins., XI, 401.

Kupfervitriol, Krstllf., VIII, 217.

Kuphonspath, pyramidal, ausgez, Krstll., V, 175.

Kurilen, Vulcane ders., X, 350.

#### L.

Labrador, mineral. Beschr., VIII, 239. — in Mcteorstein., IV, 179.

Lampe, monochromatische, II, 98. — hydropneumatisch., II, 329. 331. 333. — Dochtlose, X, 621. Latrobit, cinerlei mit Diploit, III, 68.

Umänder, fester Krystalle in andere bei Erwärm., VI, 191. X, 338. XI, 176 XI, 328. — metamorphosirte, XI, 174. 366. — pyroelektrische, II, 298. 301. 306. — Umänd. von kleiren in grosse, und von einer Form in die andere, bei Temperaturwechs. d. Lösung, XI, 329. 516. — Methode, Krystalle gut krystallisirt zu erhalt., VII, 74. — Methode, flüchtige Substanzen in Krstll. zu erhalt., IX, 9. 10. — merkwürd. Quarzkrystalle, II, 293. X, 331. 627. XI, 383. — in natürl. Krstll. oft Flüssigk. von noch unbekannt. Natur, VII, 469. IX, 510. — auch kleinere Krystalle, VII, 481. — oft Höhlungen in grosser Zahl, VII, 494. 496.

Krystallographie, Betracht. üh. das ein - u. eingliedt. System, VIII, 61. 215. Bemerk dazu, VIII, 229. — Flächen, hloss durch ihre Zonen zu hezeichnen, IV, 67. — durch ihre Normalen zu hestimmen, IV, 71. — Anleit. z. Zeichnen d. Krystalle, V, 507. — mathemat. Behandl, des hexagonal.

Krystallsystemes, IX, 245. 469.

Krystallsystem, neucs, zwischen dem 2 u. 1 gliedr. u. 1 u. 1 gliedr., zu welchen d. unterschweflichs. Kalk u. d. Feldspath gehör., VIII, 427. IX, 514.

Kumatage, Wiederschein d. Mondes u. d. Sonne in d. Mee-

reswellen, IX, 89.

Kupfer, spec. Wärme, VI, 394. - Atomengewicht, VIII, 182 X, 340. - Stelle in d. thermomagnet: Reihe, VI, 17. 18. 19. 265. - das durch Eisen gefällte ändert s, Stelle nach dem Zusammenschmelz., VI, 145. - Einfl. auf die schwingende Magnetuadel, III, 343. VII, 205. -- verliert diese Einwick, durch & Antimon z. Theil, durch & Nickel ganzlich, VII, 214. 215. - Dichte Masse, auf nassem Wege entstand., III, 195. - fein zertheilt, sehr oxydirbar, III, 85. - von neutral, Zink - , Zinn - , und Bleisalzlösung. gelöst, IV, 299. - Goldähnliche Kupferlegir., VIII, 78. -Fluorkupf., I, 27. - Fluork, + Fluorsilic., I, 198. 199. -Fluork, + Fluorbor, II, 126. - Fluork. + Fluortitan, IV, 6. - Cyankupfer; salpeters. Silb., I, 236. - Chlor-, Jod-, u. Phosphorkupfer : Wasserstoff, IV, 110. - Chlor - und Schwefelkupf, vom Phosphorwasserstoff zersetzt, VI, 204. 210. - Schwefelkupfer, am Vesuv gehild., X, 494. - von Wasserstoff nicht reduciet, IV, 110. - Schweselkupfer, kolis lengeschwefelt., VI, 457. - arsenikgeschwefelt, VII, 29. - arsenichtgeschwefelt, VII, 148. - molyhdängeschwefelt. VII. 276, - übermolyhdängeschwefelt., VII, 288. - wolframgeschwefelt., VIII, 281. - tellurgeschwefelt., VIII. 418.

men, V, 248. — d. Licht pflanzt sich in dichten Körp. langsamer fort als in lockern, V, 250. — Einwurfe gegen d. Undulationstheorie, XI, 493.

Lichteindrücke, von deren Dauer abhängige Erscheinungen,

V, 93. X, 470. 479. 480

Lielstentwicklung. b. Gluhen v. Erden in d. Knallgasslamme, VII, 120. — Drummond's Apparat dazu, IX, 170. beim Zerspring. geschnielzner Botsäure, VII, 535.

Licht - Dispersion, s. Dispersion.

Licht-Meteore, a. Meteore.

Lichtsäulen, üb. d. Sonne, optischer Betrug dabei, VII, 305.

Liparische Inseln, Vulcan. ders., X, 9.

Lithion, in Glimmerarten, II 107. Ill, 43. VI. 215. 481.—
im Karlsbader Wass., IV, 245. — flusss. L., I, 17. — saur.
flusss., I, 17. — flusss L. + flusss. Thonerde, I, 45. — flusss.
L. + flusss. Kieselerde, I, 191. — flusss. L. + flusss. Borsäure,
II, 121. — phosphois. Natron - Lithium, IV. 248. — salzs.
schwefels. u saur. schwefels. L. färben d. Weingeistflamme
roth, VI, 482. — schwefels. L. dadurch von allen schwefels.
Salzen unterscheidhar, VI, 483. — sonstig. Verhalt. d. Lithionsalze vor d. Löthrohr, VI, 484. 485. 486. — Lithion
von Kalk u. Strontian zu unterscheid., VI, 487.

Lithium, Atomengewicht, VIII, 189. X, 341. — Fluorlith, I, 17. — Fluorlith. + Fluorwasserstoff, I, 17. — Fluorl. + Fluoraluminium, I, 45. — Fluorl. + Fluorkiesel, I. 191. — Fluorl. + Fluorbor, II, 121. — Schwesellithium (LS4), VI, 440. — Schwesellithium, wasserstoffgeschweselt., VI. 439. — kohlengeschweselt, VI. 451. — arsenikgeschweselt, VII, 17. — arsenichtgeschweselt., VII, 140. — molybdängeschweselt, VII. 270. — tellurgeschweselt, VIII, 417.

Luft, atmosphörische, keine chemische Verbindung, VI, 406, — unter 500 Atmosphär, druck liquid? IX, 555. — s. Atmosphäre u. Hydrostatik.

#### M.

Magnopia, a. Tolkerde.

Magnesitlispath, Analys. dess., XI, 167.

Manneteisenstein, aus kleinen Eisenglanzindivid, bestehend.

Afterkrystall, dess., XI, 188.

Magnetisirung d. Stahls. durch gemeine u. Volta'sche Elektricität. Geschichtliches, IX, 443 — merkwürd, magnetisch Zustand einer durchbohrten Eisenplatte, IX, 448. — Wirkelektrisch. Schläge, die geradiivige Drähte durchlaufen, IX

449. - Richtung u. Stärke d. Polarität d. Stahlnadeln vom Abstande vom Drahte abhängig., IX, 451. - Fintl. d. . Länge d. Drahts, IX, 458. - der Dicke der Drahte u. Stärke des Schlags, IX, 459 - Hülle v. Glas ohne Wirk., JX, 460. — Wirkg, eines Drahtes aus Stücken von ungleich. Dicke, IX, 461. - Einfl. der Dicke u. Härte d Nadelu, IX, 465. - Wirk, elektrische, durch Schraubendrähte geleitet. Schläge, X, 73. - Merkwürd. Einst metallischer Hüllen auf d. Magnetisir. d. Elektric., X, 81. - Magnetisir. d. Volt. Ström., X, 95. - Schluss auf undulator. Fortpflanz. d. Elektric., A, 100.

Magnetismus, gemeiner. Theoric, I, 301. III, 429. -Identit. mit d. Elektricität nicht erwies.. I, 301. VI, 138. — Möglichk, mehrerer magnet. Rlaid., I, 306. - M. d. Nickels im Vergl. z. Eisen, I, 307. - Anord. d. magn El. in magnetisch. Körp., I, 311. - Magnetisirungslin., I, 312. - d. Magnetism, in d. ganz. Masse d. Körp, vertheilt, demuach die Wirk nach aussem so, als ware d. M. in ein. dunn. Schicht vertblt., I, 315. - Sätze üb. d. Wirk. hohl. magnet. Kugelu, 1, 317. - bängt nicht v. d. Dicke d. Schale ab, I, 321. -In c. hohl, Kug. weich. Eis. keine Wirk, , I, 318. - Eisenkugel hat keine Ebene ohne Auzieh., I. 321. - hoble u. pressive Kug, wirk, gleich auf d. Magnetudl., I, 322. Barlow's Vers. vergl. d. Theor. , I , 323. - Vertheil. d. M. in ein. Ellipsoid, III, 430. - Einfl, d. Härte d Stahls auf Stärke u. Daner seiner Polarität, III. 234. - Einfl. d. Temp. auf d. Intensität c. Magnetnadel, VI, 241. IX, 163. Correction deshalb, IX, 161. - Arago's Meth. d. Intensität e. Magnetnadel z. mess. V , 535. - Poisson's Method., V, 536. - Veränderte Vertheil, d. Magnetism. b. Zerbrech. e. Nadel, X, 82. - weissglüh. Eisen wird nicht magnetisch, X, 49. 52. — roth. gluhend. stürker als kalt., X, 49 — Abkühlungsact macht d. Eisen empfänglicher f. Magnetm., X, 55. - Eisenstaugen werd, durch weissglüh Stellen Doppelmagnete, X, 60. - Was Barlow's negative Pole sind, X, 61.

Magnetismus, transversaler gewiss. Körp. zwischen d. Polen starker Magnete, X, 203. VI, 361. - Körp., die eines solch. Magn. lähig. u. nicht fähig., X, 215. - im Kreis, d. Volta'sch. Säule, VIII, 367.

Magnetismus, besonderer d. Wismuths u. Antimons?, X, 292, 509.

Magneti innia d. Erde, v. thermomegnetisch. Action, abhangig, VI, 180. - 1) Megnetische Abweichung.

Zweierlei Arten v. Linien ohne Abweich., X, 551. - Fart. rück. d. Lin. ohne Abw. nach Osten, X, 554. - Abnahme d. Abweich, in Europa seit 1819, X, 512. - Abweichungsbeobacht, auf Duperrey's Reise, X, 567. - Abw. an mehreren Orten Russlands, N, 552. 551. - zu Nischne-Kolymsk in Sibir., IX, 157. - 2) Tägliche Variat. d. Abweich. - Barlow's Methode sie zu vergrössern, I, 329. mucht sie abhängig v. d. Intensität, 1, 312. - Biot's Methode, I, 344. - Anomal. zwisch, d. zu Hause u. im Freien angestellt. Boob., I, 338. - Beob. zu Port Bowen, X. 571. - Einfl. d. Nordlichter auf d. Abw., schon unt. d. florizont, VII, 127. IX, 164. X, 558. - Declinator. für absolut. Abw. u. tägl. Var., VII 121. IN, 67. - 3) Magnet. Neigung. Neue Meth , sie zu bestimmen, I , 326. - tägl. Variat. ders., I, 336. - Neigungscharte für Europa, III, 416. - verbesserte, VI, 321. - Neigungschart, nuch Ross u. Parry's Beob., IV, 277. - Sabine's Neigungsheeb., VI, 98. -Young's l'ormel zwisch. Inclinet, u. Intensit, nicht zuläss., VI, 109. 111. - Duperrey's Book., X, 567. - D. Inclinat. Aenderung um d. Acquat, durch Fortrücken d. magnet, Acq. zu erklären; gegenwärt. Lage dess., VIII, 175. - isoklinische Lin. den isodynamisch. nieht parall., IX, 238. - nahern sich im nördl. Europa d. Parallel., IX, 239 - senkrecht. Incl. u. grösste Intens. fallen nicht zusamm., IX, 242. - Inclinat. am Acquat. bedeutend. Aend. unterworf., IX, 245. -Incl. in Europa kein. Wendepunkt gehabt, X, 512. — 4) Var. d. Incl., I, 336. X, 579. - 5) Magnet Intensität. Hansteen's Instrum. z. Messen d. Incl., III. 228. VI, 309. - Gebrauchsanweis., III, 242. 248. 259. -Int. im nordl. Europa, 111, 225. - minmt hier sh, VI, 324. 326. - Taf. üb. d. horizont, Intens. i. Europa, III, 392. 402. - Taf. üb. sämmtl. Intensit beob., III, 422. verbessert., VI, 321. - Nachtrag dazu, IV, 287. - Sabine's Bcoh., VI, 93. 102 107. 108. - Young's Form. zw. Int. u. Incl., verglich, mit Sab. Beob., VI, 109. 111. - Berechn. v. Sabine's Ecob, i. d. Annahme von 2 magnet. Pol., VI, 112 114. - Linwürfe geg. Sab. Rechn., VI, 123. - Relat. zw. Int. u. Incl. i. d. nordl, Halblug., VI, 322. - Critik v. Sab. Versuch., IX, 50. 229. - Neueste Taf. üb. absolut. Intensit u. zugehör, Incl., IX., 236. — isodynam. Lin. den isoklinisch, nicht parallel, IX, 238. - nur annühernd in Europa , IX, 239. — kleinst. u. grösst. Minimum d. lat., IX, 210. 241. --- grösstes Maximum, IX, 212. - d. nordl. fällt weder mit d. magn, Pol. noch mit d. senkr. Incl. ausamm.

449. — Richtung u. Stärke d. Polarität d. Stahlnadeln vom Abstande vom Drahte abhängig., IX, 451. — Einfl. d. Länge d. Drahts, IX, 458. — der Dicke der Drähte u. Stärke des Schlags, IX, 459 — Hülle v. Glas ohne Wick, IX. 460. — Wirkg. eines Drahtes aus Stücken von ungleich. Dicke, IX, 461. — Einfl. der Dicke u. Härte d. Nadeln, IX, 465. — Wirk, elektrische, durch Schrauhendrähte geleitet. Schläge, X, 73. — Merkwürd. Einfl. metallischer Hüllen auf d. Magnetisie. d. Elektric., X, 84. — Magnetisie. d. Volt. Ström., X, 95. — Schluss auf undulator. Fortpflanz. d.

Elektric., X, 100.

Magnetismus, gemeiner. Theorie, I, 301. III, 429. — Identit. mit d. Elektricität nicht crwies. I. 301. VI, 138. — Möglichk, mehrerer magnet, Elnid., I, 306. - M. d. Nickels im Vergl, z. Eisen, I, 307. - Anord, d. magn El, in magnetisch. Körp., I, 311. - Magnetisirungslin, I, 312. - d. Magnetism. in d. ganz. Masse d. Körp, vertheilt, demnach die Wirk nach aussem so, als ware d. M. in ein. dinn. Schieht vertblt., I, 315. - Satze üb. d. Wirk. hohl. magnet. Kugelu, I. 317. - hangt night v. d. Dicke d. Schale ab , I , 321. -In c. hohl, Kug. weich, Eis, keine Wirk, , I, 318. - Eisenkugel hat keine Ebene ohne Auzieh., I. 321. - hohle u. massive Kug, wick, gleich auf d. Magnetudl., I, 322. -Barlow's Vers. vergl. d. Theor. + I, 323. - Vertheil. d. M. in ein. Ellipsoid, III, 430. - Einfl, d. Härte d Stahls auf Stärke u. Daner seiner Polarität, III. 234: - Einfl. d. Temp. auf d. Intensität c. Magnetondel, VI, 241. IX, 163. -Correction deshalb, IX. 161. - Arago's Meth, d. Intensität e. Magnetnadel z. mess. V , 535. - Poisson's Method., V, 536. - Veränderte Vertheil, d. Magnetism. b. Zerbrech, e. Nadel, X, 82. - weissglüh. Eisen wird nicht magnetisch, X. 49. 52. - roth. glubend. stärker als kalt., X, 49 -Abkühlungsact macht d. Eisen empfänglicher f. Magnetm., X, 55. - Eisenstaugen werd, durch weissglüh Stellen Doppelmagnete, X, 60. - Was Burlow's negative Pole sind,

Magnetismus, transversaler gewiss. Körp. zwischen d. Polen starker Magnete, X, 203. VI, 361. — Körp., die eines solch. Magn. lähig, n. nicht fähig., X, 215. — im Kreis, d,

Volta'sch, Säule, VIII, 367.

Magnetismus, besonderer d. Wismuths u. Antimons?, X, 292, 509.

Magnetionus d. Erde, v. thermomagnetisch. Action. abblingig, VI, 280. - 1) Magnetische Abweichung. Ammonium, VII, 32. — arsenichtgeschwefeit., VII, 145 molybdängeschwefelt., VII, 273. — ühermolybdängeschwefelt., VII, 286. — wolfrangeschwefelt., VIII, 279. — tddurgeschwefelt., VIII. 117.

Malnohit, faserig. Afterkistil. v. Knpferlasur, XI, 180.

Mangan, Atomengew., VIII, 185. N., 341. — Oxydationsstufen, VII, 416. — von Kalk u. Talk zu scheid., XI, 169.
M. fluorfir, I, 24. — M. fluorür + Fluorkiesel, I, 197. —
Fluormang, gasförm., d. Säure entsprechend, IX, 619. —
von Chlorealcium zersetzt, IX, 621. — ähnlich. Chlormangan, XI, 165. — Manganoxysulfuret, I, 54. — Schwefelmang, natürl. analys, I, 58. — künstl., I, 55. — kohlengeschwefelt., VI, 454. — arsenikgeschwefelt., VII, 24. —
arsenichtgeschwefelt., VIII, 144. — nichyddängeschwefelt.,
VII, 271. — wolframgeschwefelt., VIII, 279. — tellurgeschwefelt., VIII, 448.

Manganerze, mineral. Beschreib., VII, 225. — natürl. Zersctzung ders., XI, 374. — zweifelhaft, ob d. Hyperoxyd a mineral. Spec., XI, 375.

Manganglanz v. Nagyag analys., 1, 58.

Manganoxyd, gieht mit schwell. Säure keine Unterschwelels, VIII, 62. — Busss, I, 24.

Manganoxydul, tiusss., I, 24. — flusss. M. + flusss. Kieselerde, I. 197. — phosphonichts., IX, 33, 224. — schwefels M. durch Wasserstoff zu Oxysulfuret red., I, 50. — durch Schwefelwasserstoff zu Schwefelmang., I, 55. — schwefels. M. u. sclens. M., Krystlif., XI, 330. — unterschwefels., VII, 180. — schwefligs. setzt sich erst mit d. Zeit ab, VII, 63. — kohlens. Verh. z. Schwefel, I, 55. — silvins. XI, 400.

Manganoxysulfuret, I, 54.

Mangansauro, Darstell., Eigenschaft., Zusammensetz., VII, 322. 323.

Marianen, Vulcan. deta., X, 461.

Mariotte'sches Gesetz. Besing dess. für d. Luft, IX, 608.

— für d. schwelligs. Gas, 606. — Ammoniaky, davon abweichend, IX, 605.

Marmalit, Zusammensetz., XI, 216.

Marquesas J., mutimassi, vulc., X, 39.

Meer, angehl. Sink. and. schwed. Küste, II, 308. — hei Oteheiti, II. 327. — h. d. Molucken, II. 444. — s. Hebungen. — Wiederschein v. Mond uf Sonne in d. Wellen, IX, 89. — Strömung. in dens., XI, 25: 26: — Max. d. Temp. auf s. Oberfläche. X, 600. Meer, todtes, halt Brom, kein Jod, VIII, 474. 478. Analys.

Meorachanai , Analys, dess , X1, 216.

Melavit, Zusammensetz., 11. 31. 38.

Mennige, unturk Entstehungsart, XI, 366.

Meronems praccipitat alb., Zusummensetz , IX, \$10.

Mesitinspatte; nen, Min., XV, 170.-

Mesolyt, buch ohne Wass, pyroclektr., H. 306.

Metalle, Betling zu ihrer Rednet auf bass Wege, IV, 2924 — Birdl, dt Temp, dabei, X, 607. — flarmennighet, Reihe, VI, 17, 265. — elektrische Reihe, VI, 140. — Reihe, nach ihrer hemmend, Wick, auf d. Magneticadel, VII, 206. — Rethe nach Elektricitätsleitung, VIII, 358. — Oxydations-reih, ders., VII, 110. — Kestlform., VII, 528.

Metall, Rose's hes, Ausdehnung durch d. Warme, IX, 564.

- Anomalic derselb., IX, 586, 572.

Meteore, von unbekannt. Natur an Saarleuck, VII, 373. —
planetenarlige, leuchtend. Körper mit Fermöhr, beob., VI,
245. — runde zur Sonne hinlaufende Körper, VI, 247. —
Meinungen darüh, VI, 248. — sondechare sternsthnuppenartige Ersch. währ, e. Sonnenfinsterniss, VI, 248. — Lichtmeteore, Lichtsäulen üb. d. Sonne, optisch. Betrug dahei,
VII, 305. — Wiederschein v. Sonne u. Mond in d. Meereswellen, IX, 89. — Conve gente Strahlen, der Sonne gegenüher, V, 89. VII, 247.

Meteoreisen. Foll, in Columbien, II, 159. — Brahin in Pol., II, 161. — Kinsdale in N. Americ., II, 162. — Bitburg, VI, 33. VIII, 54. — Louisiana, VI, 34. — Mexico, VIII, 52. — Meteoreisen, Steffe in d. thermomagnet. Bertle,

VI, 144

Meteorsteine (Meteoreisen, Feuermeteore), Nachricht. darüber, II, 151. V, 122. VI, 21. 161. VIII, 45. — Sibirisch, angebl. Hornsilh enthalt., II, 156. — Kupfergehalt, II, 157. — Krystallisiste Mineral, in dens., IV, 173. — der von Juvenas dem Dolerit vom Meissner ahnlich, IV, 185. — Grösser Hagel oft mit Meteorsteinfäll, verwechselt, VI, 31. — Aerblithen-Hagel zu Orenburg, VI, 30. — Steinfäll zu Narni, II, 151. — Aragon, Kinsdale, 152. — Zaborzyca, Nobleborough, 453. — Arenazzo, II, 155. V, 122. VI, 27. — Irkutzk, II, 155. — Aegospotamos, II, 156. — Athen, VI, 24. — Rom, VI, 22. — Zebrack, Böhm., VI, 28. — Nanjemov, VI, 33. VIII, 47.

Mexico, Vulcan. das., X, 541.

Mineralien , parasitisch. Bild. bei dens , XI, 174. Mineralwasser, Analys. d. v. Potsdam v. Freienwalde, II, 222. 223. - v. Franceushad u. Marienhad in Eger, IV, 25% 265. - Karlsbader, halt Lithion, IV, 245. - Jodh Hige M., IV, 365. - essigsaure M. giebt es nicht, III, 476. natronhaltige in Deutschl., in d. Nähe vulcanisch. Berge, VII, 343. - Analys, d. Biliner Josephquelle, VII, 346. - Kaustl. Biliner, Teplitzer, u. s. w. Wass, durch Behandl. d. Klingsteins u, s, w, mit kohlens. Wasser, VII, 352. - besond, unt. Druck., VII., 361. 366. - Ursprung Id. Saidschützer u. Püllnacr Wasser, VII. 354. 432. - Zerleg, ders., VII, 356. 358. - Entsteh, d. Bitterwässer, VII, 429. 433. - Entsteh, d. Kohlens, in Mineralwass, VII, 434, 437. - Bestimmt. Verhältn. in d. Bestandthl, der aus zersetzt. Gestein, gehild. Wässer, VII, 442, 443. - Nachbild, mehrer, Wässer aus dem Gesteine d. Nachbarschaft, VIII, 444. 446 .-- Wiederleg. d. Angabe, dass Mineralw, langsomer exhalt, als Wass, mit gleich, Salzgele, VII. 451. - Zeeleg, d. Gases u. Badesin-Jers v. Wiesbaden, VII. 467. 468. - Vermeintl. Mischungselektr. d. Min., IV, 90. - gänzlich unerwiesen, IV, 108 -VIII 342 my story thinks - Ble I / getting and

Mirage, lateral, II, 442.

Moder, Zerl. 2 Art. dess., XI, 217.

Molisil, neu. Min., X, 329.

Molucken, Vulcan ders., X, 197.

Molybdan, Alomengewicht, VIII, 23. X, 340. - Reduct. dess. u. Eigenschoft, als Metall, VI, 332. 333. 334. - hat ausser d. Säure nur 2 Oxyde, VI, 333. - Was d. v. Buchholz angenom. Oxydationsstuf. sind, VI, 391. - Fluorin, 1V, 153. VI, 377. - Fluor - Molybdan - Kalium + molybdäns. Kali, IV, 154. - M. fluorid, VI, 344. - M. fluorid+ Fluorkal., VI, 344. - M. fluorid + Fluorkiesel, VI, 345. -M. chlorur, VI, 374. - M. chlorid, dem Jod ühnlich, VI. 342. - M. chlorid - oxyd. VI, 343. - M. superchlorid, VI, 381. - M. jodür, VI, 377. - M. jodid., VI, 344. - M. cyanür + Eisencyanür, VI, 379. - Molybdan - Eisencyanid, VI, 349. - Molybdansupercyanid + Eisencyanur, VI, 385. - Schweselmolybdan, der Saure entsprechendes (Mo S3), Darstell., VII, 261. - arsenikgeschwefelt., VH, 31. - arsenichtgeschwefelt., VII, 151. - Verbind, dess. mit Schwefelbasen, molyhdängeschwefelte Salze, VII, 262. - Ucherschweselmolybdan, Darstell, u. dess. Verbind, mit Schweselbasen, VII, 277.

Molybdänige Säure, blaue ist doppelt, molybdäns, Molybdänsvyd, VI, 389. — Darstell., VI, 387. — Noch eine

molybdanoxyd, beste Darstell., Zusammensetz., VI, 335. -Was Buchholz's Oxyd ist, VI, 334. — In Säuren u. Salzen meist unlösl., VI, 336. — Verh. z. Flusss., IV, 154. — M. oxydhydrat, Darstell., VI, 336. — in Wasser lösl., VI, 337. — Eig. d. Lös., VI, 338. — Verh. zu Alkal., VI, 339. - Oxydsalze, Eigenschaft., VI, 340. - schwelels. salpeters., VI, 341. - salzs., dem Jod ähnl., VI, 342. bas. salzs., VI, 343. - salz. M. + salzs. Kali, exist. nicht, VI, 343. - flusss. M. u. flusss. M. + flusss. Kali, Natron, Ammon., VI, 344. - flusss. M. + flusss. Kieselerde, VI, 345. - kiesels., phosphors., VI, 345. - arseniks., chroms., 346. - molyhdäns., wolframs., VI, 347. - oxals., weins. M. u. Doppelsalz mit Kali, VI, 348. - essigs., bernsteins., VI, 349. - hlaus, M. + blaus, Eisenoxydul, VI, 349. Tolybdanoxydul, Darstell., VI, 369. 370. - chemisch. Verb. mit Zinkoxyd, VI, 369. — zeigt b. Glüben Fener-phänom., VI, 371. — Verb. zu Alkal., VI, 371. — krystallinisch zu erhalt., VI, 372. - schwesels., 373. - salpeters., salzs., 374. - flusss. M. u. flusss. M. Kali u. Natron, VI. 377. - flusss. Kiesel-M., VI, 378. - phosphors., arseniks., chroms., V1, 378. - kohlens., bors., essigs., oxals., weinsteins., VI, 379. - blaus. Eisenoxydul-M., VI, 379. Molybdansaure, giebt kein Hydrat, VI, 380. - geglüht, in Säur. unlösl., VI, 381. - schwefels., salpeters., salzs. M., VI, 381. - hydriods, gieht es nicht, VI, 382. - phosphors., VI, 382. - arseniks., bors., chroms. M., VI, 383. - flusss. M. + flusss. Kieselerde, VI, 384. - flusss., IV, 153. - essigs., oxals., weins., bernsteins, M. u. M. - Kali, VI, 384. 385. -M. säure verbindet sich in 2 Verhältn. mit Molybdanoxyd; die blaue ist molybdanige Saure, d. grune Buchholz's 5tes Oxyd, VI, 390. - Molyhdäns, isomorph mit Wolframs., VIII, 515. - blaus. Eisenox. - M., VI, 385. Initiplicator, s. Galvanometer.

# N.

Taphthaline, Zusammensetz., VII, 104. — Eigenschaft., VII, 105. — Krstllform, VII, 106. — besondere Erscheinung b. ihr. Krstllsat. aus Terpentinöl, VII, 107. — Verh. zu Schwefelsäure, s. Schwefelnaphthalinsäure. atrium, Atomengew., VIII, 189. X, 341. — Fluornatr., I, 14. — Krstllf. regelmäss. im Chlor- u. Jodnatr., I, 16. — Annal. d. Phyfik, B. 87. St. 4. J. 1827. St. 12.

Pluorn. + Fluorwasserstoff, I, 13. - Fluorn. + Fluoralumin. (Kryolith), I, 41. - Fluorn. + Fluorkiesel, I, 181. 190 -Fluornatr. + Fluorbor, II, 120. - Fluorn. + Fluortitan, 1V, 4. - Fluorn. + Fluortantal, IV, 9. - Schwefelnatt. (Na S2) isolirt dargestellt, VI, 438. - durch Kieselsaure in Na S4 verwandelt, VI,438. - Schwefelnatr., wasserstoffgeschwefelt., VI, 437. - kohlengeschwefelt., VI, 451. - arsenikgeschweselt., basisch., neutral., doppelt., übersättigt., VII, 14. 17. - arsenichtgeschwefelt., VII, 140. - arsenichtgeschwefelt. Schwefelkal.-Natrium, u. Schwefelnatr.-Ammon., VII. 31. - unterarsenichtgeschwefelt., VII, 152. - molyhdängeschweselt., VII, 269. - wolframgeschweselt., VIII,

277. — tellurgeschwefelt., VIII, 415. 417. Natron, flusss., I, 14. — Krstllf. regulär., I, 16. — saurflusss., I, 13. - mit Kieselerde versetzt reag. alkal., weshalb, 1, 184. - flusss, N. + flusss. Thonerde (künstl. Kryolith), I, 41. - flusss. N. + flusss. Kieselerde, I, 181. 190. flusss. N. + flusss. Bors., II, 120. - flusss. N. + flusss. Titan, IV, 4. - flusss, N. + flusss. Tantal., IV, 9. - neutral. bors. N., Zusammensetz., II, 127. IX, 424. - drittel - hors., II, 131. - naturl. 1 1- kohlens, N. (Trona), Beschr, Krstiff. V, 367. - 1 kohlens. N.: Metalllös., VII, 103. - einfach - kohlens. Krstll, d. gewöhnl, u. des mit 5 At. Wasser, V, 369. - einfach kohlens, mit halbem Wassergeh. d. gewöhnl., VIII, 441. - mit 16 At. Wasser, VI, 84. - mit 2 1 At. Wasser, VI, 87. - kohlens, N. + kohlens, Talkerde, V, 506 -- kohlens. N. + kohlens. Kalk + Wasser (Gay-Lussit), VII, 99. - kohlens. N. + phosphors. N., VI, 78. - doppelt-kohlens; in d. Ochsengalle, IX, 337. - schwefels, N., gesättigte Lös, fast gleich, Siedepunkt mit reinem Wass, II, 229. - schwefels. N. schiesst von 33° C., dem Punkte d. grösst, Löslichk., in wasserleeren Krystallen an, XI, 325 .chenso selens. N., IX, 625. - schwofels. N. + 16 At Wass. VI, 82. - 1 schwefels. N., VI, 81. - saur. schwefels. N., VI, 82. - selens. Zusammens., IX, 628. - jodsaur. N., 2erlei Krstllf., XI, 329. - arseniks. N. mit 8 At. Wasser, IV, 157. - phosphors, Lithion - Natron, IV, 248. phosphorichts., IX, 28. - unterschwefels. Zusammens. u. Krstllf., VII, 76. - isomorph mit unterschwefels. Silber, VII, 193. - Löst b. Kochen keinen Schwesel, VII, 69 indigblau - schwefels. u. unterschwefels., X, 232. - Natron, eigenth. Verbind. mit Wolframoxyd, II, 350. - honigsteins. N., VII, 332. - Colophon-Natron, VII, 313. - pinins. N., XI, 230. - silvins. N., XI, 398. 399. - salzs. N.,

## [ 647 ]

Wechselzersetz. mit schwefels, Talkerde b. verschied. Temp., XI, 249.

Natronsalz, hemiprismat. u. prismat. Krstllf., V, 369. - prismat. Zusamm., VI, 87.

Natronsee, Beschr. d. columbisch., VII, 101.

Natron-Spodumen ist Oligoklas, IX, 281. Naturforsch, deutsch, Gesellschft., HI, 349.

Nebensonnen, Beob. auf Melvill's Ins., II, 435. — Am Cap d.g. Hoff. sinken am Horiz., II, 439. — Ausserhalb d. Durchschnittspunkt. d. Lichtbogen, II, 439. — Licht d. Halonen ist refrangirt., IV, 116. — Halo mit 7 Nebensonn., VII, 529. — mit elliptisch. Ringe, VII, 531. — complicirteste

Ersch., die hisher beobacht., VII, 530.

Nickel, spec. Wärme, VI, 394. — Atomengewicht, VIII, 184.

X, 341. — von Arsenik zu befreien, VI, 227. — benimmt dem Kupfer d. Eigenschft., die schwingende Magnetnadel zu hemmen, VII, 215. — scheint flüchtig zu seyn, I, 67. — fein zertheilt. ist pyrophorisch, III, 82. — Verh. s. Magnetism. zu dem d. Eisens, I, 308. — Reduct, aus s. Lös. durch Metall., IX, 265. — Fluornick., I, 26. — Fluorn. + Fluorkiesel, I, 198. — Schwefelnickel, vom Wasserstoffg. nicht reduc., IV, 110. — vom Phosphorwasserstoffg. zersetzt, ebenso Chlornick., VI, 211. 212. — Schwefelnick., nenes (Ni S), I, 67. — ist magnet., I, 66. — Gewöhul. (Ni S²), weder künstl., noch natürlich, ist magnet., I, 67. V, 534. — Natürl. Analys., I, 68. — kohlengeschwefelt., VI, 455. — arsenikgeschwefelt., VII, 27. — arsenichtgeschwefelt., VII, 146. — molybdängeschwefelt., VII, 276. — wolframgeschwefelt., VIII, 280. — tellurgeschwefelt., VIII, 418.

Nickeloxyd, Reagenz auf Kali, IX, 182. XI, 333. — durch Schwefelwasserstoff in Ni S² verwandelt, I, 67. — flusss. N., I, 26. — flusss. N. + flusss. Thonerde, I, 46. — flusss. N. + flusss. Kieselerde, I, 198. — schwefels. N. durch Wasserstoff zu Ni S reduc., I, 66. — hat bei gleich. Wassergeh. 2 Krystallform., VI, 193. — noch eine 3te Krstllf. mit verschied. Wassergeh., X, 338. — Bild. ders. v. d. Krystallisat. Temp. abhäng., XI, 326. — phosphorichts. N., Darstell.,

Verh. in d. Hitze, IX, 41. — pinins. N., XI, 237.

Nordlichter, Beschaff. in Sibirien, IX, 155. — daselbst ohne Geräusch, IX, 157. — bildet zuweil. e. Hof um d. Mond, IX, 156. — durch Sternschnupp. entzünd, IX, 158. — Herabstürzen eines z. Port Bowen, IX, 160. — in Berlin beob., X, 511. 512. — wirk. schon unt. d. Horiz, auf die Magnetnadel, VII, 127. IX, 164. — In Schottl. gesehene

XXX

wirk, auf d. Nad. zu Kasan, X, 558. — Einfl. auf die horizont. Intens., IX, 164. X, 562.

Nordsee, Niveau ders. geg. d. Ostsee, II, 444.

0.

Obsidian, bei hoh. Vulcan, nur am Fusse hervorbrech., X, 12. — sogenannt. krystallisirt., X, 324.

Odorin, organ. flücht. Alkali, im Ol. animal., VIII, 259.— Darstell. u. Eigenschaft. d. rein., XI, 59. 61.

Oel, thierisches, s. Dippel's Oel.

Olanin, flücht. Alkali im Ol. animal., Darstell., Eigenschaft., XI, 70.

Oele, ätherische. Einwirk. d. Alkal. auf sie, X, 609. 610.

Oleum animale, s. Dippel's Oel.

Oligoklas, min. Beschr., VIII, 238. — ist Natron - Spodumen, IX, 281.

Olivenöl, s. Verfälsch. zu entdeck., II, 194. — Ausdehndureh d. Wärme, IX, 559.

Olivin, Krstllf., IV, 189. — Krstllf. des im Pallas'schen Mcteoreis., IV, 186. — Aehnlichk. mit der d. Eisenoxydulsilicats, IV, 192. — Zerleg. d. Olivins u. Chrysoliths, IV, 193. 198. — üb. s. Verwittern, IV, 203. — sogen. krystallis. Obsidian ist Chrysolith, X, 323.

Operment, Verb. mit Schweselbasen, VII, 137. — natürl. enthält Selen u. Kupser, VII, 140.

Or - Molu, VIII, 78.

Orthoklas (Kali - Feldspath), min. Beschr., VIII, 281.

Osmelith, neu. Min., IX, 113.

Ostranit, neu. Min., V, 377.

Ostsee, angebl. Sinken ders., II, 308. — Niveau - Diff. mit d. Nordsee, II, 444.

Oxalsaure, b. d. Kaliumbereit. gebild., VII, 525.

Oxysulfurete, Bild. ders., I, 49.

P.

Pachometer, Instr. z. Mess. d. Dicke belegt. Spiegelgläs., 11, 90.

Packfong!, Darstell. dess., VIII, 103.

. Palladium, Atomengewicht, VIII, 180. X, 340. — Stelle in d. thermomagnet. Reihe, VI, 17. 265. — scheid. Kohle aus de Weingeistslam., III, 71. — Kohlenstosspallad., III, 74. — Cyanpall.: salpeters. Silb., I, 236. — Chlorpallad.,

Doppelchlorure dess., XI, 124. - Reduct. aus s. Los., X, 607.

Pechblende, Bestandthl. ders., 1, 247.

Pechtorf, Analys. dess., XI, 217.

Pectische Saure, Darstell, u. Eigenschaft., IX, 117. VII, 86.

Pendelbeobacht, in Gruben u. der. Nutz., X, 444.

Periklin (Kali-Natron - Feldspath), Zusammensetz., VIII, 79. — Krstllf., VIII, 88.

Petalit, Krstllf., VIII, 88.

Pflanzen, Temp. ders., X, 581. - Elektricitätserreg. b. der.

Wachs., XI, 430.

Pflanzeneiweiss, Bestandthl. d. Glutens, X, 247. - in d. Emulsivsamen, X, 251.

Pflanzenleim, Bestandthl. d. Glutens, X, 247. - Indigleim, X, 106.

Phlegräische Felder, X, 15.

Philippinen, Vulcan. ders., X, 197.

Phonicin, s. Indigpurpur. Phosgengas, Brechkraft, VI, 408. 413.

Phosphor, Atomengewicht, VIII, 16. X, 339. - Dichte als Gas, IX, 307. - Krystallf., VII, 528. - Ausdebn. durch die Wärme, IX, 571. 572. - Flüssigbleib, in gewöhnl. Temp., VII, 241. - Oxydationsstufen, VII, 407. - Chlorphosph. im Min., Dichte als Gas, IX, 307. - Flamme d. in Chlor-gas brennend. verschied. nach dem Product dabei, VIII, 193. - Bromphosphor, VIII, 467. - Wirk, auf fette u. ath. Oele, VI, 125.

Phosphoralkalien, Zusammensetz., IX, 317. 318.

Phosphorichte Säure, sehr concentrirt. krystallis. nicht, VIII, 209. - Salze, Verh. b. Erhitz., IX, 48. - Einige zersetz. sich aus Feuerschein., 1X, 34. 36. 37. 40. 41. inige aus ihr. Lös. durch Kochen unzersetzt gefüllt., IX, 30.

Phosphorsäure im Flussspath, I, 37. - hält Ammoniak hartnäck. zurück, IV, 451. - rein, zieml. flüchtig., VIII, 203. - deshalb ihr Wassergehalt nicht genau bestimmb., VIII, 204. - merkwürd. Verh. z. Eiweiss, IX, 631.

Phosphorwasserstoffgas selbst entzündlich., beste Darstell., VI, 201. — setzt erhitzt Phosph. ab., VI, 203. — verliert b. — 20° R. weder d. Gasform, noch d. Selbstentzündlk., VI, 204. - Zerleg, durch Chlorkupf., VI, 204. - durch Schwefelkupf. , VI, 210. - durch Chlor- u. Schwefelnickel, VI, 211. 212. - durch Schwefelkies, VI, 212. - Zusammensetz., VI, 207. - Bestätig, ders., IX, 381. - hält wenig. Phosphe als das aus d. phosphoricht, Saure, VIII, 192. — Dumas's fehlerhafte Analys., IX, 307. — vergebl. Vers., es mit Phosphor zu sättigen, VIII, 210. — Phosphorwasserstoffgas, aus phosphoricht. Säure, Brechkraft, VI, 408. 413. — hält mehr Phosph. als d. selbstentzündl., VIII, 192. — kann sehr verschiedn. Zusammensetz. hab., VIII, 199. 206. — giebt ein Gas, besteh. aus 2P+3H, VIII, 197. — mit Chlorwasserstoff gemengt, mit Ammoniak entzündl., VIII, 193. — Zerleg., VIII, 194. — Gas aus d. unterphosphoricht. Säure ihm gleich, IX, 225. — Phosphorwasserstoffg. aus phosphoriehts. Salz., 1X, 23. 215. — Zusammens. vom Wassergehalt dies. Salz., ahhäng., 1X, 48. — desto ärmer an Phosph., je feucht. d. Salz, IX, 224. — Phosphorwasserstoffgas, aus unterphosphorichts. Salz, dem selbstentzündl. gleich, IX, 373. 374.

Picrolith, Zusammensetz., XI, 216.

Picromel, Eigenschaft, d. reinen, IX, 335.

Picrosmin, Zusammensetz., VI, 53.

Pininsäure, Hauptbestandthl. d. Terpentins, Colophons u. s. w., Darstell., Eigenschaft., XI, 35. 47. — Salze ders., XI, 230. — Verwandtschaft. z. Bas, geg. andre Säur., XI, 244. — Zersetz. ders., XI, 49. 240.

Platin, Atomengew., VIII, 178. X, 340. - spec. Warme, VI, 394. - Krystallisat. dess., VIII, 501. - Stelle in d. thermomagnet. Reihe, VI, 17. 265. - cin Prüfmittel s. Reinheit, VI, 145. - von Silicium, nur gemeinschaftl, mit Kalium angrif., I, 220. - in Selensäure, die Gold löst, unlösl., IX, 630. - Reduct, aus sein. Lös, durch Metalle, IX, 256. - Platinschwamm, Anw. z. Eudiometr., II, 210. - Platin. Feuerzeug., II, 329. 331. 333. - erregt Elektr. mit massiv. Platin, IV, 301. - Merkwürd, Verb. v. Pl, mit Sauerstoff u. Kohle, IX, 632. - Fluorpl., I, 36. - Fluorpl. + Fluorkies., I, 201. - Bromplat., VIII, 333. - Chlorplatin, Doppelverb. dess., XI, 124. - Schwefelplat., kohlengeschweselt., VI, 458. - arsenikgeschweselt., VII, 30. arsenichtgeschweselt., VII, 150. - molybdängeschweselt., VII, 277. - wolframgeschwefelt., VIII, 282. - tellurgeschweselt., VIII, 419.

Platinerze, Lagerstätte d. columbisch., VII, 515. 520. X, 490. — merkwürd. grosses Geschiebe am Uralgeb., X, 487. — mineral. Beschr. d. russ., VIII, 500. — d. russ. enth. Platinkrystalle, VIII, 501. — u. gediegn. Eis., XI, 315. — chem. Unters. d. 1 188., VII, 517. VIII, 505. XI, 311. — chemal, Vork. in Böhmen, XI, 312.

Platinoxyd, flusss., I, 36. — flusss. P. + flusss. Alkal. I, 47. — flusss. P. + flusss. Kieselerde, I, 201. — krystall. Doppels. von salzs. P. u. salzs. Odorin, XI, 62. — mit salz. Olanin, XI, 71.

Pleonast, von ausserordentl. Grösse, V, 131.

Polyhalit, Krstllf., XI, 467. — Glauberit mit ihm verwechselt, XI, 467.

Polymignit, Analys., III, 205. - Krstllf., VI, 506.

Polypodium vulgare, s. Süss verschied. vom Süssholzzucker, X, 246.

Pororoca, Flutherschein, an d. guian. Küste, II, 427.

Preisfragen d. Harlemm. Societ. f. 1824, I, 448. — f. 1825, IV, 231. — f. 1826, VII, 247. — f. 1827, XI, 511. — d. Petersburg, Akad. üb. Theorie d. Lichts, XI, 487. — d. Paris. Akad., IV, 242. VII, 260.

Pressen, Extract -, üb. ihr. Nutz., I, 291.

Pseudolit, neu. Min., V, 132.

Pseudomorphosen, unt. d. Mineral., XI, 173. 366-

Psychrometer, Hygrometer, V, 69. 335. - ein anderes, für d. Mis. d. Temp., VI, 504.

Pyrochlor, Beschr. u. Analys., VII, 417. - cin ihm ähnl. Min., VII, 419.

Pyroelektricität, Min. die durch Erwärm, elektrisch weid., II, 297, 302.

Pyrop, Zusammensetz., II, 31.

Pyrophor, von Uranblei, Uraneisen, I, 258. 267. — von metall. Eisen, Kobalt, Nickel, III, 81. — v. Schwefelarsenik, VII, 155. — von Platin, IX, 632.

# Q.

Quarz, ausgezeichn. Krystll. dess., V, 176. — Krystll. aus abwechs. Schichte von Kieselerde u. Kalk, X, 627. — Krstll., deren Bruchflächen kein Licht reflektir., II, 293. — besond. Flüss. im Bergkrystall., VII. 469. 507. 508. 514. — hewegl. Krstll. in s. Höhlungen, VII, 481. — Steinöl in dems., VII, 483. — Wasser in dems., VII, 485. — soll Wasser durchlassen, VII, 487. — soll sich fortwährend in d. Höhl. d. carrarisch. Marmor bild., VII, 514. — Achul. fragl. Kieselbild., VII, 512. — Afterkrystalle dess., XI, 387.

Quecksilber, Atomengewicht, VIII, 181. IX, 306. X, 340. — Dichte als Dampf, IX, 306. — verdampft nicht unt. 20° F. IX, 7. — Zusammendrückbark, dess., IX, 604. — Ştromung. auf d. mit Salzlös. übergoss. Q. im Kreis. d. Säule, I,

351. - Drehung, ahnl. Art. von Kupfervitriol, Chlorquecksilh. u. s. w. auf Zinkamalgam, u. s. w., VIII, 106. - Reduct. aus s. Lös. durch Metall., IX, 258. - aus s. Lös. durch, ath. Oele enth., Essigs, reduc., VI, 126. - Beste Methode, es quantitativ z. bestim. , IX, 390. 391. - Fluorquecks., I, 35. - Fuorq. + Fluorkiesel, I, 200. 201. - Chlorquecks, durch kaust. u. kohls. Alkalien nicht vollständ, gefallt, III, 299. - Einft. d. Kamph. auf s. Lösl, in Alkoh, u. Aeth., X, 608. - Dopp. Chlorquecks. Verb. mit Chlorwasserstoff u. Chlormetall., XI, 101. 124. 125. - Chlorquecksilbersaure Salze, XI, 124. - Einfach. Chlorg. durch alkal. Chlorure u. Chlorwasserstoff zersetzt, IX, 402. XI, 102. - Bromquecks, VIII, 331. - Jodqueck. Verb. mit Jodwasserstoff und Jodmetall, XI, 100 102. - 110 - mit Chloruren, XI, 113. - mit Chlorquecks., XI, 114. - mit salpeters. Quecks., XI, 125. - doppelt Jodg. + einfach. Jodquecks. , XI, 110. - einfach. Jodquecks. , Darstell., XI, 113. - Cyanquecks : Chlor, XI, 89. - das : Jod, II, 336. - Verbind, mit Jodkalium, XI, 125. - mit salpeters. Silb., I, 232. - mit chroms. Kali, XI, 125. - Selenquecks., harzer, analys., II, 418. III, 297. - Schwefelquecks. in Hydrothon-Ammon, unlösl., III, 300. - Schwefel queks. (Hg S2), kohlengeschwefelt., VI, 457. - arsenikgeschwefelt. VII, 29. - arsenichtgeschweselt., VII, 149. - molybdangeschwefelt., VII, 277. - übermolybdängeschwefelt.? VII, 287. - wolframgeschwefelt., VIII, 281. - tellurgeschwefelt., VIII, 419. - Schwefelquecks. (Hg S4), kohlengeschweselt., VI, 457. - arsenikgeschweselt., VII, 129. arsenichtgeschwefelt., VII, 149. - molybdängeschwefelt., VII, 277. - wolframgeschwefelt., VIII, 281. - tellurgeschwefelt., VIII, 419.

Quecksilberoxyd, flusss., I, 35. — Flusss. Q. + flusss. Kieselerde, I, 201. — salzs. Quecksilb. - Ammoniak (Merc. praec. alb.), Zusammensetz., IX, 410. — das salzs. Amm. darin als Säure zu betracht., IX, 412. — salpeters. Quecksilb.-Amm., Zusammensetz., IX, 408. — salpeters. Q., Zusammens. u. verschied Krstilf., IX, 398. — knalls., I, 109. —

unterschwesels., VII, 190.

Quecksilberoxydul, flusss., I, 35. — [flusss. Q. + flusss. Kicselerde, I, 200. — unterschwefels., VII, 190. — neutral, salpeters. Zusammens., IX, 392. — basisch. salpeters. Q., Zusammensetz., IX, 395. — ist dimorph, IX, 396. — Donavan's basisch. Salze sind Gemenge, IX, 396. — salpeters. Quecksilberoxydul-Ammoniak (Merc., solub. Hahne

manni), Darstell u. Zerleg., IX, 999. 407. — Wie salbe Zusammensetz. denkbar, IX, 412. Quito, Vulcan. daselbst, X, 519.

#### R.

Realgar, Verbind. mit Schweselbas., VII, 152. - Verhalt. su Kali, u. dabei entstehend Pyroph., VII, 155. Refractionsvermögen, s. Brechkraft. Regen, Menge dess. zu Heidelb. v. 1819 - 1824. III, 139. ungewöhnl. Menge im Oct. 1824. in Schwaben, III, 149. -Blutregen, VI, 23. 24. VIII, 53. - Fleischregen, VI, 24. -Staubregen, VI, 27. 28. VIII, 53. 54. Regenbogen, Beob. e. 4 fachen R., IV, 111. 114. Reihenvulcane, s. Vulcane. Rhodium, Atomengew., VIII, 179. X, 340. — natürl. Legir. mit Gold, X, 322. Riesenharfe, s. Wetterharfe. Ringe um d. Sonne, s. Nebensonne. Roselit, neu. Min., V, 171. Rose'sches Metall, s. Metall Rose'sches. Rosmarinöl, conc. Schwesels., VIII, 485. Rothhoffit, Zusammens., II, 34. Rothspiesglanzerz, Analys., III, 453. Rutil von Yrieux, Analys., III, 166.

#### S.

Sagis, Fl., Zerleg. s. Wass., IX, 491.
Salpetersäure, beste Art, sie quantitativ zu bestimm., IX, 392. — Reagenz auf sie, IX, 479. — sonderb. Bild. ders., X, 506.
Salpetrige Säure, krystall. Verb. mit Schwefels., VII, 135.
Salzäther, Brechkraft d. gasförm., VI, 408. 413.
Salzauswurf d. Vesuvs, III, 79.
Salzbilder, VI, 427.
Salze, die aus ihr. Lös. durch Koch. unzersetzt gefällt u. unlösl. werd., IX, 30. 31.
Salzlösungen, Siedepunkt, II, 227.
Samenweiss, X, 248.
Sandwich-Ins. Valc. dess., X, 36. — Neuer Auswurfskegel auf Owaihi, IX, 141. 145. — Höhe d. Mowna-Roa, X, 38.
Sandwichsland, Vulc. das., X, 544.
Santorin, Ins., vulcan. Vorgänge das., X, 172. 175.

Sapphir, Flüssigk, u. Krstll. in dems., IX, 510. Time of particular and property

Säurenbilder, VI, 427.
Sauerstoff, Brechkraft d. Gas., VI, 408. 413. — Atomengew.
am geeignetsten zur Einheit, VIII, 6. 14.

Sauerstoffsalze, VI, 425.

Schall, Versuch üb. d. Geschwindigkeit in d. Luft, V, 331 476. 477. 486. 491. 497. - Tafel üb. sämmtl. Bestimm ders., V, 476. - wie d. Einfl. d. Windes zu beseitig., V 353. - Merkwürd, Untersch. in d. Intensit. d. Schalls, V. 485. - Stärke d. Schll., kein. Einfl. auf d. Fortpflanz, d. Geschwindigk., V, 485. - Bestimm. d. Schallgeschw. mit Berücksicht. d. gemess. Windgeschwind., V, 491. - Geschwind. üb. e. Wasserfläche, V, 494. - in schiefer Richt. durch die Luft, V, 496. - Weite Verbreit. e. Schalls, VIII, 525.

Schillerspath, Beschreib. u. Analys., XI, 192.

Schnee, phosphorescirend., IV, 363. Schneegränze in Skandinav., VII, 40.

Schwefel, spec. Wärme, VI, 394. - Atomengewicht, VIII, 15. X, 339. - Krstllf, d. gediegn, u, geschmolz, (ist dimorph), II, 423. VII, 528. - Schmelzpunkt, XI, 166. - sonderb. Verh, beim Schmelz. XI, 166. - Flüssigbleib, in gewöhnl. Temp., VII, 240. - ist pyroelektr., II, 301. - kann mit gelber Flamme brenn. II, 101. - löst sich mit blauer Farb. in wasserfreier Schwefels., u. bleibt bei Verdunst, ders. in gewöhnl, Temp. unveränd, zurück, X, 491 - Chlorschwefel, verbind, sich nicht mit Chlorantim., III, 446. - Analys. dess., IV, 470. - mit 4 At. Schwefel nicht existirend, III, 447. - Bromschwefel, VIII, 469. - Selenschwefel, II, 410. - S. von Lipari enthält Selen, II, 413. - S. im Asafoctida, VIII, 410. - Verbind, v. Schwefel mit Bernstein? VIII, 409.

Schwefeläther, Brechkraft u. Dichte d. Gases, VI, 408. 413. - Zusammendrückbark., IX, 604. - erzeugt, wenn

Alkoh. Fluorkieselg. absorb., I, 180.

Schwefelbasen, VI, 433.

Schwefelblausäure, im meuschl. Speichel, IX, 321. - besondere, III, 181.

Schwefelkies, naturl, Zersetz, dess., XI, 191. - Lunstl.

gebild., VII, 393.

Schwefelkohlenstoff, Brechkraft d. gasform., VI, 408. 413. - Zusammendrückh, d. Fluss., IX, 604. - Verbind. mit Schwefelhasen, VI, 444. - mit Schwefelwasserstoff, VI, 448.

Schweflige Säure, Brechkraft d. gasförm., VI, 408. 413. — Zusammendrückb., IX, 605. 607. — Eigenschaft. d. flüssig., I, 237. — Verh. z. Jodeyan, II, 341. — Chlor-, Ammoniak-, u. Cyangas, durch sie flüssig, letzteres auch starr gemacht, I, 242. — wässrig. Alkoh. z. Gefrier. gehracht, I, 240.

Schwefelmetalle: Wasserstoffgas, IV, 109. — Anomalien b. ihr. spec. Gewicht., X, 321.

Schwefelnaphthalinsäure, Darstell., Eigenschaft., VII,

104.

Schwefelsalze, Definit., VI, 425. — Nomenclatur, VI, 432. — Allgemein. Eigenschaft., VIII, 423. — Vorkomm. ders. in d. Natur, VIII, 102. XI, 482. — wasserstoffgeschwefelt., VI, 436. — kohlenstoffgeschwefelt., VI, 444. — arsenikgeschwefelt., VII, 2. — arsenichtgeschwefelt., VII, 137. — unterarsenichtgeschwefelt., VII, 152. — molybdängeschwefelt., VII, 261. — übermolybdängeschwefelt., VII, 277. — wolframgeschwefelt., VIII, 267. — tellurgeschwefelt., VIII, 411. sonstige Schwefelsalze, VIII, 420. 423.

Schwefelsäure, neue Bild. d. wasserfreien, II, 419. — conc. verdampft nicht in gewöhnl. Temp., IX, 7. — concentr. löst Schwefel, Jod, Selen u. Tellur mit verschied. Farben, unoxydirt auf, X, 491. — Verh. zu Flussspath, I, 21. X, 618. krystall. Verbind. mit salpetricht. Säure, VII, 135.

Schwefelsaure Salze: Wasserstoffg., I, 49.

Schwefelwassersanre, Nichtexistenz ders., VII, 199.

Schwefelwasserstoff, Brechkraft d. Gas., VI, 408. 413.— Schwefelsalze dess., VI, 436. — Verbind, mit Schwefelkohlenstoff, VI, 448.

Schwefelweinsäure, geschichtlich., VII, 194. — Analys. ders., VII, 196. — besteht aus Schwefels. u. Kohlenwasserstoff, VII, 111. IX, 18. — durch Sättig. d. Schwefels. mit Kohlenwasserstoff direct darstellbar, IX, 22. — bildet mit Kohlenwasserstoff gesättigt Weinöl, IX, 16.

Schwere, üb. Pendelbeob. in Gruben u. der. Nutzen, X, 444. — Beweg. ein. fallend. Körper b. veränderl, Schwerkraft, X, 457.

Schwerspath, Flüssigk. in dems., woraus Schwerspath krstll. entstand., VII, 511. — krummschalig., min., Beschr., IX,

Scolezit, auch ohne Wass. pyroelektr., II, 306.

Sehen, s. Ange.

Seibandagh, muthmassl. Vulc., X, 45.

Seitenspiegelung, II, 442.

Selen, Atomengewicht, VIII, 21. X, 340. — kein Elektricitätsleit, VI, 155. — Darstell, aus Schwefelselen, VII, 243. VIII, 423. — aus Selenblei, IX, 625. 626. — bei Sublimat krystallisirter, enthält Selenquecksilb., VII, 242. — reines zersetzt Wasser nicht, VII, 243. — Reduct, aus seleuichter Säure, X, 152. — gicht keine Selensalze, VIII, 422. — Verh. z. conc. Schwefels., X, 493. — von Blei zu trennen, III, 281. — Vork. im liparisch, Schwefel, II, 410. — am Harze, II, 403. 415. III, 286.

Selenfossilien, harzer, II, 403. 415. III, 271. 281. -

Sclensilber, X, 323.

Selensäure, Entdeck. d. wahren, der Schwefels. proportional.

u. mit ihr isomorph, IX, 623. — Darstell. aus Selenhlei, IX, 624. 625. 626. — von Schwefels. nicht trennbar, IX, 626. — Zusammensetz., IX, 627. 628. — Eigenschaft. ders., IX, 628/ — Isomorphie mit d. Schwefels. d. merkwürdigst., IX, 624. 627. — von Schwefelwasserstoff u. schweflicht. Säure nicht zersetzt, IX, 629. 630. — von Chlorwasserstoff in selenichte Säure verwandelt, IX, 630. 623. 627. — dabei ein Königswasser bildend, das Guld löst, Platin nicht, IX, 630.

Serpentin, von Gullijo, Analys., V, 501. - Analys. meh-

rer andr. Art., XI, 213.

Sicherheitslampe, neue Theorie u. Verbesserung ders., X, 294. 305.

Sideroschisolith, neu. Min . Analys., I, 387.

Sideroskop, Instr. für schwache magnetisch. Kräfte, X, 507.

- damit erhalt, Resultat, X, 508. 292.

Siedepunkt mehrerer Salzlös., II, 227. — d. flüssig. schwest. Säure, I, 238. — mehrere Chlorure, IX, 315. 416. 431.

Signallicht, durch glühend, Kalk, VII, 120. - Drummond's Apparat, IX, 170. - Ob dem Heliotrop vorzu-

zichen, IX, 172.

Silber, Atomengewicht, VIII, 180. X, 340. — spec. Wärme, VI, 394. — von salpeters. Kupferoxyd gelöst, u. durch Kupfer daraus schön dendritisch gefällt, IV, 299. 301. — Beding, zur Reduct, des salpeters, Silb. d. Eisen, VI, 51. X, 603. 604. — Bei Silberreduction, eutstehend, Legir., X 606. — Reduct, aus d. Los. s. Oxyds in Säuren u. Ammonisk durch Metalle, VI, 43. 47. 49. — Reduct, durch Essigt, die ätherisch. Oele euthält, VI, 126. — Finorsille, I, 31. — mors. + Fluorkiesch, I, 201. — Chlorsilber in Chlorkalium, hurnatium u. s. w. loslich; I, 92. — unter eune, Selwe-

felsäure od. Alkohol vom Lieht nicht gesehwärzt, IX, 172. -Bromsilber, VIII, 332. - Jodsilber, naturl., IV, 365. Jodsilb. + Jodkalium, XI. 121. - Cyansilb. + salpeters. Silberoxyd, I, 234. - Schwefelsilb., durch Wasserstoffg. vollkommen reduc., IV, 109. - kohlengeschwefelt., VI, . 458. - arsenikgeschwefelt., VII, 29. - arsenichtgeschwefelt., VII, 150. - molybdängeschwefelt., VII, 277. - übermolybdängeschwefelt., VII, 288. — wolframgeschwefelt., VIII, 282. - tellurgeschwefelt., VIII, 419. - Selensilber, natürl., X, 323. - natürl. silberhaltig. Gold; X, 313. - Vorschl. d. Silbergewinnung im Grossen betreff., IX, 615.

Silberbaum, schön zu erhalt., IV, 299.

Silberoxyd, in Wasser löslich, und daraus von Metallen re-- ducirbar, von Eis. u. Quecks. nicht, X, 605. - flusss., I, 34. - cin besonderes, VII, 322. - flusss, S. + flusss, Kiesclerde, I, 201. - salpeters. S. + Cyansilber u. + Cyanquecksilb., I, 231. 234. - Verh. zu and. Cyanmetall., I, 235. -Salpeters, Silber - Ammoniak, IX, 413. - knallsaur, S., Darstell., I, 88. - Zerl, durch Chlorkalium, I, 91. - durch Kupferoxyd, I, 89. - durch Detonat. für sich, I, 99. 102. durch Quecksilb., I, 109. - durch Chlor-, Jod-, u. Schweselwasserstoff zersetzt, bild. sich e. neue, Chloreisen rothfärbend. Säure, I, 111. 113. 114. - durch Flusss. nicht zersetzt, I, 114. - durch Sauerstoffs, zersetzt, I, 115. cyansaures S., Eigenschaft, u. Zerleg., I, 120 122 - broms. S., VIII, 465. - schwefels. Silber-Ammoniak, IX, 413. chroms. S., Krstllf., X, 628. - Verh. zu positiv. Metallen, VIII, 488. - unterschwefels. S. isomorph mit unterschwefels. N., VII, 191. 193. - honigsteins. S. u. S.-Kali, VII, 333. - kohlens, S. Verh. z. positiv. Metall., VIII, 488. pinins. S., XI, 238. - Zersetz. b. Sied. mit Terpentinol, XI, 240. - silvins, S., XI, 401.

Silbersalze, Umstände b. ihr. Reduct, durch and, Metall., IV,

299. 301. VI, 51. VIII, 490. X, 603 ff.

Silicium, s. Kiesel.

Sillimanit, Krstll., XI, 474.

Sirene, von Cagniard-Latour, VIII, 456.

Silvinsaure, Haupthestandthl. d. Harzes v. Pinus silvestr., Darstell., Eigenschaft., XI, 393. - Salze ders., XI, 397. -Verh. zu erhitzt. Schwelels. u. Salpeters., XI, 402. 403.

Skapolith, von ausserordentl. Grösse, V, 132.

Societats - Ins., Vulcan. ders., X, 40.

Sodalith, Zusammensetz., II, 14. - ein ihm ähnl. Foss.,

11, 14.

Somervillit, nen. Min., V, 172. Sonnenlicht, a. Licht, Lichtsäulen.

Sonnenstrahlen, convergente, a. Betrug, optischer.

Spatheisenstein, Zusammens, d. von Ehrenfriedersdf, u. d. Pfitschthale, X, 145. — natürl. Zersetz. dess., XI, 189.— Umwandl. in Schwefelkies mit beibehaltn. Form., VII, 394. Speckstein von Göpfersgrün. Natur dess., XI, 389.

Speichel, d. Mensch. halt schweselblaus. Kali, IX, 321. — Zusammensetz., IX, 325.

Spiegelbarometer, IV, 331.

Spiegelgläser, Instr., ihre Dicke zu mess., II, 90.

Spiessglanz, s. Antimou.

Spiessglanzerze, natürl. Zersetz. ders., XI, 378.

Steinkohlen - Gas, gleichform. Ausström. dess. mit d. atmosph. Luft, II, 59. — Zerl. d. aus dem condens. Gase ahgesetzt. Producte, V, 303. — s. Naphthaline.

Steinsalz, merkwürd. Vorkom. dess. z. Bex, III, 75. IV,

115.

Sternbergit, min. Beschreib. dess., XI, 483.

Sternschnuppen, Gesetzmässigk, in der. Bewegung, II, 421.
VI, 175. — St. bei Tage, VI, 165. IX, 525. — ähnl. Erschein, u. Meinungen darüb., VI, 244. — höchst auffallende Erschein, während e. Sonnenfinsterniss, VI, 248. — entzünd. zuweil. Nordlichter, IX, 158. — bild. sich selbst bei grosser Kälte, IX, 160. — ihre Bild. nicht von Elektricität abhäng, IX, 161.

Stickstoff, Atomengewicht, VIII, 14. — Brechkraft, VI, 408.

413. — einzig. Beweis, dass der aus Salpeters. m. dem in der
Luft identisch ist, VI, 409. — Mittel, kleine Quantität dess.
aufzufind., III, 455. — Chlorstickstoff + Chlorkohlenstoff,

XI, 96.

Stickstoffoxyd, Brechkraft d. Gas., VI, 400. 413.

Strahlenbrechung, atmosphärische, in horizontal. Richt, II, 442.

Strahlenbrechung, doppelte, Einfl. d. Temp. auf sie, VIII, 520. — Berichtig. eines Irrth. v. Biot, VIII, 251.

Stromboli, Vulc. X, 9.

Strontian, von Baryt zu trenn., I, 195. — flusss, St., I, 20. — flusss. St. + flusss. Kieselerde, I, 195. — unterschwefels. Zusammensetz., Krstllf., VII, 177. — phosphorichts. St. Verh. in d. Hitze, IX, 27. — unterphosphorichts. St. Zusammensetz., IX, 372. — essigs. St., verschied. Krstllf. dess., XI, 331. — Verh. d. Strontiansalze in d. Flam., VI, 486. 487.

Strontium, Atomengewicht, VIII, 189. X, 341. — Fluorst., I, 20. — Fluorst. + Fluorkiesel, I, 195. — Schwefelstront., wasserstoffgeschwefelt., VI, 442. — kohlengeschwefelt., VI, 452. — arsenikgeschwefelt., VII, 21. — molybdängeschwefelt., VII, 272. — übermolybdängeschwefelt., VII, 286. — wolframgeschwefelt., VIII, 278. — tellurgeschwefelt., VIII, 417.

Südsee-Ins. Verschied. ihr. Natur u. Entsteh., IX, 135. — Vulcan. auf ders., IX, 136. 141. 145. X, 36. 39. 40. 41.

Sulphur auratum, Zusammensetz., III, 450. Sumatra, Vulcan. das., X, 195.

Sumatra, Vulcan. das., X, 195. Sunda-Ins., Vulcan. ders., X, 184.

Süssholzzucker, Darstell., Eigenschaft., X, 243. — ähnl.
Stoff im Abrus praecator., X, 246.

### T. mann see a cold by

don't do to

Tabak, Product. d. trockn. Destillat., VIII, 399.

Talkerde, flusss., 1, 22. - flusss. T.+ flusss. Kieselerde, I, 196. - flusss. T. + flusss. Borsäure, II, 124. - flusss. Titan-Talkerde, IV, 5. - flusss. Tantal - Talk, IV, 9. - bromwasserstoffs. T., VIII, 330. - phosphorichts. T., IX, 28. schwesels. T. ist dimorph, VI, 191. - merkwürd. Umänd. d. ein. Form in d. andere durch Erhitz., VI, 192. XI, 327. 176. - leichtlösl. Doppelsalz v. schwefels. T. u. schwefels. 'Kali, Zersetz. im Gross., XI, 249. - schwefels. T., Darstell, im Gross., beruh, auf dies, Zers., XI, 250. - unterschwefels. T., Zusammens., Krstllf., VII, 179. - indighlauschwefels. u. unterschwefels. T., X, 234. - neutral, kohlens. T., VII, 103. - Doppelsalz. von kohls. T. u. kohls. Natr., y. Einfl. dess. auf Abscheid. d. Talk. b. Analys. V. 506. - naturl. Doppelstz. v. kohlens. T. u. kohls. Eisen, XI, 167. - pinins. T., XI, 232. - silvins. T., XI, 400. Talkspath, Analys., XI, 167.

Tantal, Atomengewicht, IV, 21. VIII, 177. X, 340. — metallisch. Eigenschaft., IV, 10. — Fluortant., IV, 6. — Chlortant., IV, 13. XI, 148. — Gyantant. + Cyaneis., IV, 14. —

Schweseltant., IV, 12.

Tantalige Säure, Zusammens., IV, 20. Tantalit v. Kimito, Zusammens., IV, 21.

Tantaloxyd, s. tantalige Saure.

Tantalsaure, Zusammensetz., IV, 14. 17. - flusss. T., IV, 6. Tartarey, Vulcan. ders., X, 45.

Tellur, Atomengewicht, VIII, 240. X, 340. — spec. Wärm., VI, 394. — Krstlif., VII, 527. — ein Endglied in d. thermomagnet. Reihe, VI, 19. — Beimisch. v. Selen ändert s. Stelle nicht, VI, 146. — nur concentr. Natron od. Kaliaust. stehen unter ihm, VI, 147. — Beste Darstell. d. metall., VIII, 413. — Schwefeltellur, verliert b. Erhitz. d. Schwefel gänzl., VIII, 412. — sonstig. Eigenschaft., VIII, 413. — tellurgeschwefelte Salze, VIII, 414. 415. — löst sich metallisch in conc. Schwefels., X, 492.

Tellur - VV ismuth v. Riddarhytta enthält Selen, I, 271.

Temperatur, mittlere unt. d. Aequat., VIII, 165. IX, 512.

— anomale Kälte in Afrika, XI, 8. — Hauptursach. d. Temperaturverschied. auf d. Erde, XI, 1. — Ursach. d. relat. höher. Temp. in Europ., XI, 22. 179. — verschied. Meth., d. mittlere Temp. d. Luft zu find., IV, 373. 380. 418. 419. 408. 411. — Instr. zur Auffind. d. mittl. Temp., IV, 419. — T. d. Bodens aus mangelhafter Beob. veränderl. Quellentemp. zu find., XI, 304. — Beobacht. Maxim. d. Temp. d. Luft auf d. Lande u. Meere, und der Oberfl. d. Meeres, X, 598. 599. 600. — Temp. d. Pflanzen, X, 581. — Temp. d. Thiere, X, 592. — Anomalien dab., X, 602. — Welche Temp. Mensch, u. Thiere ertrag., X, 621.

Tennantit, Zusammensetz., IX, 614.

Terpentin, Verh. zu Alkal., X, 252. — v. Ammon. in 2 Harz. zerlegt, wovon d. eine d. Oel bindet, 253. — Bestandthl. d. venetianisch., XI, 34. — Bernsteins. dann, XI, 35.

Terpentinkampher, XI, 40.

Terpentinöl, Veränd, an d. Luft, VIII, 485. IX, 516. — durch conc. Schwefels., VIII, 485. — Brechkraft dess., IX, 484.

Tetartin (Albit), min. Beschr., VIII, 92.

Teutoburger Wald, geognost, Verhältn., III, 20.

Thaumatrop, optisch. Spielwerk, X, 480.

Thermomagnetismus, wie entdeckt, VI, 1. — nur darch d. Temperaturdissenz d. Berührungspunkte d. metallisch. Bogens erregt., VI, 8. — Erkält. d. ein. Berührungsp. wirkt wie Erhitz. d. andern, VI, 9. — Lust u. Licht hieb. ohne Einst., VI, 144. — unmittelbare Berühr. d. Metalle wesentlich, daher Vorzüge der Löthung, VI, 11. — Wie d. Polarisat. e. thermomagnet. Kette zu betracht., VI, 12. — bei rein. Metallen, bei sehr beträchtl. Erwärm., keine Umkehr. d. Polarität, VI, 15. — sehr grosse Temperaturdiss. scheint indess d. Stelle d. rein. Metall. in d. therm. Reihe zu änd.,

VI. 265. - eigenthuml, thermomagnet, Reibe d. Metalle (n. Erze), deren Endglieder, Bleiganz u. Tellur, nächstdem Wismoth u. Antimon, VI, 146. 17. - Stücke d. Polaris, zwisch. 2 Metallen allgemein ihrem Abstande in d. Reihe proportional, doch mit Ausuahm., VI. 133. 134. - Verh. d. 3 u. mehrgliedr. Ketten, 134. 135. - Verstäck, d. Magn. in vielgliedr. bald seine Granze, 137. - Verschiedenheit d. thermoniugn. u. elektrisch. Reihe, ein Grund geg. d Identität d. Magnetism. n. Elektricität, VI, 138. 142. - clektrische Reih. d. Met. in gewöhnl, u. hoher Temp , VI, 140. - Oberflächenbeschaff. dabei v. Einfl., 141. - Stelle d. Erze, gediegn. Metalle u. Meteoreis, in d. thermomagn. Reihe, VI, 144 bis 147. - thermomagn, Action cone. Saur. u. alkal. Laug., VI, 146. -Stelle d. Legir. v. Wismuth, Antimon, Zinn u. Zink, 148 .-Einfl. d. Umschmelzens, 151. - Stelle anderer Legir. , 155. - verschied, Eisen - u. Stahlsorten, 157. - Einfl. v. Härte, Dehnbarkeit, n. s. w. dabei, 160. - Thermomagnetism. eines Bogens aus ein om Metalle, VI, 253. - Therm. gerader Stangen, Scheiben, Kugela v. Antimon, Wismuth, 270. 278-279. - Einfl, d. Structur hiebei, 277. - Polaris, am stärkst. wenn ein Thl. d. Bogens flüssig, 254. 255. - Umkehr, d. Folarisat., 255. - ungleich erkaltete Stang. v Wismuth u. Antimon s. magnet., 258. - v. Structur abhäng , 260. -Entsteh, c. Klanges b. Erkalt, e. 2gliedr, thermomegnet Kette, 269. - d. Erdnægnetismus wahrsch, von thermomegnet. Action, bedingt, 280. - Verhältn, zwisch, d. elektr. Intens. e. thermomagn, Kette u. deren Wirk, auf d. Magnetnadel, IX, 346. - Verhältn, zwisch Temperaturdiff, u. erzengt. Wirk. . 1X, 349. 355. - Verhaltn. d. Intens. in verschied. Ketten bei verschied, Temperaturdiff., IX, 352. - Umkehr. d. Polarit, in thermomagnet. Kett , 1X, 353. - Gebrauch d. thermomagn, Kette zur Mess, hoh, Temp., IX, 357.

Thermometer, Aeltere Erfahr, b. Bestimmung d. Gefrierpunkts, XI, 278. — Allmälig, Veränd, d. Siedepunkts, XI, 282. — bei welchem Barometerstand zu bestimmen, XI, 286. — allg, Einführ, d. Centesimalskale wünschenswerth, XI, 292. — Neue Unters. z. genau. Bestimm, d. Gefrierpunkts, XI, 335. — Veränd, dess. nach starker Erwärm, d. Thermomet., XI, 347. — Neue Unters. z. genau. Bestimm, d. Siedepunkts, XI, 517. — stereometrische Verhöltnisse d. Glasröhr., XI, 529. — Verfahren b. Anfertig. v. Thermomet., XI, 536. — Ungenauigkeit d. gewöhl., IX, 534. — Bessel's Methode, d. Th. zu berichtig., VI, 287. — Th., das für jed. Augenblick die Temp. find. lässt, VI, 503. — ein anderes, VII, 244. — thermomagnet. Kette als Thermoskop gebraucht. IX, 357. Annal. d. Phyfik, B. 87, St. 4. J. 1827. St. 12.

Thermometerbeobachtungen von Winckler, üller nie, VII, 13.

Thermometrograph, Beschr. d. d. hallisch. Sternwarte, VI, 127.

Thiere, Temp. ders., X, 592.

Thonerde, flusss., neutral. u, basisch., I, 23. — flusss. Th. + flusss. Natr., I, 41. — flusss. Th. + flusss. Kali, I, 43.

IV. 130. — flusss. Th. + flusss. Ammon., I, 45. — flusss. Th. + flusss. Lith., I, 45. — flusss. Th. + flusss. Zink., Kupfer, Nickel, I, 46. — flusss. Th. + flusss. Kieselerde, I, 196. — flusss. Th. + flusss. Bors., II, 124. — flusss. Th. + kiesels. Thonerde, I, 202. — \(\frac{2}{3}\) schwefels. Th. u. der. Doppelsalze, XI, 80. 81. — chromsanre Th., XI, 82. — unterschwefels. Th., keine Doppels. mit Kali, VII, 180. — indigblauschwefelsaure u. unterschwefels. Th., X, 235. — honigsteins. Th., Zerleg, VII, 328. — pinins., XI, 233. — Th. neutral. u. basisch. Verbind. mit Alkali, VII, 323. 324. — Substanz., die die Fäll. d. Thonerde hindern, VII, 88. Thorerde, ist basisch phosphors. Yttererde, IV, 145.

Titan, metall. Aussind. in Schlesien, im Breisgau, am Harze, III. 175. — zuerst v. Grignon geseh., III. 176. — Atomengewicht, VIII. 177 IX, 438. X, 340. — Dichte als Gas, IX, 439. — aus Fluor-titan-kalium reducirt, IV, 3. — Fluortit., IV, 1. — nicht gassörmig, IV, 3. — Fluortit. + and. Fluormetall., IV, 2. — wahrschl. flücht. Verbind. v. Fluortit. + Fluorsilic., VII. 320. — Chlortitan, III. 171. — andere Darstell., VII. 533. IV, 436. XI, 148. — soll Chlor mit Wasser entwickl., III. 172. — Siedepunkt u. Dichte als Gas, IX, 437. 438. — Zusammensetz. nach Vol. IX, 439. Titaneisen, isomorph mit Eisenglanz, IX, 288. — v. Eger-

sund, Analys., III, 169. — Ilmenit ist Titaneis., IX, 286. Titansäure, vor dem Löthrohr durch Kieselerde nicht verdeckt, I, 76. — in sehr gering. Menge in gewiss. Glimmer, und sehr viel. Mineral., I, 80. — unvollkomm. Trennungsart von Eisen, I, 77. VI, 232. — vollkommne, III, 163. — his jetzt nicht v. Zirkonerde zu trennen, VI, 231. 232. — flusss. T., IV, 1. — phosphorichts., IX, 47.

Töne, ohne klingenden Körper, VIII, 453. — einer Scheibe, gegen welche Luft aus ein, Wand strömt, X, 288. — beim Erkalt, thermomagnet, Combin., VI, 269.

Topas, besond. Flüss. darin, VII, 469. 483. Trachyt, Hauptmass. d. jetz. Vulcan., X, 7.

Tristan d'Acunha, wahrschl. vulcan. Ins., X, 33.

Trona, naturl. 1 1 kohls. Natron v. Fezzan, Geschicht, Krystellf., V, 367.

# [ 665 ]

Tungstein, Krstllf., VIII, 516. - Min. in s. Form aus Wolfram - Individuen besteh., XI, 382.

Ti rmalin, Klassif, u. Zusammensetz, dess., IX, 172. - s. I yroelektricit., II, 297. - auch in Pulver pyroelektr., II, 303.

## U.

Ut herschwemmungen, Ursach, d. in südl. Deutschl. 1824, III, 129. 145. — in Yorkshire durch Herabstürz. e. Morast., III, 155.

Undulationstheorie, s. Lichtbeug, - Einwürfe geg. sie, XI.

493.

Unterphosphorichte Säure, Davy's u. Dulong's Analys. sind unrichtig, IX, 362. — wahre Zusammensetz., IX, 367. 375. — Art, ihre Zusammensetz. anzuseh., IX, 381. — ist eine starke Säure, IX, 384.

Unterphosphorichts. Salze, liefern, vollkomm. oxydirt, sarre, geglüht, neutral, phosphors. Salze, IX, 369.

Unt. rschwefelsäure, Geschichte, VII, 56. — beste Darstell., 57. — Wie sie entsteht, 58. — wann nicht, 62. 65. — wenn zugleich Schwefels. entsteht, 64. — Eigenschaft. u. Zusammensetz, 66. — Verh. z. Silber -, Gold -, Quecksilbersälz. u. Bleisuperoxyd, 63. — Charact, ihr. Salze, VII, 68. 70. 171. — unterschwefels. Natron löst kein. Schwefel, 69. — unterschwefels. Kalk, isomorph mit unterschwefels, Strontian u. Blei, unterschwefels. Silb, mit unterschwefels. Natron, VII, 200.

Unterschweflichte Salze, vier Darstellungsart, VIII, 441.unterschwefl, Kalk, Krstilf, einem neuen Krystallsysteme an-

gehörend, VIII, 428.

Uran, Vorkommen, I, 374. — Atomengewicht, VIII, 182.

X, 340. — Oxydationsstuf., I, 372. — in regelmäss. Octaedern krystall., I, 253. — Darstell. d. metallisch., I, 249.

252. — zuweil. in Wasser lösl., II, 149. — fein zertheilt, pyrophorisch, I, 267. — Uranblei, pyrophorisch, I, 253. — Uraneisen sehr pyrophorisch, I, 267. — Reduct. aus s. Lös. durch Metalle, IX, 264. — Uranoxysulfuret., I, 374. — U.: Schwefel. I, 267. — Schwefeltran, I, 373. — Schwefeltran (U S²), kohlengeschwefelt., VI, 456. — arsenikgeschwefelt., VI, 456. — arsenikgeschwefelt., VII, 28. — arsenichtgeschwefelt., VII, 148. — molyhdängeschwefelt., VII, 276.

Uranit, v. Autun u. Cornwall, Analys., I, 379. 384,

Uranoxyd, Darstell, a. d. Pechblende, I, 246. 248. — rein schwer darstellb., I, 256. 360. — Eigenschaft., I, 256. — Zusammensetz., I, 260. 261. 264. — ist e, Säure, I, 256. —

urans. Bleiox., 1, 257. — urans. Baryt, I, 260. 370. — urans. Kali, I, 369. — uransaure Salze, Zusammensetz., I, 372. — Gusss. U., I, 268. — schwefels. E. Kali, I, 262. 364. — salzs. U. Kali, I, 252. 366. — oxals. U., I, 362. 368. — kohlens. U. Kali, I, 369. — hasisch phosphors. U. Kupferoxyd u. U. Kalk, I, 386.

Uranoxydul, Zusammensetz., I, 254. 360. - Eigenschaft.,

I, 255. - schwefels, U.-Kali, I, 270.

Uransaure, s. Uranoxyd.

## V.

Vauquelinit, neu. Min., V, 173.

Vorbrennung, soll im Sonnenschein geschwächt werd., IX, 509. — Elektricitätserreg. b. ders., II, 191. XI, 430. wie die Elektr. bei Verb. d. Kohle u. d. Wasserstoffg. zu tr-

halt., XI, 421. 425.

Verdunstung, Formela für d. Kälte b. Verdunst. d. Wass, in feucht. Luft, V, 76. — Verdunstungskälte auf Hygrometrie angewandt, V, 69: 335. — Verd. d. schwefl. Säure, Mittel, grosse Kälte zu erzeug., I, 240. — Verdunstung hat b. gewiss. Temp. eine Gränze, IX, 1. — Gränze da, wo Elasticität n. Schwere d. Theilch. im Gleichgewicht, IX, 5. 6. — Auch Cohäsion mitwickend, IX, 9.

Vesuv, Hohe, X, 17. - Salzanswurf 1822, III, 79. VII,

288. - Producte seiner Feuerarten, X, 494. 498.

Volta'scher Fundamentalversuch, I, 279.
Volta'sche Sünle, Vertheil. d. Elektr. in ders., II, 188.

好。进步、引进水

Vulcane, Uebersichtl. Darstell, der noch thätig. Vulc., X, 1. 169. 345. 514. - Unterscheid, zwisch, selbstständ. Vulcan. u. Auswurfskegel , X, 1. 1X, 137. - Trachyt, die Haupt-masse d. jetzig. V., X, 7. - Eintheil. iu Central - u. Reibenvulcane, X, 6. 7. - Centralvulcane, X, 9. - Liparisch. Ins., X, 9. - Aetna, X, 12. - phlegräisch. Feld, X, 15. - Island, 17. - Azoren, 20. - Canarische L, 28. 4.-Capverdische 1 . 29. - Ascension, 30. - St. Helena, 32. -Tristan d'Acunha, 33. - Gallopagos, 34. - Sandwich-Ins., 36. IX, 135. 141. 145. - Marquesas I., X, 39. -Societä s I., 40. - freundschaftl, I., 41. - Bourhon, 42. -Demayend, Ararat, 44. - Seiban Dagh, tartarische, cordofanische Berge, 45. - Reihenvulcane, Griechische Ins , X, 169. - westaustral. Reihe, 178. - R. v. Sunda, 184. - Java, 189. - Molucken u. Phillippin., 197. - J. Slakenburg und Torrestrasse, 202. - japanische Reihe. 345. - Kurilen, 350. - Kamtschatka, 352. - Alcuten, 356. - Marianen, 361. - Chili, 514. - Quito, 519 -

Antillen, 525. - Guatimala, 533. - Mexico, 541. - Cali-

fornien, 543. - roth, Meer, 544.

Salszauswurf d. Vesuv 1822, III, 79. VII, 298. - Ausbruch auf Bourbon 1821, VII, 164. - d. Eya-Fialla-Jokul auf Island 1821, VII, 169. - Koetlegiaa 1823, IX, 596.

Wagnerit, Zusammensetz, u. Krstllf., X. 326.

Warme, Eigenschaft, d. strahlend., II, 359. - Ausstrahl. proportional. d. Sinus d. Neigungswinkel, ohne diess kein Ghichgewicht, II, 366. - Repulsionskraft d. Wärme, IV. 355. X, 296. 300 301. - spec, Warme mehr, Elemente u. deren Relat. 2u d. Atomengewicht, VI, 394. - Wärmeausdehnung bei Liquefact. d. Körp, unabhängig von d. Temp, IX, 571. - spec. Warme d. Gase; Gesetze ders., X, 389. - Wärmeleitung in d. Gasen verschied., X, 389, 378. s. Ausdehnung, Temperatne, Thermometer.

Wasser, Ausdehn durch d. Warme, 1, 129. — Geschichtl., I, 130. - Zusammenstell, früher, Bestim, I, 148. - Neue Untersuch., I, 149. - Temp. d. grösst. Dichte, I, 167. nach d. Hope'schen Method., IX, 530. - Unsicherheit dies, Methode, IX, 546. - Taf. ub. d. Ausdehu, zwisch. Oo u. 140 C., I, 168. - Zusammendrückbark, nach Perkins, IX, 550. - Vers. sind ungenau, IX, 552. - Oersted's Versuche, IX, 554. 603. - keine Wärmeentwickl. dabei, IX, 604. - Zusammendrückbark, d. salzhaltig., IX, 604. - Brechkraft d. Wasserdampfs, VI, 418. - Ausdehn, d. Eises, IX, 572.

VVasserstoff, Atomengewicht, VIII, 14. X, 339. - Darstell. d. völlig rein, VI, 511. - Elektricitätserreg. b. s. Verbrennung, XI, 445. - Brechkraft d. Gases, V1, 408. 413. - Verhalt, zu schwefels. Salzen, I, 49. - zu Schwefelmetallen, IV, 109. - verbindet sich mit Silicium, es schr ver-

brennlich mach., 1, 212.

Weingeist, s. Alkohol. Weinöl, Zusammensetz., VI. 508. IX, 14. 15. - cine Verbind. von Schwefels. u. Kohlenwasserstoff, VII, 110. 111s IX, 13. - verliert mit Kali die Hälfte des Kohlwasserstoff, u. bild. schwefelweins. Kali, VII, 111. IX, 18, 19. - enthält

e. andern Kohlenwasserstoff, den es in Krstll, absetzt, IX, 21. Weinsteinsäure, hindert d. Fäll. d. Eisenoxyds durch Alkal. III. 164. - verbreant mit Bleisuperoxyd , V , 536.

VV etterharle bei Basel, irrige Mein, üb. sie bericht., III, 471. Wiesbadner Mineralwasser, vermeintl, Mischangsolektr, dess., IV, 90. - angebl, langsam. Erkalt, dess. widerlegt., VII, 451. - Zerleg, d. Guses u. Badesinters, VII, 467.

VVind, meteorologisch, Untersuch, üb, dens., XI, 545. VVismuth, Atomengewicht, VIII, 183. X, 340. — spec. Wärme, VI, 394. — steht in d. thermomagnet. Reihe nahe an einem Ende, VI, 17. 146. — nur Bleiglanz, conc. Schwefels. u. Salpeters. stehen über ihm, VI, 146. — Stelle d. Wismuthlegir., VI, 148, 151. — W. schwächt an Eisen u. Kupfer die hemmende Wirk. auf d. Magnetnad., VII, 214. — hesonderer Magnetism. d. Wismuths, X, 292. 509. — Tellurwism., I, 271. — Schwefelwismuth, natürl. u. künstl., Krstllf., XI, 476. — v. Wasserstoffg. vollkomm. reduc., IV, 109. — kohlengeschwefelt., VI, 456. — arsenikgeschwefelt., VII, 28. — arsenichtgeschwefelt., VII, 147. — molyhdängeschwefelt., VII, 276. — übermolyhdängeschwefelt., VII, 287. — wolframgeschwefelt., VIII, 281. — tellurgeschwefelt., VIII, 418.

Wismuthblende, neu. Mineral., IX, 275.

VVisnuthoxyd, schwefels. durch Wasserstoffg, vollk. reduc., I, 74. — phosphorichts, IX, 45. — W. Salze, Reduct. durch Metalle, durch Kupfer nicht gefällt. VIII, 497.

Witherit, naturl, Zersetz. dess., XI, 376,

VVolfram, Atomengewicht, IV, 152. VIII, 23. X, 340. —
Darstell, d. Metalls, II, 349. — Fluorwolfr., IV, 147. —
Fluorwolf. + Fluorkalium + wolframs. Kali, IV, 148. —
Chlorwolfr. im Max., II, 356. — do. im Min., II, 357. —
ein drittes flüchtiges, II, 349. — Schwefelwolfram, d. Säure
entsprechend, u. dess. Verbind. mit Schwefelbasen, VIII,
267. — ein Ueberschwefelwolfram nicht existirend, VIII, 270.

Wolframoxyd, Darstell, II, 347. — Verschiedenh, in s. Aeussern hei verschied. Bereitung, II, 348. — eigenthüml. Verbind, mit Natron, II, 350. 355. — d. blaue Oxyd eine Verbind, von Wolframoxyd u. Wolframs., VI, 398.

VVolframsäure, hält Schweiels u. Kali hartnäckig zurück, IV, 149, II, 349. — Darstell., II, 345. 347. — Zusammensetz., IV, 152. — isomorph mit Molyhdäns., VIII, 515. — flusss. W, IV, 167. — wolframs. Kali + flusss. Wolfram-Kali, IV, 148. — wolframs. Ammon., Darstell., II, 346.

VV olken, deren Höhe zu mess , VII. 307. - optischer Betrug b. d. Strichwolk , VII, 305. - Elektricit. mittelst d. Magnetnad.

aufzuf., VIII, 349.

## Y. a dana

Yttererde, flusss., I, 23. — flusss. Y. + flusss. Kieselerde, I, 196. — flusss. Y. + flusss. Bors., U, 125. — phosphers. Y., natürl. Analys., III, 203. — Krstlif. ders., VI, 507. — basisch. phosphors. Y., IV, 145.

Yttrium, Atomengewicht, VIII, 186. X, 341. — Fluorytt, I, 23. — Fluorytt, + Fluorkiescl, I, 196. — Fluorytt, + Fluorhor, II, 125. — Schwefelytt, arsenikgeschwefelt., VII, 23. — arsenichtgeschwefelt., VII, 144. — molybdängeschwefelt., VII, 1273. — wolframgeschwefelt., VIII, 279.

## Z

Zeagonit, min. Beschr., V, 174.

Zink, Atomengewicht, VIII, 184. X, 340. — spec. Wârme, VI, 394. — goldäbnl. Legir. mit Kupfer, VIII, 78 — Fluorz., I, 26. — Fluorz. + Fluorkiesel, I, 197. — Fluorz. + Fluorbor, II, 125. — Schwefelzink, natürl. Analys., I, 62. — gieht nur mit erwärmt. Königswass. kein Schwefelwasserstoffg., I, 62. — v. Wasserstoff nicht reducirt, IV. 111. — kohlengeschwefelt., VI, 456 — arsenikgeschwefelt., VII, 26. — arsenichtgeschwefelt., VII, 145. — molyhdängeschwefelt., VII, 276. — wolframgeschwefelt., VIII, 280. — tellurgeschwefelt., VIII, 418. — Zinkoxysulfuret, I, 59.

Zinkblende, analysirt, I, 62. - vom Wasserstoff nicht reduc.,

IV, 110.

Zinkenit, nea. Min., Krstllf. u. Beschr., VII, 91. - Analys.

dess., VIII, 99.

Zinkoxyd, tlusss., I, 26. — flusss, Z. + flusss. Thonerde, I, 46. — flusss. Z. + flusss. Kieselerde, I, 197. — flusss. Z. + flusss. Borsäure, II. 125. — schwefels, Z.: Wasserstoffg., I, 59. — bei erhöht. Temp. krystall. eine andre Krstllf. als gewöhnl., VI, 191. XI, 175. — Zerfall. d. einen Form in die andere, bei Erwärm., XI, 176. — selens. Z. besitzt 2 Krstllf. bei gleich. Wassergeh., X., 338. — hat im ganzen 3 Krstllf., XI, 328. 329. — phosphorichts. Z., IX, 29. — Verh. in d. Hitze, IX, 31. — aus s. Lös. durch Koch. unzersetzt gefällt., IX, 30. — salpeters. u. essigs. Z. lösen Bleiox. auf, IV, 248. — salzs. Z. löst Kupfer, IV, 299. — unterschwefels. Z., VII, 183. — basisch. kohls. Z., VII, 103. — pinins. Z., XI, 232. — silvins. Z., XI, 401.

Zinkvitriol, Dimorphie dess., VI, 191. XI, 175. 326.

Zinn, Atomengewicht, VIII, 183. X, 340. — Dichte als Gas, IX, 435. — spec. Wärme, VI, 394. — polirt. Z. ist + elektr. gegen rauh. Blei, und — gegen polirt. Blei, VI, 140. — Reduct. d. Z. aus s. Lös. durch Metaile, IX, 263. — Zinn u. Blei fallen sich gegenseitig, IX, 263. — Fluorz., I, 34. — Fluorz. + Fluorkiesel, I, 200. — Chlorzinn (Sp. Libav.), Zusammensetz, nach Vol. IX, 435. — Dichte als Gas. IX, 435. — Siedepunkt, IX, 434. — vom Quecksilb, in Einfach-Chlorz. verwandelt,

1X, 434. — Bromzinn, VIII, 330. — Jodzinn, Verb. mit
Jodkalium, u. s. w., XI, 419. — Schweielzinn (Sn S²):
Wasserstofig., IV, 409. — kohlengeschweielt., VI, 456. —
arsenikgeschweielt., VII, 28. — arsenichtgeschweielt., VII,
147. — molybdängeschweielt, VII, 276. — übermolybdängeschweielt., VIII, 281. —
tellurgeschweielt., VIII, 448. — Schweielzinn (Sn S²),
kohlengeschweielt., VII, 457. — arsenikgeschweielt., VII, 28,
— arsenichtgeschweielt., VII, 147. — molybdängeschweielt.,
VII. 276. — übermolybdängeschweielt.? VII, 287. — wolfrangeschweielt., VIII, 281. — tellurgeschweielt., VIII, 449.
— Schweielzinnsalze, VIII, 421.

Zinnoxyd, phosphorichts., Darstell. u. Verh. in d. Hitze, IX. 47. Zinnoxydul, flusss., 1, 34. — flusss. Z. + flusss. Kieseferde, I, 200. — schwefels. Z.: Wasserstoffg., I, 74. — phosphorichts.

Darstell, u. Verh. in d. Hitze, IX, 45.

Zirconerde, Zusammensetz., IV, 124. 126. — Eigenschaft., IV, 135. VI, 232. — Verh. zu kohls. Alkal, IV, 141. 142. — von Eisenoxyd zu trenn., IV, 143. — von Titansäuse nicht trennbar, VI, 231. 232. — Zirkonerdebydrat, IV, 143. — Geglühte Zirkonerde wieder löslich zu mach., IV, 144. — flusss., I, 23. — flusss. Z. + flusss. Kieselerde, I, 197. — flusss. Zirk.-Kali, IV, 128. — kiesels., IV, 137. — schwefels. Z., Eigenschaft. ders., IV, 135. — mehrere Art. ders., IV, 138. — salpeters., IV, 140. — salzs., IV, 140.

Zirconium, Atomengewicht, IV, 131. VIII, 186. X, 341.—
Darstell, des metall., IV, 147. — Eigenschaft, IV, 149. —
besond. Erschein, beim Glüben d. Zirkonerde hydrathaltig.,
IV, 120. — kein Elektricitätsleiter, IV, 121. — Fluorz. I,
23. — Fluorz. + Fluorkiesel, I, 197. — Chlorzirk., IV, 124.
140. — Kohlenstoffzirk., IV, 123. — Schweblzirk., IV, 123.
arsenikgeschwefelt., VII, 24. — arsenichtgeschwefelt., VII,
144. — molyhdängeschwefelt.? VII, 273. — wolframge-

schwefelt., VIII, 279.

Zucker, allmäl, Umwandt d. dicht, in krystallisirt., XI, 178.
 — hemmt die Fäll. d. Eisenoxyds durch Alkal., VII, 86.
 Zusammendrückbarkeit d. Flüssigkeit. Preissfrage über sie,

Zusammendrückbarkeit d. Flüssigkeit. Preissfrage über sie, IV, 242. — Perkin's Versuche, IX, 552. — Oersted's neuere, IX, 603. — d. Gase, Abweich. vom Mariotte'schen Gesetz dabei, IX, 605. — Bestätig. dess. für d. Luft u. d. schwesigs. Gas, IX, 608. 606.

Zymonie, kein neuer Stoff, X, 247.





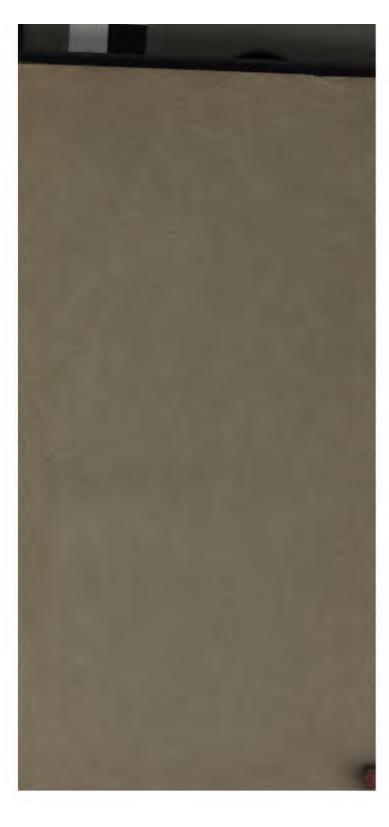

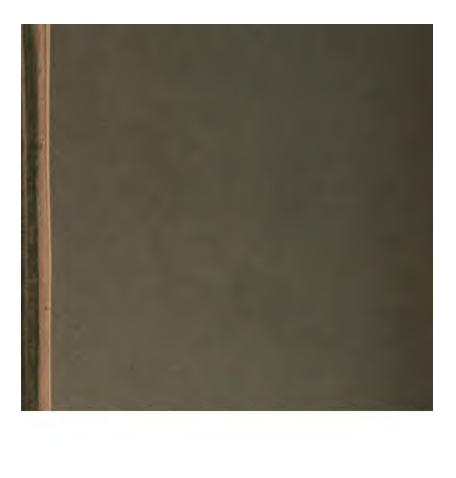

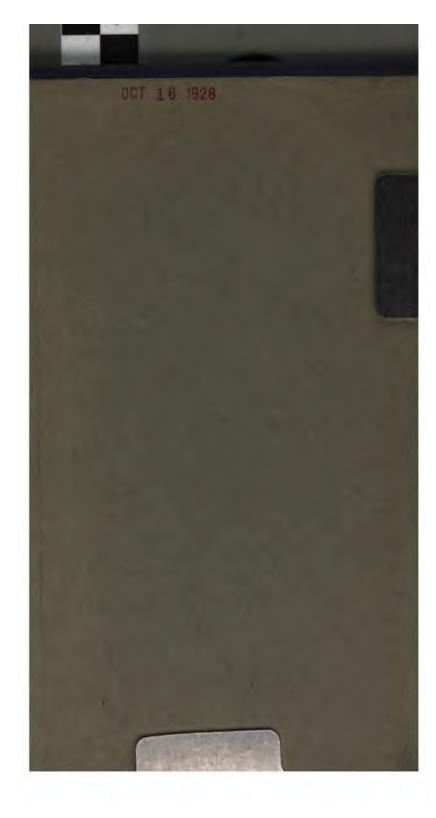